

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

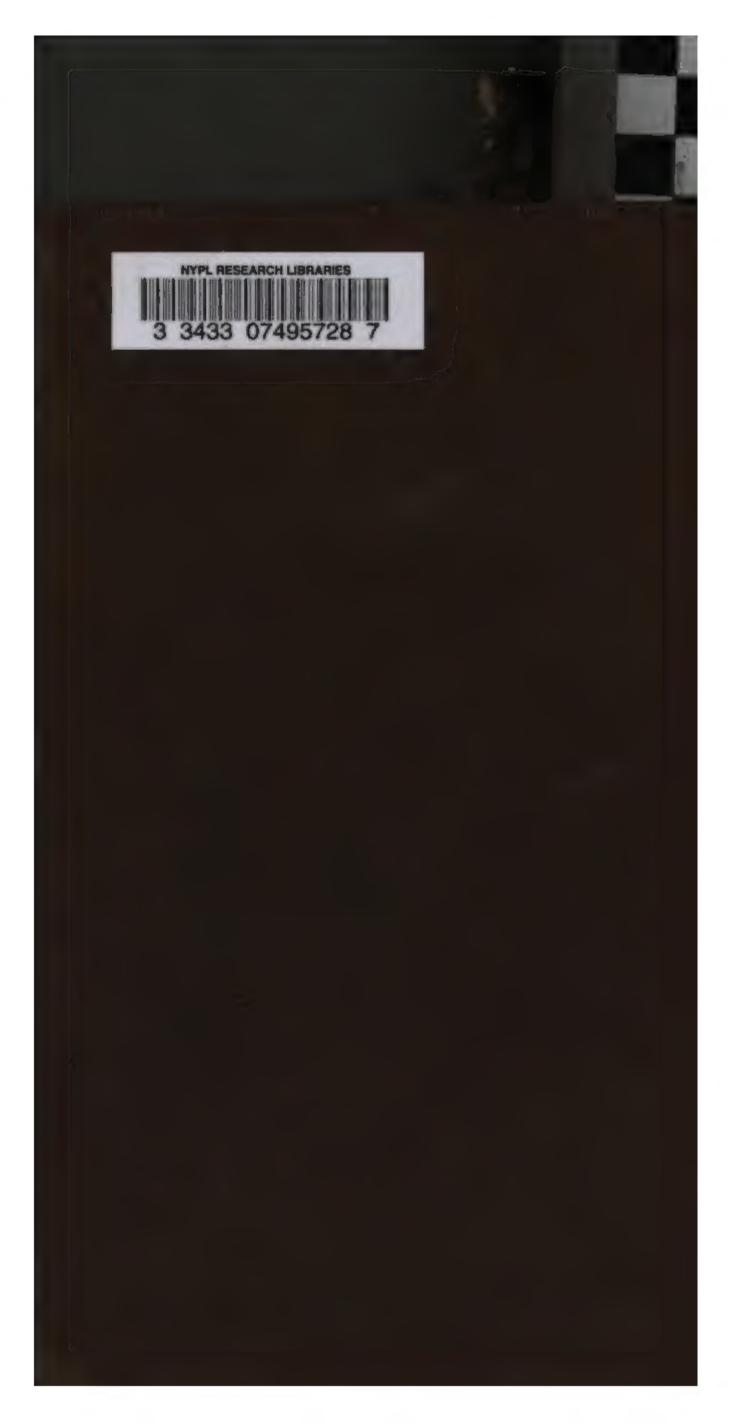



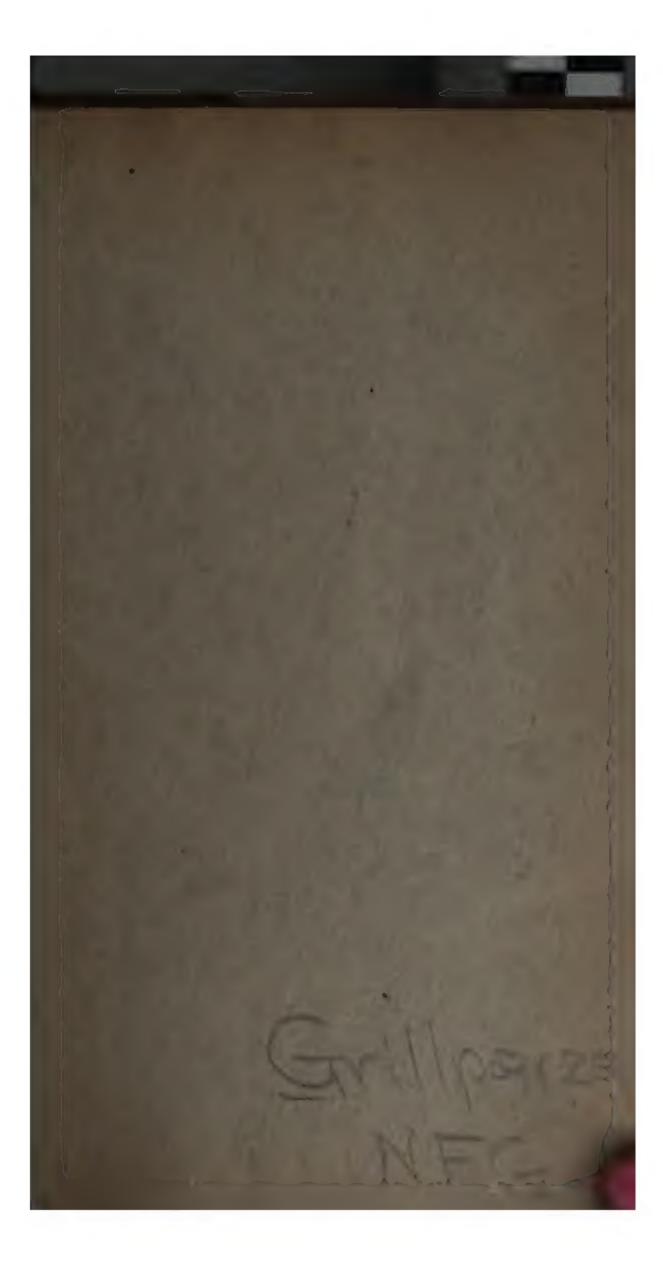

•

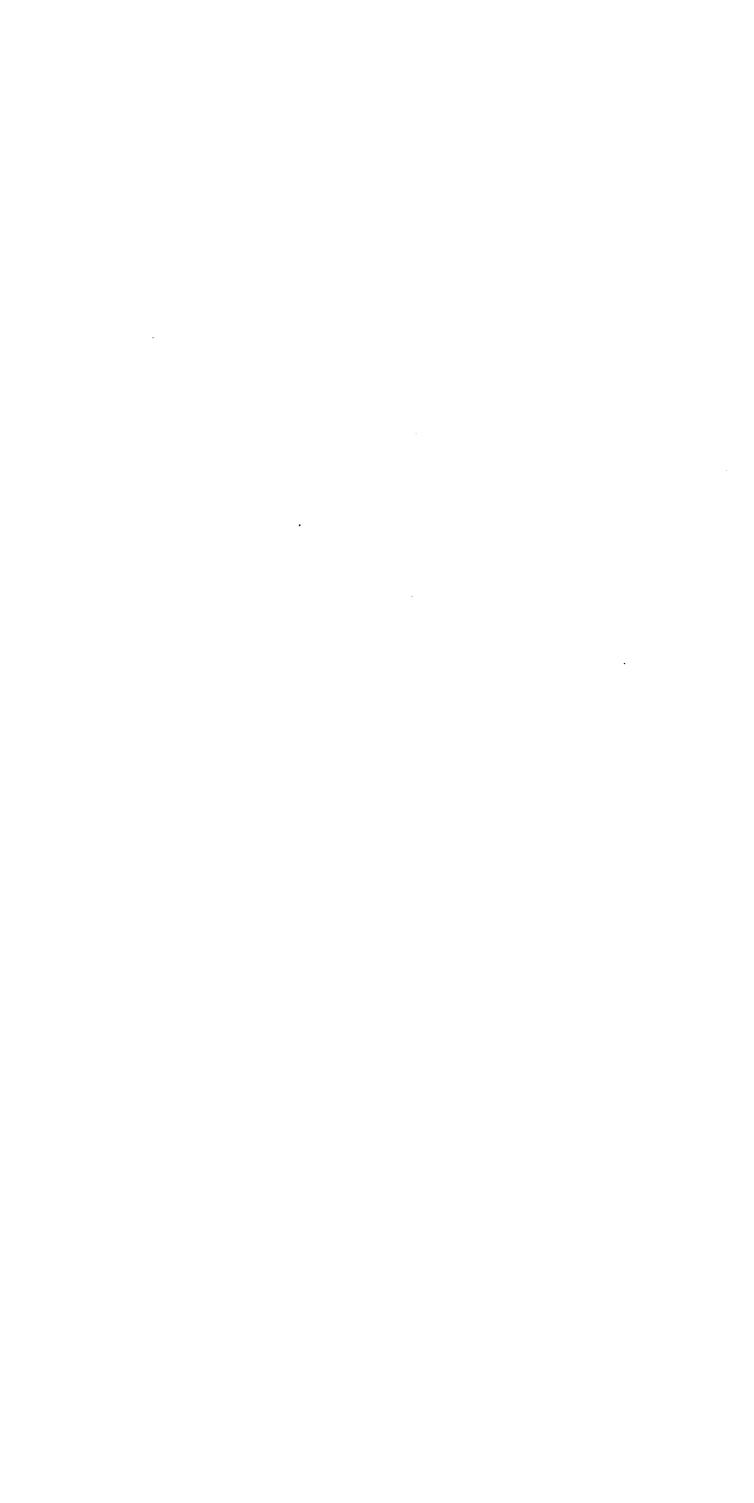

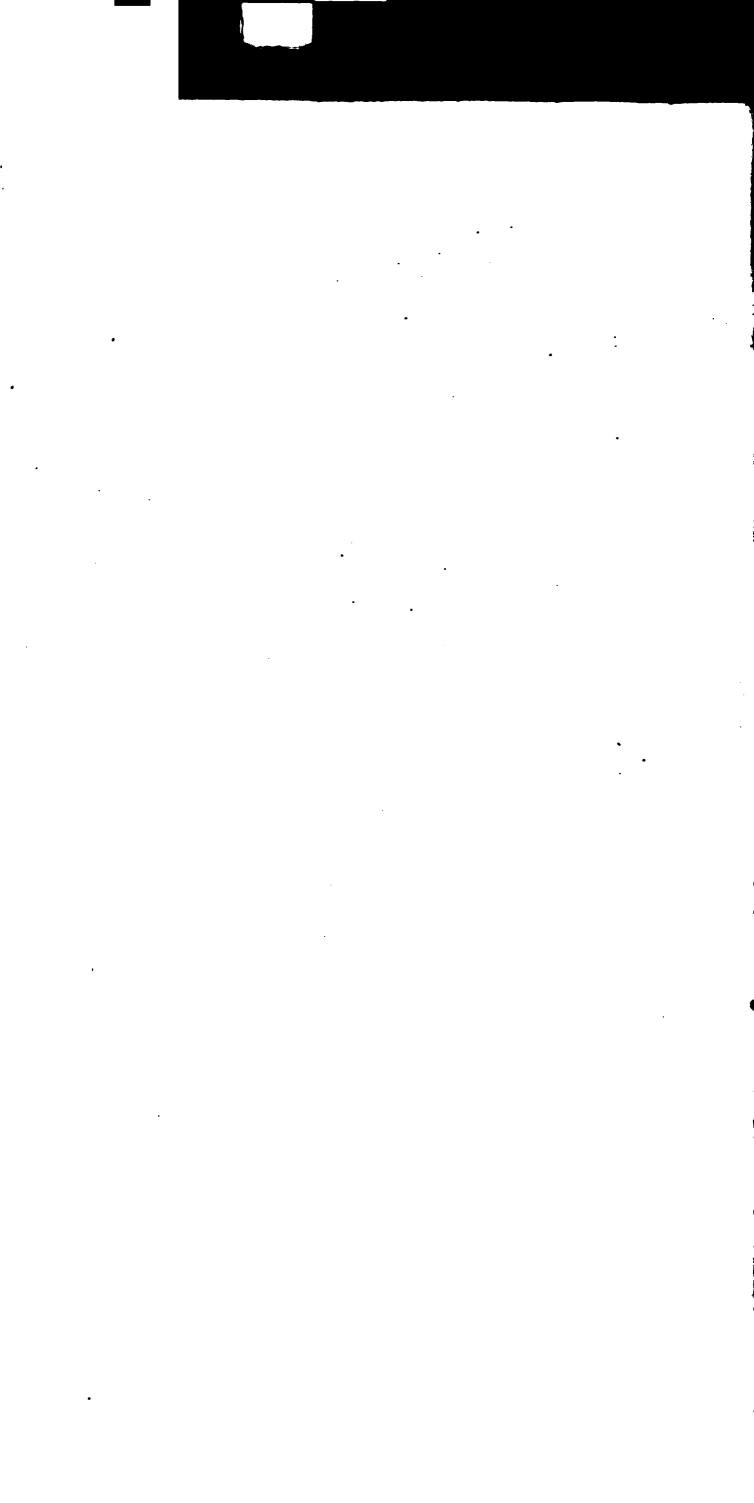

# 



. .

.

.

## Grillparzer's

# Sämmtliche Werke.

Rennter Banb.

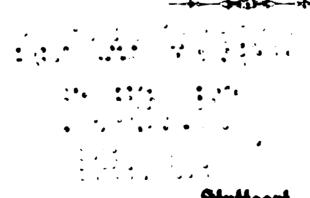

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1872.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
595360

ASTOR. LENOX AND
TILD N FOUNDATIONS.
R 1913 L

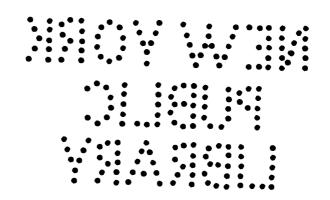

Buchtruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

### Vorwort.

Gleich den Gedichten fanden sich die hier und im 8. Bande gesammelten "Studien und Aphorismen" in dem Nachlasse des Dichters, ungeordnet, auf Hunderten von Blättern.

In seinem Stilleben, mit einer alle Fächer des Wissens umschließenden Lektüre beschäftigt, warf Grillparzer Gedanken, die sich mächtig in ihm regten und nach Ausdruck rangen, auf das Blatt Papier, das ihm nächst zur Hand lag, unbekümmert, was er früher schon auf dasselbe verzeichnet, und schloß es für immer in seinen Schreibtisch ein.

Es war die Aufgabe der Herausgeber, diese Blätter zu sichten, und ihren reichen, mannigfaltigen Inhalt, wenigstens anuähernd, nach Fächern und Kategorien zu ordnen,

Wenn auch mancher der größeren Aussätze augen= scheinlich für die Veröffentlichung vom Dichter selbst gleich bei der Niederschrift bestimmt war, so erscheint doch unseres Wissens, mit Ausnahme einer Studie über das Drama (S. 114), welche 1838 in einer Wiener Zeitschrift (Archiv von Kaltenbäck) zur Hälfte erschien, und 1869 in der officiellen Wiener Zeitung reproducirt wurde, Alles was dieser Band enthält, zum erstenmale vor dem Publikum.

Da Grillparzer wahrscheinlich, was er einmal aphoristisch geschrieben und zur Seite gelegt, nie wieder augesehen, konnte es nicht sehlen, daß in diesen Studien, welche ein halbes Jahrhundert umfassen, ein und derselbe Gedanke oftmals wiederkehrt.

Die Herausgeber glaubten um so weniger eine Absänderung oder Kürzung vornehmen zu dürsen, als diese wiederholt auftretenden Gedanken eben nur beweisen, wie unablässig sie den Dichter zu allen Zeiten beschäfztigten, und sie überdieß immer in einer andern Form und so mit dem ganzen Gange der Untersuchung verwebt, wieder erscheinen, daß sie nicht weggenommen werden könnten, ohne die logisch gekettete Gedankenzreihe zu zerstören.

Eine Reihe philologischer und ästhetischer Antersuchungen über die klassischen griechischen Dramatiker, sind in diese, für das große. Lesepublikum bestimmte Ausgabe, vorläufig nicht ausgenommen.

Wenn sich in den Anschauungen des Dichters manch= mal Widersprüche finden, so war sich Grillparzer selbst dessen bewußt; er schrieb diese Studien weniger im Hinblick auf Andere, als um in sich selbst über Manches ins Klare zu kommen. Folgender Ausspruch, der sich im Nachlasse fand, möge dem Leser den rechten Standpunkt zur Beurtheilung geben:

"Ich nehme mir vor, ohne Rücksicht auf ein System, dasjenige nieder zu schreiben, was mir aus seinem eigenen Wesen zu sließen scheint. Die entstehenden Widersprüche werden sich am Ende von selbst heben, oder indem sie nicht wegzuschaffen sind, mir die Unmöglichkeit eines Systems beweisen."

Wien, Juli 1872.

Heinrich Lanbe. Iosef Weilen.



•

## Inhalt.

|     |                                         |     |       |   |   |   | Seite |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|---|---|---|-------|
| I.  | Abtheilung. Politische Studien          |     | <br>• |   | • | • | 1     |
|     | Fürst Metternich                        |     |       |   |   | • | 3     |
|     | Bur Lehre vom Staate                    |     |       |   | • |   | 20    |
|     | Bur Geschichte im Allgemeinen .         |     |       |   |   |   | 35    |
|     | Bur Zeitgeschichte                      |     |       |   |   |   | 42    |
|     | Bur Geschichte einzelner Perfonlichfeit | ten |       |   |   |   | 53    |
| II. | Abtheilung. Aesthetische Studien        | •   |       |   |   |   | 61    |
|     | Bur Aesthetit im Allgemeinen .          |     |       |   |   |   | 63,   |
|     | Bur Poefie im Allgemeinen               |     |       |   |   |   | 98    |
|     | Bur Dramaturgie                         |     |       | • |   |   | 114   |
|     | Zur Musit                               |     |       |   |   |   | 141   |
|     | Bur Malerei                             |     |       |   |   |   | 153   |
|     | Bur Literargeschichte                   |     |       |   | • |   | 156   |
|     | Aphorismen                              |     |       |   |   | • | 262   |

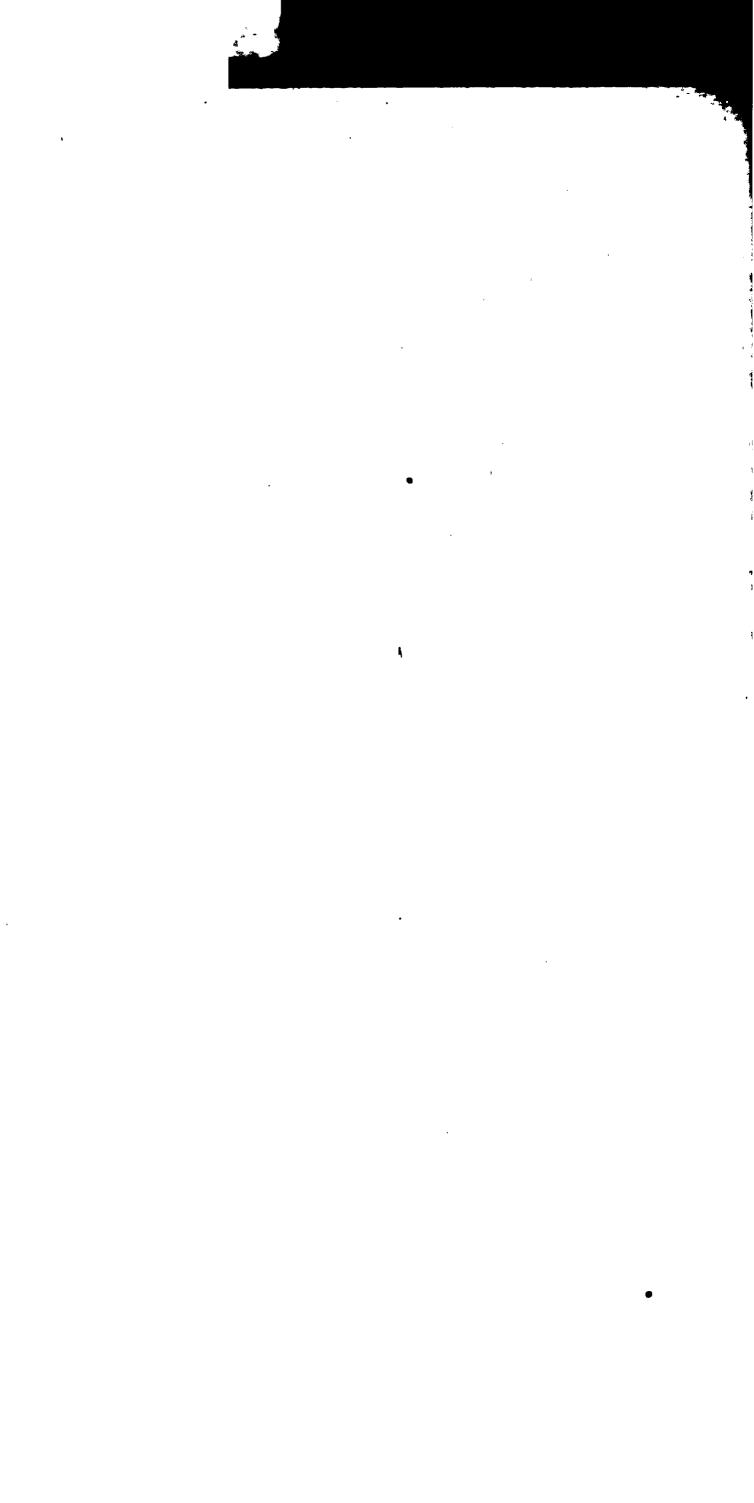

## I. Abtheilung.

## Politische Studien.

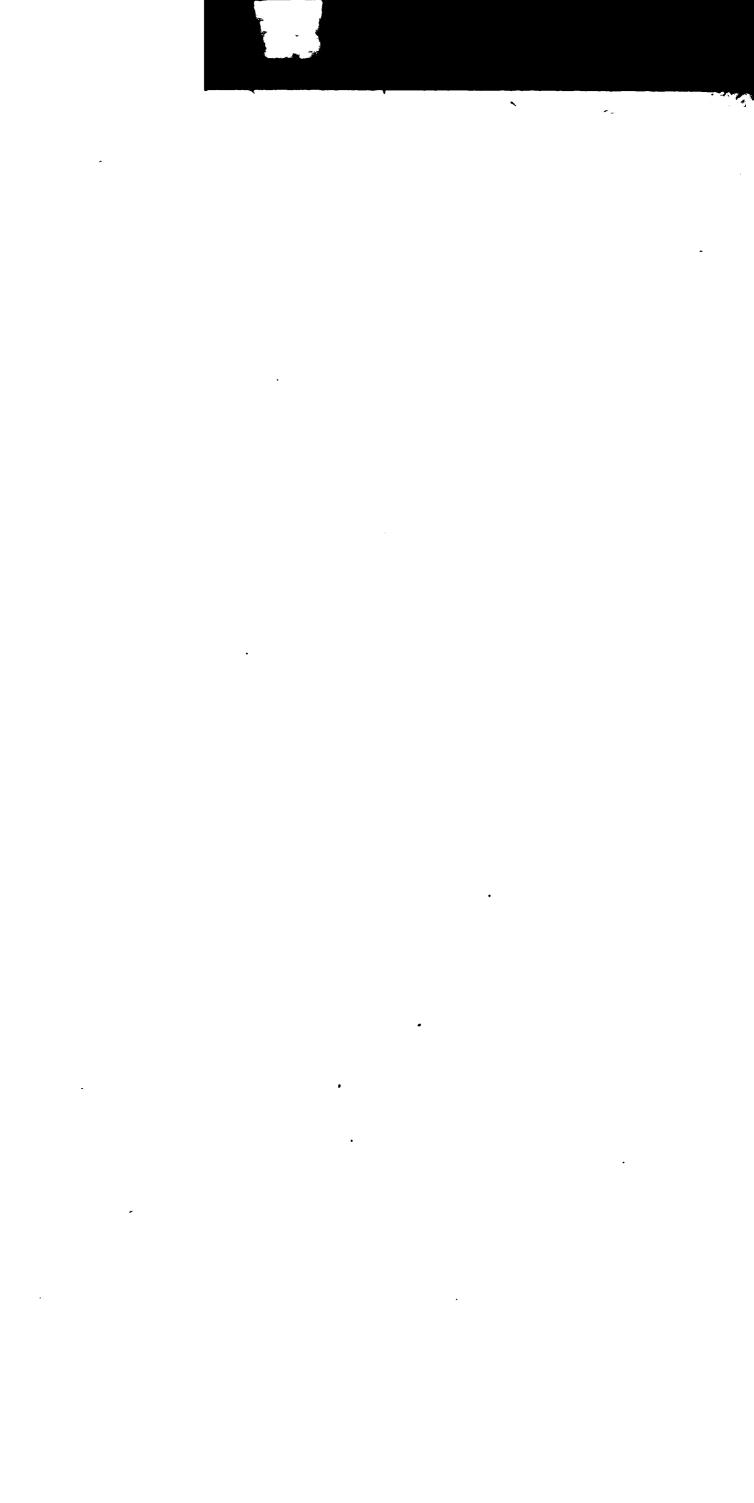

## fürft Metternich.

1839.

Das Urtheil über Fürft Metternich burfte balb fertig fein: Gin ausgezeichneter Diplomat und ein schlechter Polititer.

Grillparger.

Man hält ben Fürsten Metternich ziemlich allgemein für einen großen Staatsmann. Ich war nie bieser Meinung. Das ift ziemlich gleichgiltig für bas Urtheil ber Welt; übrigens hindert mich auch nichts, meine eigene Meinung zu haben. Gehen wir einmal die hervorragend= ften Epochen seiner Laufbahn durch, vielleicht daß sich Manches zur Begründung einer so abweichenden Ansicht vorfindet. Vor dem Jahre 13 kann von ihm nicht die Rebe sein, denn bis dahin war seine Laufbahn rein diplo= matisch, und ihn für einen ber gewandtesten Diplomaten zu halten, darin vereinige ich mich gern mit der allge= meinen Stimme. Die Frage ist nur, ob er auch ein großer Politiker sei. Im Jahre 13 nun ist zuerst bie Allianz gegen Napoleon. Man hat darin viel Großes Wenn man aber weiß, daß es sich dort nur um einen Intereffenschacher handelte, und, wenn Napoleon sich hätte entschließen können, bie illprischen Provinzen

mit Triest an Desterreich zurückzugeben, letzteres seiner Partei treu geblieben wäre, so fällt das Großartige ber Sache so ziemlich von selbst weg. Das Gelingen war ein Bufall, die Schlacht von Dresden hatte entschieden, und wenn Bandamme sich nicht so unvorsichtig bei Kulm benahm, war die Allianz zersprengt, denn nichts hätte den Raiser Franz abgehalten, nach seiner Art in vierzehn Tagen einen Separatfrieden zu schließen. Ein Unbilliger könnte bem Fürsten Metternich baraus einen Vorwurf machen, daß er vor seinem Beitritt jum Bund ber Mächte nicht die Theilung der Beute im Boraus sichergestellt und da= durch die ungeheure Vergrößerung Rußlands verhindert hätte, bas unmittelbar nach Napoleons Sturze sich an bessen Stelle setzte, nur mit einer nachhaltigern Furchtbarkeit, eben weil diese nicht wie dort auf einer Person, sondern auf Sachen beruhte. Dieser Borwurf aber wäre unbillig. Die Mächte ließen sich ihre Successe nicht Das Unerwartete, der Zufall trat ins Spiel, was aber andererseits wieder den Ansichten und Planen der vereinigten Staatsmänner ihr Großartiges und Voraussichtiges benimmt. Daß er bazu half, ben Enkel seines Kaisers zu entthronen, daran that er ganz recht, denn es galt, nicht bloß Napoleon zu stürzen, sondern sein System, das unter einem Nachfolger früh ober spät wieder aufgelebt hätte. Die Gründe aber, die ibn zunächst bestimmten, mögen wohl einer materielleren, in Zahlen auszudrückenden Natur gewesen sein. Genz' Briefe werfen auf biese Seite des politischen Charakters unseres Mannes ein ziemlich belles Licht. Wenn ein Vorgesetzter die Geschenkannahme bei Untergebenen duldet, so nimmt er es gewöhnlich in dem Punkte selbst nicht gar genau, und der ungeheure Aufwand bes Fürsten, sein Ankauf von Gütern,

er, der den Nachlaß seines Baters in Cridastand übernahm, deutet ziemlich klar auf diplomatische pour boire. Doch das mag so Sitte sein.

Die Einsetzung der Bourbons, die materialistische Vertheilung der Welt unter die Nachfolger und Nachsahmer von Napoleons Gewaltherrschaft sei ihm geschenkt, denn wer weiß, ob er diese Dinge gewollt und ob er sie hätte verhindern können. Das Geheimniß der heiligen Allianz, die wohl vornehmlich auf einer romanhaften Idee Alexanders im ersten Momente des Gelingens beruht haben mag, ist noch unerforscht; unzweiselhaft aber ist die diplomatische Geschicklichkeit, mit der man durch Niesberträchtigkeit aller Art, in denen Religion und Gewissense bisse wohl eine große Rolle spielen, den von Natur edeln russischen Kaiser dis zur völligen Sinnesänderung brachte. Uber, wie gesagt, an Metternichs diplomatischem Talente hat noch Niemand gezweiselt.

Daß dieser Staatsmann nicht nur unterließ, die gute Stimmung Deutschlands zu benühen, um die Reichskrone auf Desterreich zurückzubringen, daran that er recht. Wer nicht zu antworten weiß, handelt klug, der Frage aus dem Wege zu gehen. Daß er sich aber von Preußen verlocken ließ, Desterreich an die Spitze der antiliberalen Reaktion zu stellen, Desterreich, das bei der Gesinnung seiner Bölker der Streit gar nichts anging, und er das durch die Neigung Deutschlands in Haß und Abscheu verkehrte, das zeigt, wie wenig großartig sein Blick von jeher war, eng auf die Kabinette beschränkt, und ohne Ahnung, daß die Zeit der Bölkerpolitik gekommen war. Hier sing auch offenbar der nachtheilige Einfluß von Genz' auf ihn an. Dieser Mann von hellem Verstand, aber eine spbaritische, seige Natur, als Deutscher Pedant, troß

früherer Beweglichkeit, brachte durch den Ginfluß seiner Unterhaltung die Idee von Spstem in das mousseux der geistreichen Natur des Fürsten. Ohne Instruktion, von einem mehr weiblichen, taktartigen, als männlichen, denkenden Verstande (wie er in den diplomatischen Gesell= schaften und Antichambern ausgebildet wird), hatte der Fürst seine bisherigen Successe der augenblicklich geschickten Benützung der Umstände zu verdanken. Nun kam ein neues Agens hinzu: Principien, von denen er bisber nichts geträumt hatte. Dieses neue Element schmeichelte, weil es Würde und scheinbare Consequenz in seine Sandlungen brachte, seiner Gitelkeit, seinen aristokratischen Reigungen, denn der Aushängeschild hieß: Bestehen, Legitimität; ohne auf der andern Seite seinem aphoristischen Beiste zu enge Schranken zu setzen, benn es hinderte ihn nicht, von Zeit zu Zeit mit einzelnen Intriguen bazwischen zu fahren und sein diplomatisches Gelüsten zu büßen, auf die Gefahr, durch solche Husarenstreiche all' das wieder zu zerstören, was ein methodischer Gang seit Jahren festgestellt hatte. Hierbei kam ihm sein an Auskunftsmitteln fruchtbares Talent zu statten, das immer wieder einzulenken und aus allen Zufällen Bortheil zu ziehen wußte. So oder so aber blieb der eigentliche Leitstern seiner Handlungen immer das Gelüsten, und sein Haupt:, wenn nicht einziges Mittel: die Intrigue. Napoleon, der freilich seinen Feinden nicht gern Gutes nachredete, hat ihn auf St. Helena bezeichnet als: bugiardo, bugiardo e niente che bugiardo. Das klingt freilich hart. Wenn man aber die etwas grobe Wachstubensprache in Salonausdrücke übersett: Intriguant, Intriguant und nichts als Intriguant, so ist man der Wahrheit vielleicht ziemlich nahe gekommen.

Dieses Sich-Andichten und Vorlügen von Gesinnungen und Principien hatte nun die üble Folge, daß à force de repetition der Fürst endlich ansing, seine eigenen Lügen zu glauben, was immer der Zeitpunkt ist, wo der Betrüger in den Betrogenen übergeht. Auch der Fürst entging dieser Klippe nicht, und der als gran tacasio ansing, hat als Don Quirote aufgehört.

Die erste üble Wirkung dieses Hervorstellens legitimisstischer Gesinnungen war, wie gesagt, daß es Preußen möglich wurde, den Haß des constitutionellen Deutschlands von sich auf Desterreich zu wälzen. Geschah dieß nicht, so konnte erstere Macht nie daran denken, unter dem Aushängschild eines Zollvereines die politische Suprematie über Deutschland sich vorzubereiten.

Wir übergehen hier die Ungeschicklichkeit des in diese Zeitfolge fallenden Vertrages mit Bayern über Salzburg und Berchtesgaben, wo ber Wiener Staatsmann eine Unkenntniß der gemeinsten geographischen Berhältnisse an den Tag legte und endlich zum Abschluß ber Convention seinen Haus und Tischnarren sendete, bloß um dem arm: seligen Gecken zu einem Orben zu verhelfen. Ged ließ sich auch wirklich übertölpeln, was zur Folge hatte, daß die reichsten Bezirke Salzburgs nebst ganz Berchtesgaben an Bayern kamen, ja die Desterreich gebliebenen Salzwerke nebst den Betriebswaldungen sich im Augenblicke des Abschlusses schon auf bayerischem Grund und Boden befanden, was eine neue Convention und neue Opfer erforderlich machte. Wir übergehen die Ungeschick: lichkeit, die Sieben-Inseln, die (wie Metternich wenigstens selbst gegen einen venetianischen Bevollmächtigten versicherte) Desterreich angeboten wurden, den Engländern zu überlassen, was den venetianischen Handel in einen

immerwährenden Blokadezustand versetzte und (wie wieder die Venetianer versichern) jeden Aufschwung-desselben für alle Zeit unmöglich machte.

Nach Uebergehung aller dieser secundären Griffe und Mißgriffe gelangen wir auf den zweiten Fall, wo der helle Verstand des Fürsten sich von Eitelkeit und aufgestrungenen Systemen irre, und zwar wie folgenschwer für die Zukunst! irre leiten ließ. Es ist dieß die griechische Frage. Sonderbarerweise hat gerade dieses Ereigniß am meisten dazu beigetragen, den Ruf des Fürsten als vollsendeten Politiker sestzustellen. Daß er von allen Staatsmännern der Einzige war, der die aus jener Verwicklung hervorgegangene Uebergewalt Rußlands vorhersah, der Einzige, der den allgemeinen Schwindel nicht theilte, das hat ihn, sowie in jener Zeit zum Abscheu, doch, nach ausgekühltem Enthusiasmus, zum Gegenstande der Beswunderung von Jung und Alt gemacht.

Laßt einmal sehen, was an der Sache ist! Daß er und sein Raiser die Einzigen in Europa waren, die kein Mitgefühl für die Leiden der Griechen hatten, die Einzigen, bildungslos genug, um an der Erhaltung des Landes, von dem alle Bildung ausging, kein Interesse zu nehmen, oder endlich die Einzigen, die von vorneherein entschlossen waren, keinem menschlichen Gefühl Einfluß auf den Gang ihrer winkelzügigen Politik zu gestatten — diese Seite der lobenden Anerkennung wird am Ende nicht so beneidenswerth sein.

Aber, wird man einwenden (obwohl es nicht wahr ist), sie haben gefühlt wie die Andern, aber ihr Gefühl dem Verstande untergeordnet, die Nothwendigkeit der Erhaltung der Türkei sammt der Größe der russischen Gefahr erkannt, und darnach gehandelt. Das klingt ganz gut, ohne darum

ein großes Lob zu sein. Niemand, ohne besondern Aufwand von Scharffinn, erkennt die Gefährlichkeit ber Rate besser, als die Maus, sowie die Nothwendigkeit der Erhaltung von Mauerlöchern und Vorrathskammern. Jedes Land hat, wie seine Vorurtheile, so auch seine Wahrheiten, die Jedermann weiß, durch die besondere Lage und das Bedürfniß belehrt, indeß sie andern, weit vorgeschrittenen Nationen noch lange ein Geheimniß bleiben. So ift es in Desterreich mit der orientalischen Frage. Ein Drittheil des industriellen und zwei Drittheile des commerciellen Gewinnes knüpfen sich an den Drient, und jeder Fiaker auf der Straße wird euch sagen, wie nothwendig die Erhaltung der Türkei für Land und Leute sei. Daß nun ber Staatsmann Desterreichs bas gewußt hat, was jeder Lohnkutscher weiß, ist nicht so bewundernswerth. Frage ist aber: welche Mittel hat er ergriffen, um das drohende Unheil abzuwenden, und welche Folgen haben diese Mittel nothwendig nach sich gezogen? Hier wollen wir ihn erwarten, und dann loben, wenn wir können.

Sein erster Jrrthum also war, daß er glaubte, es sei möglich, die Befreiung Griechenlands zu hintertreiben. Die bejahende Antwort auf diese Freiheitsfrage war zu einem Völkerausschrei geworden, und keine der Regierungen Europa's hätte es wagen dürsen, der allgemeinen Stimme der civilisirten Welt diese Genugthuung zu versagen. Aber Metternich, unbelehrt durch die französische Revolution, durch den spanischen und den deutschen Befreiungskrieg, war mit seiner Politik noch immer in der Zeit zurückgeblieben, wo die Kabinette in strenger Sonderung von den Völkern dastanden, wo man nur die Maitresse des Fürsten oder den Kammerdiener des Günstlings bestochen zu haben brauchte, um jedes politischen Erfolges sicher

I. Abtheilung. Politifche Stubien.

ju fein. Ober vielmehr fein ganges Beftreben ging babin, biefe Beit bes biplomatischen Schachspiels wieber gurudjubringen. Er glaubte fie alfo icon jurudgebracht und verzweifelte baber nicht an ber Möglichkeit bes Gelingens. Diefen Jrrthum wollen wir ibm verzeihen; als aber bie Erfahrung bie Unmöglichfeit ber Berwirklichung feiner Conservatiopolitit gezeigt batte, welche Thorbeit, welcher Aberwit, fich von ber vrientalifden Frage, einer Lebensfrage für Desterreich, entweber aus gekränkter Eitelkeit felbst auszuschließen ober aus Ungeschicklichkeit ausschließen Det Diggriff wirtte nach zwei Geiten: Ginmal gab bas Richtanschließen Defterreichs an bie allge: meine Forberung ber Bforte Muth jum Biberftand und führte baburch ben ruffischen Feldzug berbei. Aweitens beraubte fich Defterreich burch fein Musichließen von ber Procedur auch seines Botums bei ber Entscheibung, unb mußte ruhig mit anseben, wie ber Bertrag von Abrianopel bie Gelbstftanbigkeit ber Turkei auf immer vernichtete. Der Fürst bat sich in späterer Zeit, bei Entstehung ber Dampfichifffahrt, mit wohlgefälligem Lächeln bie neue Handelsverbindung als seine Ibee juschreiben laffen. Hätte er bei Gelegenheit der griechischen Frage eine Ahnung gehabt, bağ bie Donau etwas anderes fei, als ein großes Waffer, bas beim Ausgange bes Winters große Berheerungen anrichte, er wurde nicht unthätig geblieben fein bei einer Berhandlung, die ben Ruffen bas Dongu-Delta und baburch bas Schidfal bes Donauhandels, für immer in die Hände gab.

Die nächste Reihenfolge trifft nun bie Julirevolution. Dieß Ereigniß war zu brobend, nicht nur für bie abfoluten Staaten, sondern für bie ganze Welt, als daß man es nicht verzeihlich, ja klug finden sollte, wenn die drei Mittelmächte, für den Augenblick ihre gegenseitigen Beschwerden vergessend, sich zu einem engen Bündniß gegen das in der Entwicklung begriffene Monstrum vereinigten; vorausgesetz, daß jeder der Theilhaber klug genug war, nach Vorübergehen der Gefahr, wieder seine persönlichen Interessen zu besorgen, und die nicht weniger monstrose Verbindung geheimer Feinde unter einander wieder aufzugeben. Aber auch abgesehen von der Versäumung dieses Zeitpunktes, ließ sich der Fürst gleich anfangs zwei unersetzliche Fehler zu Schulden kommen. Beide betreffen die inneren Verhältnisse Desterreichs, und sind daher bei der Abschätzung des Ruhmes unseres Mannes von Ausländern nie gehörig gewürdigt worden.

Desterreich war die erste Macht, welche unmittelbar auf die Nachricht von der Julirevolution ihre Militärmacht verstärkte. Diese Vermehrung war unnöthig, den aufrichtigen Bund der drei Mächte vorausgeset; unzureichend, wenn Rußland eine Doppelrolle spielen wollte; in einem und andern Falle aber für die Finanzen verderblich. Desterreich, durch absurd unternommene und geführte Kriege, durch eine geistlose Verwaltung zu Grunde gerichtet, durch wiederholte Bankerotte um alles Vertrauen gebracht, hatte eben im Jahre 1830 angefangen, sich aus seiner Verüttung zu erholen. Das Budget dieses Jahres bot, seit einem Menschenalter zum erstenmal, einen uns bedeutenden Ueberschuß der Einnahmen über die Aussgaben dar.

Diese günstigen Aussichten wurden durch die neuen Rüstungen für alle Zukunft zerstört. Der vermehrte Militäretat, in den der Adel sehr froh war, seine jüngeren Söhne unterzubringen, oder für die schon untergebrachten

schnelle Avancements zu erhalten, vermehrte die nur durch Unlehen zu bedenden Auslagen bergestalt, daß Desterreich nach Berlauf von neun Jahren seine Staatsichulb um 200 Millionen vergrößert und sich der Lage nahe gebracht jah, neue Anleben, bloß zur Deckung ber Zinsen, aufzunehmen, was, wie man zugeben wird, bereits der ausgesprochene Bankerott ist. Aber noch nicht genug! Die Unmöglichkeit, die vermehrte Last zu tragen, machte eine nur allmählige Reduktion des Heeres zur unerläßlichen Nothwendigkeit, und heute, am Schluffe jener neun Jahre, wo die orientalischen Verwicklungen die Stüte einer Armee gebieterisch forberten, sieht fich Desterreich, wie beim Beginne, wieder ohne schlagfertige Heeresmacht, aber auch ohne Geldmittel, eine solche ins Jeld zu stellen! Man wird einwenden: die jetige Gefahr ist groß, aber die damalige war es nicht minder. Was hätte man thun sollen? Untwort: was Preußen gethan hat, das auf seiner hut war, aber nicht um einen Thaler mehr ausgegeben hat, als seine finanzielle Lage erlaubte. Aber freilich haben dafür seine Staatsmänner der Eitelkeit entbehrt, die Schiedsrichter von Europa zu heißen, und ben Schuldenmachern zu gleichen, die, indem sie das Gold mit vollen händen wegwerfen, dafür von dem Pöbel als wichtige Leute angestaunt werden.

Hatte den einen Fehler die Eitelkeit begangen, so bezing den andern der Schreck. Ungarns wurmstichige, zeitunangemessene Constitution durch allmähliges Ignoriren nach und nach außer Uebung zu bringen, war seit jeher eine der Hauptaufgaben der österreichischen Staatskunst gewesen. Wenn der Billigkeitssinn einerseits der Willkür abgeneigt ist, so mußte er andererseits wohl erkennen, daß in der egoistisch=aristokratischen Tendenz eines unga=

rischen Landtages wenig Heil für bas Beste bes Landes zu erwarten und — Willfür gegen Willfür — selbst ber vorübergehende Druck einzelnen Gewaltherrschers noch leichter zu ertragen sei, als der durch Privilegien verewigte einer unwissenden, rohen, hab- und machtgierigen Abelsclique, die nur in der Niederhaltung jeder Ent= wicklung eine Bürgschaft für ihre unfinnigen Vorrechte finden konnte. Dasselbe System hatte Kaiser Franz mährend einer dreißigjährigen Regierung befolgt, Landtage wurden selten gehalten, Rekruten ohne Bewilligung ber ausgehoben, die unbedeutenden Geldbeiträge gingen unregelmäßig ein. Man murrte bagegen in Abels: conventikeln, schmähte, ließ seinem Unmuth gegen die sogenannten Schwaben (Deutsche) freien Lauf, und hatte sich endlich daran gewöhnt. Da kam die Julirevolution. Im ersten Schreck wußte die Regierung (und bas war Metternich in allen Staatsrechtsfragen) fein besseres Mittel, als dem auftauchenden bemokratischen Princip ein aristo= fratisches entgegenzusetzen. Landtage wurden wieder gehalten, die ungarische Constitution mit Bewußtsein der Lügenhaftigkeit belobt (habetis bonam constitutionem, sagte Kaiser Franz, et non tenebo illam), und so ging der Unsinn seinen erneuten Gang. Ja man vergaß sogar der Rückwirkung, welche die durch die Julirevolution rege gewordenen Ideen auf den ungarischen Adel ausüben mußten, ber unscharfsichtig genug ist, um gar nicht zu begreifen, daß ihr Fall gerade das Gegentheil der französischen Freiheits- und Gleichheitsfrage ist. Weil sie Reden hielten, schrieen und Opposition machten, wie die französischen und englischen Liberalen, so hielten sie sich für Freiheitsmänner und Liberale, wie jene. In diesem Lärm nun trotten sie ber Regierung ein Bugeständniß

nach dem andern ab, und wenn die Ausbeute gleich jedes Einzelnemal nicht bedeutend ist, so wird sie doch im Laufe der Jahre zu einer Masse anwachsen, gegenüber welcher die Ausübung einer geordneten Staatsgewalt nicht ferner möglich ist.

Wie viel zu weit man nun aber auch in der ersten Furcht vor jener Revolution gegangen sein mochte, gerecht war, auf das gehörige Maß zurückgebracht, die Besorgniß allerdings, und klug, daß man sich gegen mögliches Weitergreifen stärkte und verbündete. Nur hätte man, als die Furcht vorüber war, nicht den haß an deren Stelle setzen und aus Raftengeist bem Manne sein Amt erschweren sollen, dem es gelungen war, den über= schwellenden Strom in seinen natürlichen Ufern zurückzuhalten. Statt beffen benütte man jeden Anlaß, um den Bürgerkönig fühlen zu lassen, welcher ungeheure Unterschied zwischen ihm und den Tröpfen von Gottes Unaden befestigt sei, um die Nationaleitelkeit der Franzosen bis aufs Innerste zu kränken, gerade als ob die Aufgabe gewesen wäre, einen Ausbruch herbeizurufen, statt ihn zu hintertreiben.

Wenn Außland so handelte, war es gewissermaßen natürlich, denn es wollte die Zerwürfniß. In Preußen ist einmal das Aussisch-Thun und die Großsprecherei zu Hause. Desterreich aber hätte begreisen sollen, daß vielzleicht in kurzer Zeit Frankreich in der orientalischen Frage dieselbe Rolle spielen werde, die es, Desterreich, selbst in der Julifrage spielte, die Rolle des mindestbetheiligten Schiedsmannes. Statt dessen wurden die Abgesandten Louis Philipps in den Salons des Fürsten Metternich von dessen eigenen, plump hochmüthigen, verstandlosen Gemahlin öffentlich beschimpft, man ergriff jede Gelegen=

heit, um die Erinnerung an die vom Throne gefallene — gestürzt wäre ein zu heroischer Ausdruck — also vom Throne gefallene Dynastie wach zu erhalten, ja als Louis Philipp, der Pacificator von Europa, den Bund mit dem Bestehenden durch eine Heirath seines Thronfolgers mit einer österreichischen Erzherzogin besiegeln wollte, schlug man ihm nicht etwa die Hand dieser Prinzessin ab das wäre der blinden Leidenschaft, dem aristokratischen Hochmuth, der hohlen Theoriemacherei zu wenig gewesen! — nein, man ließ ihn nach Wien kommen, gab das Mädchen dem Freiwerber, der kurz vorher erst eine Schwester des Prinzen plantirt hatte, und schickte ihn so beschimpft und verspottet nach Hause. Man benahm sich, als ob man alle Prinzessinnen von Europa unterm Verschluß hätte, als ob man eine Heiraths-Continentalsperre auf gut Napoleonisch gegen bas neue Königshaus verhängen könnte.

Was Desterreich zurüchwies, nahm Preußen an. Geschah es mit beiderseitiger Einwilligung ober spielte Letzteres dabei seinen hohen Allierten ein Stückhen aus der Tasche, genug, es geschah, und die Einwirkung auf die Politik ließ nicht lange auf sich warten. Preußen ernannte seinen Gesandten in Paris zum Mnister ber auswärtigen Angelegenheiten, fing an, in den Tuilerien sich als eine verwandte Macht zu benehmen, die Invectiven gegen Frankreich hörten auf, kurz, die Zeichen einer Annäherung waren nicht mehr zu verkennen. Da mußte Rath geschafft werden! Der deutsche Zollverband noch von früher her, jest die Aussicht auf ein Bündniß mit Frankreich in der nächsten Zukunft, wozu noch eine kleine Rancune über die Zillerthaler Religionsgeschichte kam. Was war nun gleich dagegen anzuzetteln? Die Hermesianische Reperei bot sich da, wie gerufen.

Der Fürst hatte von jeher geliebt, sich mit Lumpen aller Art zu umgeben. Die vorzüglichste Rolle barunter spielten die Renegaten und Convertiten, überhaupt die Ueberläufer religiöser und politischer Gattung. Wer von jeher den Meinungen zugethan war, die Fürst Metternich als sein Evangelium predigte, den verachtete er als einen Dummkopf; hatte er doch selbst diese Meinungen nur zum Behuf seiner Rolle vorangestellt. Wer aber von der ent= gegengesetten Partei, mit Bewußtsein ber Lügenhaftigkeit, seines Bruches, seines Sächels, seiner Dienstcarriere wegen, zu ihm übertrat, der galt ihm als ein kluger Mann, und verstand er noch die Kunst, ihn zu amüsiren — wäre es auch nur burch Schwächen gewesen, die etwas zu lachen gaben — so war er willkommen. Die meisten bieser Lumpe nun waren religiöser Art. Daß ein dummes und bigottes Volk am leichtesten zu regieren sei, mochte ibm wohl schon früh vorgeschwebt haben, daher duldete er diese Energumenen schon zu einer Zeit, wo er selbst noch ziemlich Freidenker war. Nun aber kam bei ihm nach und nach bas Alter mit ber Perspective bes Todes heran. Durch den Tod des Kaisers Franz war der Hofeinfluß in die Hände ber Damen bes faiferlichen Saufes gekommen, die, nach Art der Besseren dieser Hochgestellten, gewohnt waren, die Langeweile eines unbeschäftigten Lebens mit Religionsübungen auszufüllen, und — ber alternde Fürst hatte zum drittenmale geheirathet. Da der Leitstern seiner Handlungen im Privat- wie im öffentlichen Leben immer das Gelüsten war, so nahm er sich ein junges, rasches, ungebildetes, von einer hochmüthigen und bigotten Mutter geleitetes Weib. So sehr sich der Fürst durch großartigen Leichtsinn und vornehmes Behagen conservirt hatte, mußte boch mancher Wunsch ber rüstigen Magyarin unerfüllt

bleiben. Um besto mehr galt es, die erfüllbaren Wünsche zu befriedigen. Schenken, Geben, Zuvorkommen war die Losung. Aber Hals- und Armschmuck, Perlen und Diamanten hatte sie zu Genügen. Was blieb da zu geben, als: zum Geburtstagsangebinde die Jesuiten, zum Neuziahrsgeschenke die gemischten Ehen? Der Fürst ward in dieser Umgebung zum Frömmler, oder wußte wenigstens selbst nicht mehr, was er war.

In solcher Verfassung fand ihn die Kölner Angelegenheit. Man würde ihm Unrecht thun, wenn man annähme, daß er die ganze Größe der Verwicklung von vornhinein durchschaut, daß er zu einer Zeit, wo Krieg und Aufstand von Belgien her Europa bedrohte, das Ereigniß in seiner nachherigen Ausbehnung gewollt habe, gewiß aber ist, daß der erste Anlaß dazu: die Denunciation der hermesianischen Lehre in Rom, von Wien, von der nächsten Umgebung bes Fürsten, mit seinem Borwissen ausging. Er überließ sich dabei nur seiner gewöhnlichen Neigung jur Intrigue, seiner gereizten Stimmung gegen Preußen und dem Wunsche, der drohenden commerciellen und politischen Bereinigung Deutschlands unter Preußens Aegide, eine religiöse Spaltung entgegenzusetzen. Der gewünschte Erfolg schlug jedoch gerade in sein Gegentheil aus. Deutschland vereinigte sich nur noch enger zur Abweisung der römischen Anmaßung, außer Babern — und das nur für die Lebensdauer des gegenwärtigen Königs — gelang es keinen Proselhten zu machen; Preußen — nach Abwendung der belgischen Gefahr — erwartete fest und ruhig von der Zeit die Ebnung der aufgeregten Meinungs= wellen; Rußland ernannte aus eigener Machtvollkommen= beit einen katholischen Metropoliten, und ber römische Hof hat durch seine voreiligen und zeitungemäßen Gewaltstreiche diese seine Gewalt für jetzt und immer zerstört. Von dem Augenblicke, als sich zeigte, daß er noch immer dasselbe wolle, wie im neunten Jahrhunderte, stößt ihn das neunzehnte unwiderruflich zurück, und verliert er nun auch noch Spanien, so geht der Romanismus zugleich mit dem Absolutismus zu Grabe.

Der Absolutismus muß aber zu Grabe gehen, seit durch den Tod des Sultans Mahmud und die dadurch neu aufgetauchte orientalische Frage ber Streit zwischen den absoluten Mächten selbst ausgebrochen ist. Desterreich, von seinen Finanzen mit einem Bruche bedroht, durch ein neunjähriges Vergeuben seiner Kräfte mitten im Frieden erschöpft, ist außer Stande, gegen die Anmagungen Rußlands irgend selbstständig aufzutreten. Es muß sich ben liberalen Mächten in die Arme werfen, die es früher zurückstieß, glücklich genug, wenn man es mit Verzeihung sonstigen Hochmuths, und soweit es die eigenen Interessen gestatten, aufnimmt. Frankreich, an das sich anzuschließen man früher versäumt, wird aus einer suchenden Macht die gesuchte. Der Preis der neuen Allianz wird die un= bedingte Einwilligung in alles das sein, was Frankreich und England im Sinne des constitutionellen Liberalismus einzurichten für gut finden. Che ber Zustand der Hilfsbedürftigkeit eintrat, konnte man als Alliirter derlei Neuerungen hemmen, modificiren, nun muß man sich ihnen fügen. Ja will man nicht ganz das Spielwerk fremder Mächte sein, so wird man, wie zur Zeit von Napoleons Weltherrschaft, seine Zuflucht zu den eigenen Bölkern nehmen muffen, und die gefürchteten Ideen von Nationalität, Völkerfreiheit, Mißbrauch der Gewalt werben, von der Regierung angerufen, wieder auftauchen, wie damals.

Rurg, ber Fürst Metternich muß am Ende seiner Laufbahn die zwei Aufgaben seiner conservativen Politik verfehlt sehen: Niederhaltung des Liberalismus und Erhaltung des status quo, namentlich der Türkei; verfehlt durch seine Schuld als nothwendige Folge seiner Maßregeln. Aber das, was Genz das "rasende Glück" des Fürsten nennt, kam ihm auch hier zu Hilfe. Der Tob Sultan Mahmuds und die Aussicht auf bas, was kommen wird, schlug ihn wie ein Blitstrahl zu Boben. Gine alle Fakultäten des Geistes zerstörende Krankheit ersparte erstens seiner Eitelkeit die Demüthigung, vielleicht noch mit einem Herrn Thiers ober Guizot in freundschaftliche, bittweise Correspondenzen treten zu mussen, und ließ seinen Lobrednern die Möglichkeit, sagen zu können: Ja, wenn Metternich noch lebte, ober wenn Metternich noch gesund wäre! indeß doch die Lage so ist, daß auch die höchste Geschicklichkeit nichts baran zu ändern vermöchte.

Wenn der hier ausgesprochene Tadel etwa den Schein der Geringschätigkeit angenommen hätte, so muß man sich dagegen hiemit ausdrücklich verwahren. Fürst Meteternich war von Hause aus ein Mann von Ehre und Gefühl, entschlossen und muthig, der Verstand aber, in den diplomatischen Salons unter Weibern und Höflingen ausgebildet, mehr polirt, als gestählt, mit der Spitze ritzend, statt mit der Schneide trennend, und, durch eine glückliche Auffassungsgabe verführt, das Resultat der Untersuchung vor der Operation des Untersuchens antiscipirend.

## Inr Sehre vom Staate.

Der Staat ist eine Rechtsanstalt, und die übrigen Zwecke der Gesellschaft gehen nur nebenbei.

Beweis. Als Staat gibt er Gesetze und erzwingt ihre Befolgung, als Gesellschaft überläßt er dem eigenen Ermessen die Benützung seiner Vorsorge.

Aus dem Gesichtspunkte des Staates als Anstalt zur Sicherung der Rechte ist die Strafe ein Mittel zur Abhaltung von Verbrechen. Als Mittel der Besserung gehört es zu den übrigen moralisch=politischen Zwecken der Gesellschaft.

Um vom Verbrechen abzuhalten, muß die Strafe oder vielmehr ihre Androhung einen starken Eindruck auf die Phantasie und die Sinnlichkeit machen. Der Kerker ist ein Uebel, das seine ganze Schrecklichkeit erst dem schon wirklich Eingekerkerten darstellt. Im Kerker kann der Verzbrecher vielleicht gebessert werden, er wird gewiß für die Dauer seiner Haft unschädlich gemacht. Aber die Strafe will schon das erste Verbrechen verhüten. Auch der erste Ermordete hatte ein Recht auf den Schutz, nicht erst der mögliche zweite.

Der Abscheu vor der Todesstrafe ist nur eine Folge der Feigheit der neueren Zeit, die nichts Höheres kennt, als das Leben. Der Soldat auf dem Schlachtfeld stirbt einen viel gräßlichern Tod als der Verbrecher unter der Guillotine oder am Galgen. Die Schande der Hinrichtung trifft das Verbrechen und nicht den Tod. Derselbe Monarch, der mit Zittern und Thränen ein Todesurtheil unterschreibt, erläßt ganz ruhig eine Verfügung, die einen Krieg zur Folge hat, der tausend Unschuldigen das Leben kosten kann.

Wer die Gesellschaft in ihrer Grundbedingung angreift, schließt sich selbst von der Menschheit aus, die ihre Grundbedingung in der Gesellschaft hat. Er macht sich selbst zum Thier und muß als Thier behandelt werden.

Im Staat geht es wie in der Welt: Wer nicht schwimmen kann, der ersauft.

Der Staat ist eine Anstalt zum Schutz, nicht zur Bersorgung. Helsen sollen die Einzelnen. Was der Staat den Verhungernden gibt, muß er den Hungernden nehmen.

Der Staat kann nichts geben als Recht, denn sein einziges Mittel ist der Zwang.

Das Gesetz straft die Verbrechen, die Natur die Unsgeschicklichkeit.

Die Frage von der Volkssouveränetät beruht auf einer Art Wortspiel. Die Souveränetät setzt eine Einheit der Gewalt voraus, und diese eine Regierungssorm: so daß eigentlich nur die Regierung souverän ist und nie das Volk. Es ist damit, wie mit der Berühmtheit. Der Einzelne für sich allein ist nie berühmt, weil er es durch Andere wird, aber er kann sich berühmt machen, und dann ist er es. So ist das Volk nie souverän, aber es

kann sich einen Souverän geben, der es aber nur ist, weil man ihn dazu gemacht hat.

In manchen Ländern Europa's faselt man noch von der Möglichkeit einer patriarchalischen Regierung, einem blind gläubigen Zusammenleben ber Staatsbürger, einer unbewußt zufriedenen Selbstbeschränkung der Ansprüche ber Einzelnen. Die Möglichkeit läßt sich nicht ableugnen. Zahlt eure Staatsschulden, reducirt eure stehenden Heere auf das Drittel und eure Abgaben auf das Fünftel, mischt euch nicht in die Weltangelegenheiten, bann könnt ihr zu Hause allerdings einen solchen Bersuch machen. Die bisherigen gesteigerten öffentlichen Zustände aber bildet euch nicht ein, mit herabgestimmten Mitteln, die ungeheure Last, die ihr euch selber aufgebürdet, mit schlaffen Hebeln emporhalten zu können. Ihr wollt euern durch Bildung großgewordenen Nachbarn gleichstehen, und doch in der Bildung zurückleiben, ihr wollt tüchtige Beamte, aber keine Kenntnisse; Staatsmänner, aber keine Geschichte; Erfinder, aber keine Eigenthümlichkeit; Krieger, aber keine Charakterstärke; Handel, aber keine Freiheit; Kredit, aber keine Wahl des Zutrauens. Vom Stumpffinn fordert ihr die Früchte der Weisheit.

Es ist lächerlich, wenn man behauptet: der Mensch sei von der Natur zum gesellschaftlichen Zustande bestimmt. Wenn die Natur das gewollt, so hätte sie uns als Theilwesen gebildet, mit einzelnen Fähigkeiten und Kräften, aus deren Vereinigung erst ein Zustand der Fortdauer und des Genusses möglich wäre. Das hat sie aber nicht gethan, sondern jeder Mensch steht als ein Ganzes da, mit allen Vermögen seines Bruders begabt und nur dem Grade nach verschieden. Jeder Mensch kann als ein Einzelwesen existiren. Obige Redensart ist überhaupt Unsinn. Die Natur will alles, was der Mensch kann.

Wenn man mir vom driftlichen Staate spricht, so möchte ich die Gewalthaber fragen: wenn man euch einen Backenstreich gibt, haltet ihr die andre Wange hin? Liebt ihr eure Feinde, oder schlagt ihr sie nicht vielmehr todt? Sett ihr euern Bortheil bem eurer Nächsten (ber benach: barten Bölker) nach? Erlaubt ihr nicht bem reichen Gläubiger, den armen Schuldner auszupfänden, wenn er bessen Handschrift in Händen hat? Gebt ihr den Dürftigen ober forbert ihr nicht vielmehr Steuern von ihnen? Wenn ihr nun als Staat gerade bas Gegentheil von dem thut, was das Christenthum lehrt, wie könnt ihr ein dristlicher Staat sein? Die Einzelnen mögen, können und sollen Christen sein, der Staat ist keine dristliche, sondern eine weltliche, auf das starre Recht und den Nuten gerichtete Anstalt. Er ist nur in so fern driftlich, als dieses mit dem Menschlichen zusammentrifft.

Es ist schon barum Unsinn, von einem göttlichen Rechte zu sprechen, weil der Begriff von Recht die Idee einer Unvollkommenheit mit sich führt. Das Recht widersstreitet der moralischen Gesetzgebung, indem es das Princip des Egoismus über das der Liebe sett; indes wir doch Alle übereinstimmen, daß Gottes Wille gerade das Gegenstheil sei. Das Recht ist eine Ausgeburt des Bedürfnisses und der Verschlechterung, daher menschlichen Ursprunges. Gottes Wort sagt: liebe deinen Feind; das Recht sagt:

schlag ihn todt, wenn er dich beschädigt. Gott besiehlt: sei deinem Bruder hilfreich; das Recht erlaubt mir, meine Forderung einzuklagen, wenn der Schuldner darüber auch verhungern sollte. Es gibt keine göttlichen Rechte. Sagt man aber, das Recht sei von Gott, weil alles von Gott sei; nun denn, dann ist auch das Uebel und die Sünde von Gott, und wir wollen aufhören, ihn als den Heilisgen zu preisen.

Man bespöttelt die Constitutionen, weil die Regierung nur zu häusig Mittel sindet, ihren Anträgen eine Mehrs heit zu verschaffen. Die Wirksamkeit der Constitutionen ist aber nicht aus den Anträgen zu beurtheilen, die wirks lich zurückgewiesen werden, sondern aus denen, die sich die Regierung, der Zurückweisung im voraus überzeugt, gar nicht zu machen getraut.

Der Sinn der Constitutionen liegt nicht darin, daß das Bolf im Stande sei, sich am besten selbst zu regieren. Das ist aber höchst selten der Fall, sondern darin, daß Jedermann das Recht hat, seine eigenen Angelegenheiten, gleichviel, ob gut oder schlecht, selbst zu verwalten.

Man erzählt sich, der König von Preußen gebe seinem Lande eine Constitution. Das Ereigniß wäre welthistorisch. Wichtig nicht bloß für Preußen, sondern für den ganzen Continent. In Bezug auf Frankreich wird dadurch eine Bresche gebrochen in die seindliche Protestation der absoluten Mächte gegen die dortigen Zustände. Die Julius-Revolution ist anerkannt, und Frankreich tritt in die Familie der übrigen Staaten ein. Die Constitutionen

der kleinen deutschen Länder werden jetzt erst eine Wahr= heit. So lange die einzelnen Regierungen in ihrer Op= position gegen die Volksstimme sich durch eine überlegene äußere Macht geschütt saben, mußte bie Vertretung bes Landes ohnmächtig bleiben und endlich zu einem Beirathe berabsinken. Rußland ist von nun an der gemeinsame Feind. Desterreich, das seine bynastische Sicherheit in der Bereinzelung seiner Provinzen suchen zu muffen glaubte, wird bald einsehen, daß es gegen die Anziehungsfraft von außen einer Schwerkraft nach innen bedürfe, und würde, bei der Auflockerung aller andern Verknüpfungsbande, diese nur in einer Verfassung finden. Wenn der König von Preußen seinem Volke eine gute Constitution gibt, so ist Desterreich in zehn Jahren von heute constitutionell.

Aber wohlgemerkt, wenn er eine gute gibt. Eine ungenügende würde schlimmer sein als keine. Streng genommen, ist der richtige Zeitpunkt schon versäumt. Bei seiner Thronbesteigung oder ein Jahr später würde jede Form mit Dank und Jubel aufgenommen worden sein. Jett ist das Land, oder vielmehr die Meinung schon in Opposition getreten. Die Gabe ist nicht mehr ganz freiwillig, oder vielmehr nur in so serne erzwungen, weil der König ein Ehrenmann ist; wäre er's nicht, so stünde es ihm frei, einen König von Hannover zu spielen, und ich bin überzeugt, es wäre ihm nicht schwer geworden, die Bolksstimme niederzuhalten, ja zum Schweigen zu bringen.

Der diese Zeilen schreibt, ist kein unbedingter Freund der Constitutionen, oder vielmehr er hält ihre erste Eins führung für gefährlich. Der Reiz der Ungebundenheit nach langer Bevormundung hat sich schon manchem Pflegs befohlenen als verderblich gezeigt. Staatliche Grundvers änderungen gleichen den chirurgischen Operationen: heils bringend für die Zukunft, verdoppeln sie das Uebel für die Gegenwart, und mehr als ein Patient ist schon am Wundsieber gestorben. Der richtige Gang für jede solche Veränderung wäre der der englischen Verfassung.

Vom Geringen anfangend, durch das Bedürfniß vermehrt, im Gebrauche bestätigt, steht endlich das Ganze als ein nothwendiger Organismus da, in dem selbst die Auswüchse durch den Zusammenhang gerechtfertigt erscheiznen. Aber zu einer solchen Entwicklung aus dem Keime ist für Preußen der Zeitpunkt versäumt. Das Wenige genügt nicht mehr, man will etwas Fertiges, schon im Beginne Befriedigendes.

Woher nun den Bauplan für ein solches, nicht mehr natürliches, sondern Kunst-Produkt nehmen? Die Vernunft allein genügt bei derlei praktischen Dingen nicht, das hat die französische Revolution der Neunziger Jahre gezeigt. Also die Erfahrung, das schon anderwärts, zu andern Zeiten Geschehene: die Geschichte.

Das juste milieu ist freilich ein Unsinn, wenn man es als die Mitte zwischen zwei Entgegengesetzten betrachtet; benn diese Mitte ist die Unbeweglichkeit, die Gleichgültigsteit, die Indisserenz. Sie muß nicht die Mitte zwischen Negation und Affirmation, sondern die Mitte zwischen der mindesten Stuse der Affirmation und ihrem Aeußersten sein. So ist die Mitte zwischen Thrannei und Zügelslosigkeit nicht die Freiheit, sondern die Gesetzlichkeit; und erst zwischen Gesetzlichkeit und Zügellosigkeit liegt mitten inne die Freiheit.

Es ist eigentlich lächerlich, von natürlichen (angebornen) Rechten zu sprechen; Recht ist nichts anders, als daß ich in irgend einer Kraftäußerung von Andern nicht gehindert werden darf. Wie soll nun zur Natur des Menschen gehören, was nicht in ihm, sondern in Andern liegt?

Horaz sagt sehr richtig: Das Recht entsteht aus bem Unrecht. Der Mensch bringt nichts auf die Welt mit, als seine Persönlichkeit; die ist aber nicht sein Recht, sein Anspruch, sondern er hat sie, er ist sie selbst. Wer sich einen Eingriff darauf erlaubt, begeht ein Unrecht, denn er maßt sich etwas an, das einem Andern gehört. Auf die äußern Dinge hat Niemand ein Recht. Wenn ich aber Mühe darauf verwende, und so von meiner Persönslichkeit etwas damit verbunden habe, darf letzteres von Riemand angetastet werden, weil er mich sonst zu seinem Diener machen würde, wozu er keine Besugniß hat.

Nichts wird in den menschlichen Dingen, namentlich in der Staatskunst und der Diplomatie, so häusig verwechselt, als die Verständigkeit und die Schlauheit. Sie unterscheiden sich darin, daß die Schlauheit nur das Gegenwärtige im Auge hat und Mittel sucht, das Nächstliegende zu Nutzen und Vortheil zu bringen, indeß die Verständigkeit das Gegenwärtige aus dem Vergangenen herleitet, und die wahrscheinliche Zukunst nicht aus dem Auge verliert. Die Schlauheit ist daher oft scharssichtiger und fast immer geschickter, als ihr verständiges Gegenbild, eben weil sie einen engern Gesichtskreis hat und man weniges leichter übersieht, als viel. Nur zu oft aber entzgeht ihr der kaum errungene Nutzen, und der Held von Heute ist das Gespötte von Morgen. Dazu kommt noch,

daß diese Fehler der Einsicht, denn das ist sie, fast immer mit Fehlern des Charakters und des Willens verbunden sind; vor allem Eitelkeit und Selbstsucht.

Genau genommen, sind alle Gräuel der Gegenwart nur dadurch entstanden, daß der Schlechtigkeit, der Unbesonnenheit und dem Unverstand von unten, von oben her statt dem Berstande nur die Schlauheit entgegengetreten ist. Louis Philipp, ein so verständiger Mann, als je auf einem Throne gesessen ist, wollte endlich auch den diplomatischen Schlaukopf spielen, und er ist darüber zu Grunde gegangen.

Der Staatsmann Desterreichs, durch Schmeichelei vers
führt, knüpfte so viel Fäden an, daß er sich endlich selbst
in sie verwickelte und den Staat an den Rand des Unters
gangs brachte. Wer wird den Wortführern der Ungarn
die Schlauheit, ja die Geschicklichkeit absprechen? Ueber
den Augenblick hinaus aber war alles Unsinn und Vers
rücktheit.

Ein vor Kurzem verstorbener Monarch hat bei einer feierlichen Gelegenheit den Professoren einer Landesunisversität rundheraus erklärt: Ich brauche keine Gelehrten! Diesem Ausspruche hätten wir zwar entgegensetzen können: Wenn Ew. Majestät keine Gelehrten brauchen, so brauchen wir sie. Besagter Monarch aber, der einen zwar wenig ausgedehnten, in seiner Beschränktheit aber ganz richtigen Verstand besaß, hat etwas ausgesprochen, dessen Wahrheit nicht geläugnet werden kann: der Zweck des Staates bei Errichtung und Erhaltung der Universitäten ist nicht die Vildung von Gelehrten.

Man gefällt sich zwar in neuerer Zeit, den Staat als den Inbegriff und die Wesenheit alles Anzustrebenden

und menschlich Erreichbaren aufzustellen, wobei man sich aber anderseits ebenso lebhaft gegen jene Bevormundung von Seite des Staates sträubt, die aus einer solchen Ansicht nothwendig hervorgehen müßte. Diese Ansicht und diese Bevormundung fand auch wirklich in den Staaten des Alterthums statt, wo Fremder und Feind, oder wenigstens Fremder und Barbar, gleichbedeutende Ausdrücke waren. Wo der bestimmte Staat zugleich Quelle und hüter alles Menschlichen ift, fällt alles Menschliche noth: wendig in seine Bestimmung und seinen Zweck. In neuerer Zeit aber, wo der Freizügigkeit die ganze Erde offen steht und man diesen oder jenen äußern Staat leicht für einen bessern und wünschenswerthern erkennen könnte, als den eigenen, hat sich ber Zweck bes Staates auf bas reducirt, was jeder leiften kann und muß, wenn er über= haupt ein Staat genannt werden soll: Sicherheit und, als an den Ort geknüpft, Förderung des materiellen Wohles. Die geistigen Interessen fallen dadurch nicht weg, aber sie werden dem Nuten dienstbar, mit ihrem Ueberschuß reichen sie über die Grenzen des Staates hinaus und gehören der ganzen Menschheit.

Benn daher der Staat Unterrichtsanstalten gründet, so hat er vor allem den praktischen Nuten der Wissenstellung dasten im Auge. Eine Theologie, die, statt die Religion du unterstützen, ihre Grundsesten angriffe; eine Jurise prudenz, die den Standpunkt des Rechtes als eine diaslektisch sich aushebende Darstellung, und das Verbrechen als einen Fehler im Schließen oder ein Unglück betrachtete; eine Medicin, welche, die Heilung außer Acht lassend, sich mit naturwissenschaftlicher Spekulation abgäbe, hätten durchaus keinen Anspruch, in den Kreis seiner speziellen Ausgabe gezogen zu werden.

4.3

Man hat zwar schon den Namen Universität, universitas scientiarum urgirt, und baraus gefolgert, daß alles Wissenswürdige auf diesen Anstalten gelehrt werden musse. Das war auch der Sinn und die Absicht bei Gründung der Universitäten in der letten hälfte des Mittelalters. Da es in jener Zeit außer ben Klassikern und ben theologischen Scholastikern keine Bücher gab, und auch diese nur in seltenen und kostbaren Exemplaren, so mar das Vehikel der Bildung allerdings auf die Lehrstühle und den mündlichen Vortrag beschränkt. Gegenwärtig aber, wo die Literatur als eine zweite Sündflut die Welt überschwemmt und man ein Wunder von Gelehrsamkeit sein kann, ohne je eine Universität besucht zu haben, stellt sich das Verhältniß ganz anders heraus. Das Wissen um des Wissens willen, wird in praktisch vernünftigen Ländern der Buchdruckerpresse und dem Privatsleiße überlassen, und die Staatsanstalten beschränken sich auf den Unterricht als Vollendung der Erziehung und als Bildung für praktische Zwecke.

Im Gegensatz mit dieser in allen Ländern Europa's geltenden Ansicht wurden nun in Deutschland die Universsitäten auf die Gelehrsamkeit, auf die Befriedigung der Wißbegierde, um nicht zu sagen: wissenschaftliche Neusgierde basirt. Mit dem Schimpsnamen der Brodstudien bezeichnet, traten die praktischen Fächer in den Hintersgrund, und Lerns und Lehrfreiheit ward das Feldgeschrei der Schule. Was nun die Lernfreiheit betrifft, so ist dasür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Staatsanstalten fordern dei der Aufnahme eines Kandidaten strenge Fachprüfungen, und wer da seine Lernfreiheit nicht auf das zu Lernende gerichtet hat, fällt durch. Viel schreiender aber ist der Unsinn der Lehrs

reiheit. Der Schriftsteller, der für die gelehrte Welt, uf jeden Fall für Männer schreibt, ist Preßgesetzen interworsen, die seine Richtung controliren und die schädsiche bestrasen; der Prosessor aber, der die unersahrene ind widerstandslose Jugend vor sich hat, soll, verstärkt durch das Gewicht der Autorität und der Persönlichkeit, jede Berkehrtheit und jeden Unsinn in die empfänglichen Gemüther schleudern können. Auf welche Art die Lehrsteiheit zu beschränken sei, gehört nicht hieher — auf keinen Fall durch die Polizei — daß sie aber in ihrer ganzen Ausdehnung nicht bestehen könne, leuchtet ein.

#### Ueber Censur.

Richts hat sich in neuerer Zeit allgemeiner gemacht, als die Invektiven gegen die Censur. Ich bin nun gar kein Freund dieser Anstalt, aber die Gründe, die man dagegen anführt, scheinen mir höchst ungeschickt gewählt. Im Ganzen gehen sie gewöhnlich da hinaus: die Censur sei eine Beschränkung des Nechtes des Menschen, seine Meinung zu sagen.

Nun finde ich aber eine Meinung, die nicht Lust hat, sich durch Handlungen zu bekräftigen, eine höchst läppische Sache; die Handlungen sinden wir aber allerwegen beschränkt. Die Gesellschaft, das Wohlergehen Aller hängt von dieser heilsamen Beschränkung ab. Wenn nun Meisnungen, da sie den Willen bestimmen, zu Thaten führen, und gewisse Thaten verboten sind, warum nicht auch die Meinungen, der Anlaß dazu? Sollte wirklich Jedermann das Recht haben, seine Meinung zu sagen? Auch wenn sie schädlich, zum Bösen verlockend, sittenverderbend, das Gute verlachend, heilsame Beschränkungen angreisend wäre?

True words are things, sagt Bpron, "Worte sind Dinge," und ich glaube, er hat Recht.

Im weitern Verfolge sehe ich nun auch, daß diese Vertheidiger der Meinungsfreiheit allerdings ein Recht zugeben, schädliche Meinungen hintanzuhalten, aber nur durch Strafe nach der Begehung (Veröffentlichung). Aber dann hat ja die Meinung schon schädlich gewirkt, man sperrt den Stall zu, wenn das Pferd gestohlen ist. Dasselbe, werdet ihr sagen, ist der Fall bei den Handlungen. Man bestraft Reinen als Dieb, als wenn er schon gestohlen hat. Selbst der Mörder wird erst als ein solcher behandelt, wenn die daliegende Leiche keinen Zweifel über seine Verschuldung mehr übrig läßt. — Aber wäre es für die menschliche Gesellschaft nicht unendlich besser, wenn man die That verhüten könnte, statt sie zu bestrafen? Seht selbst zu, ob nicht die Freiheit unschuldbarer Handlungen, eine Freiheit, die eben so unzweifelhaft ist, als die der Meinungen, in hundert Fällen von vornherein beschränkt wird? Man erlaubt Gifte, der Arzneikunst und manchen Gewerben unentbehrlich, nur unter Vorsichten zu verkaufen. Das Tragen verborgener Waffen, auch als Schutzmittel, ist verboten. Hazardspiele, dem Besonnenen ein unschuldiges Vergnügen, werden nicht gestattet. Ausweislose Menschen sehen sich einer lästigen Aufsicht unterworfen. Die Verirrungen mancher Genuffe nicht nur moralisch gemißbilligt, sondern auch durch gesetzliche Abhaltungen hintangehalten. Dieser Präventions= zwang, diese verhütende Censur der Handlungen würde zum Beften der Gesellschaft bis zum eigentlichen Unmög= lichmachen des Verbotenen gehen, wenn es bei Hand= lungen nur möglich wäre. Aber bei Schriften, bei Druckwerken ist es möglich. Sagt selbst: wäre es nicht ein Glück für die Menschheit und die Literatur, wenn durch eine gute Censur jedes unzweifelhaft schlechte, jedes verderbliche Werk vor der Verbreitung schon im Keime zerstört würde?

Es soll also eine Censur bestehen? — Ja, eine gute. Da aber eine gute Censur nicht möglich ist, eine schlechte aber verderblicher als keine, darum keine; aber nur darum. Was nun eine gute Censur betrifft, so müßte diese die gewöhnliche Frage: ist dieß Werk, ist diese Meinung schädlich ober nicht schädlich? vor allem so umstellen: ist diese Meinung wahr, ober ist sie falsch? Denn wäre sie wahr und boch schädlich, so mag sich basjenige ändern, dem das Wahre schädlich ist, denn es ist schlecht, das Wahre dagegen die Quelle alles Guten. Zum Schutz des Schlechten aber, weil es einmal besteht, das Wahre und das Gute abhalten, ist der größte Frevel, dessen die menschliche Natur sich theilhaft machen kann. Die Censur soll also nur das Wahre (in Künsten das Schöne, was nach den verschiedenen Gesichtspunkten eins und dasselbe ist) zulassen, das Falsche und Schlechte aber verbieten. Nun frage ich: gibt es nicht ganze Länder, hat es nicht ganze Jahrhunderte gegeben, wo nicht Ein Mensch lebte, der das Wahre und das Schöne in allen seinen Formen unter allen Umständen zu erkennen fähig gewesen wäre? Ja hat, solange das ganze Menschengeschlecht besteht, nur Ein Mann gelebt, der diese Unterscheidungsgabe sich in allen Fällen hätte zutrauen können? ober auch nur an-Glaubt ihr, die ausgezeichneten Männer, die man noch allenfalls als Surrogat solcher Schiedleute zugeben könnte, würden, statt selbst das Wahre zu suchen und das Schöne darzustellen, sich der geisttödtenden Dlühe unterziehen, die endlosen Aften des wunderlichen Processes zu durchlesen, dessen Ergebniß: die Bildung, die Wahrheit ist, um bei jedem prägnanten Falle zu sagen: mir scheint das so, mir scheint das anders, abzuurtheilen aber sühle ich mich nicht berusen. Und wenn diese sich zurückgezogen haben, was bleibt euch übrig, als zu Miethlingen und Lohnknechten zu greisen, die wahr nennen, was bisher für wahr gegolten, und falsch, was sie nicht verstehen. Und diesen nun vertraut ihr die köstlichsten Güter der Menschheit an, das Wahre, das Gute, das Schöne?

Es kann keine Censur geben, weil es keine Censoren gibt.

# Jur Geschichte im Allgemeinen.

### Ueber den Rugen des Studiums der Geschichte.

Ich gestehe, daß mich eine Art Schauber bei diesen Worten anwandelt. Jeder Mensch erkennt sein Leben als eine Verkettung von Leidenschaften und Irrthümern, sieht daffelbe in dem Leben der Andern vielleicht in verstärktem Maßstabe und doch soll aus dem Gesammtleben der Menschheit; diesem Weltspstem von Irrthümern und Leidenschaften, das Wahre hervorgehen, die Wahrheit. Man spreche nicht von den unzweifelhaften, ungeheuren Fortschritten, die trop ihrer Verirrungen die Menschheit bis auf diesen Tag gemacht hat; benn bann müßte man ja vielmehr ben gegen= wärtigen Augenblick studieren, wo die Fortschritte schon gemacht sind, und nicht die Geschichte, wo sie erst zu machen Dieser geheime Schauber nimmt übrigens bem Studium der Weltereignisse nichts von seinem Werthe, nur wird er mehr ein negativer: durch die Renntniß dessen, wovor man sich zu hüten, als ein positiver, die Regel angebend für das, was zu geschehen hat.

Weiter, was ist denn Geschichte? Was gestern geschehen, ist für heute Geschichte, sowie was heute geschieht, für morgen. Will man aber Geschichte im engern Sinne,

als durch die letten Folgen belehrend, auf jene Zustände beschränken, die bereits zum Abschlusse gekommen sind, so mag man bedenken, daß nichts als abgeschlossen betrachtet werden kann, als was zu Grunde gegangen ist, und eben deßhalb nur eine negative Lehre darbietet. Die Entdeckung von Amerika und das Christenthum sind noch heute nicht abgeschlossen, eben weil ihre Wirkungen noch sortdauern.

Nihil novi in mundo, sagt man. In der Welt geschieht nichts Neues. Der Sat ist ganz richtig, eben so richtig als der andere: das Alte kommt nie wieder. in der Zeit immer nur das Alte sieht, ist ein Bedant. Wer in ihr nur Neues erblickt, ist ein Dummkopf, und ich fürchte, daß meine lieben Landsleute, die von einer neuen Welt, einer neuen Literatur, einer neuen Kunst faseln, sehr in dieses lettere Prädikament fallen. Alte unter immer neuen Umständen ift der ewige Gang Wer die Geschichte richtig anwenden will, muß aus den neuen Umständen den alten Kern heraus erken: nen und über ben alten Bestandtheilen die neue Zusammenfügung nicht übersehen. Das ist nicht leicht, und ein Geschichtskenner ist beshalb noch kein Welterfahrner. Durch diese Betrachtung wird das Maßgebende in der Geschichte sehr ins Enge geführt und auf das unter gleichen oder vielmehr ähnlichen Umständen Vorkommende eingeschränkt.

Welche Geschichte soll also den Maßstab abgeben? Da läge als nächste: die Geschichte des eigenen Bolkes, die deutsche. Nur fürchte ich sehr, daß die deutsche Nation allerdings Begebenheiten, wichtige, erhebende, großartige Begebenheiten aufzuweisen hat, aber keine Geschichte, insosern dadurch ein Zusammenhang der Ereignisse, eine Entzwicklung nationeller Anlagen und Zustände bezeichnet wird. Namentlich kommt das, was wir jest suchen, das Merks

mal der Freiheit, nur in den absurdesten Verzerrungen darin vor. Um auf die frühesten Zeiten zurückzugeben (benn später erscheint es nirgends mehr) gibt der Roman des Tacitus de moribus Germanorum keinen Anhaltspunkt, eben weil es ein Roman ist; daß es aber ein solcher ist, geht schon baraus hervor, daß seine Schilderung ber Deutschen mit denen der übrigen römischen Schriftsteller, des Julius Casar, der Beschreiber der cimbrisch=teutonischen Kriege, ja mit benen bes Tacitus selbst in seinen übrigen historischen Schriften, burchaus nicht zusammentrifft. Indeß wir nach dem erstgenannten Werke uns die Deutschen als eine einfach-verständige, sich selber maßgebende, patriarchalische Nation denken müßten, kommen sie sonst überall, ja in den Annalen des Tacitus selbst, als ein zügelloser, tumultuarischer, fast nur durch Wildheit tapferer Haufen, als eigentliche Barbaren vor. Der Hang nach Ungebundenheit ist allen Wilden gemein. Für die Freiheit ist aber da nichts zu lernen, wo der Begriff von Ordnung fehlt. Von da abwärts durch die Völkerwanderung, das Auftreten der Longobarden in Italien, der Franken in Gallien, der Sachsen in Britannien, beim Jornandes und Gregor von Tours, überall dasselbe Bild von roher Gewaltthat, Grausamkeit, ja Treulosigkeit und Verrath. Ja selbst mit der Thatkraft jener Völker ist es übel bestellt, die den Antrieb dazu aus der Wildheit schöpfen. Wir sehen dieß, um der Deutschen zu geschweigen, bei ben Skandinaviern, die bei ihrem ersten Auftreten in der Geschichte ihre deutschen Brüber an Heldensinn und eigentlicher Ritterlichkeit weit übertreffen, welchen Eigenschaften aber die Fortschritte der Civilisation nur zu bald ein Ende gemacht haben.

Die Geschichte des darauffolgenden Mittelalters ist eine Geschichte der fortschreitenden Knechtschaft und die deutsche

Reichsfreiheit hat mit der menschlichen Freiheit nichts gemein. Ueberhaupt möchte ich die Anpreiser des Mittelalters fragen: welche der verschiedenen Spochen dieses Zeitzabschnittes scheint euch denn wünschenswerth oder auch nur erträglich, mit Rücksicht auf Freiheit oder sonst? Wo aber alle Theile schlecht sind, da ist das Ganze nicht gut.

Es bliebe uns daher nichts übrig, als in der Geschichte fremder Nationen Belehrung zu suchen, und ba böten sich benn als stammverwandt zuerst die Engländer Aber nicht alle Brüder sind sich ähnlich. Die Grund: lage des englischen Charakters sind die Tüchtigkeit und die Beharrlichkeit. Nun fällt mir nicht ein, den Deutschen, so wie den meisten andern Nationen, Tüchtigkeit abzusprechen; aber wie steht es mit der Beharrlichkeit? Einerseits scheint freilich dieser Zweifel wunderlich, da man den Deutschen ein Beharren an dem Gewohnten seit dreihundert Jahren zum Vorwurfe macht; andererseits aber dürfte es mit dieser Beharrlichkeit ebenfo gehen, wie wir oben mit der Tapferkeit gesehen haben, sie dürfte ein Ergebniß der Unkultur sein und mit den Fortschritten der Kultur sich verlieren. In der That auch, je tiefer wir auf der Stufenleiter der Bildung hinabsteigen, um so beharrlicher finden wir noch heut zu Tage den Deutschen, je höher wir aber dieselbe Leiter hinaufsteigen, um so veränderlicher. Betrachten wir zum Beispiel die Phasen der Literatur in den letten fünfzig Jahren. Man weise dieses Beispiel nicht als zur Sache ungehörig zurück. Denn einerseits wollen wir ja gerade die gebildeten Stände abschätzen, andererseits geht die Billigung und Mißbilligung in ber Literatur von der Urtheilskraft aus, und von der Festigkeit des Urtheils hängen zugleich alle praktischen Dinge ab.

Einer der schielenden Ausdrücke unserer Zeit ist, wenn man von der Macht der Geschichte spricht. Ich weiß nicht, warum man nicht lieber sagt: die Macht der Begebensbeiten, welche allerdings die größte ist, die est gibt. Die Geschichte ist nur unser Wissen von den Begebenheiten, und letztere haben gewirkt, ehe est noch eine Geschichte gab, und wirken noch jetzt, wenn auch Niemand von ihnen weiß. Es gibt eine Macht der Geschichte, nämlich die alles Wissenst und Erkennens, welche aber auf die Begebenheiten oder den Weltlauf eine nur sekundäre Wirkung ausübt. Derlei Worte werden von den Pedanten in Gang gebracht, um ihrem armseligen Wissen ein Scheinleben anzudichten, oder von Phantasten, die sich im Besitz einer natürlichen Magie glauben, weil die Natur allerdings für uns eine Magie ist.

Die Forderungen an die Geschichte sind, nach Verschiedenheit des Standpunktes der Leser, verschieden. Das gewöhnliche Publikum, wenn es sich je mit Geschichte befaßt, verlangt Fakten, unbekümmert um die Richtigkeit, wenn sie nur interessant sind, weil es Anregung und Unterhaltung sucht, wie sie allenfalls von einem Roman zu verlangen sind. Die sogenannten Gebildeten wollen Reflexionen, Resultate, Gedanken, weil sie sich nicht die Mühe geben wollen oder unfähig sind, Gedanken zu haben. Der Selbstdenker verlangt vor allem Richtigkeit der Fakten, verbunden mit genauer, lebendiger Schilderung der Zeit, weil nur aus dem Leben derselben, aus ihren Sitten, Gewohnheiten, Ueberzeugungen, Borurtheilen, Bestrebungen die wahre Geltung der Fakten hervorgeht. Zu viel Reflexionen machen ihm die Genauigkeit des Verfassers verdächtig, und Mangel an Lebendigkeit verfälscht den Standpunkt, aus dem sie beurtheilt werden sollen.

Ich zweifle nicht, daß in den menschlichen Dingen, also auch in der Geschichte, eben so gut eine Nothwendig= keit ist, als in den Naturdingen. Aber jeder Mensch hat zugleich seine Separat-Nothwendigkeit, so daß Millionen Richtungen parallel, in krummen und geraden Linien nebeneinander laufen, sich durchkreuzen, fördern, hemmen, vorund rückwärts streben und badurch für einander den Charakter des Zufalls annehmen, und es so, abgerechnet die Einwirkung der Naturereignisse, unmöglich machen, eine durchgreifende, alle umfassende Nothwendigkeit des schehenden nachzuweisen. Es geht damit wie mit der Witterung, die gewiß so bestimmte Gesetze hat als der Umlauf der Welten, aber durch die Mannigfaltigkeit der Einwir= kungen es unmöglich gemacht hat, auch nur für eine kurze Periode etwas Bestimmtes vorauszusagen, oder das wirklich Eingetroffene folgerichtig zu erklären.

Man beginnt gewöhnlich die sogenannte Weltgeschichte mit Darstellung fremder Märchen oder eigener Muthmaßungen über ten Ursprung des Universums: Dinge, welche vielleicht in einer allgemeinen Naturgeschichte Plat verzienten, aber im Anfange einer Weltgeschichte (Menschengeschichte möchte ich sie lieber nennen) eine seltsame Figur machen. Die Abgeschmacktheiten eines Moses sind uns einmal geläusig geworden, und man nimmt und gibt sie wie Papiergeld, von dessen Unwerth Jedermann überzeugt ist, das aber doch in Handel und Wandel gilt — aus Mangel an besserer Münze. Es ist in der That lächerlich genug, unsere größten Köpfe die plumpen Dichtungen eines rohen Naturkindes, der Gott die Welt wie einen Taglöhner zusammenzimmern läßt, nachbeten zu hören.

Man entschuldigt diese Sonderbarkeit gewöhnlich damit, daß man doch nichts habe, was man an die Stelle der mosaischen Kosmogonie setzen könne; aber muß man das Absurde annehmen, weil man das Wahre nicht weiß? Wer wird die Sterne mit einigen Alten für Löcher im Himmelsgewölbe halten, weil er ihre eigentliche Natur nicht kennt?

Das hat wohl schon Mancher empfunden, bemungeachtet sehen wir noch immer in unsern historischen Werken ben lieben Gott rüftig an seine sechstägige Arbeit geben, nachdem er die Erde, das unendliche Sonnenspstem aus dem Nichts hervorgewinkt, sein Werk endlich mit der Schaffung des erften Menschen krönen (eine 3dee, gang der selbstgenügsamen Barbarei unwissender Bölker angemessen) und endlich am Sonntag sich auf gut handwerksburschenmäßig einen guten Tag anthun, und ausrasten von ben Beschwerben der Woche. Daß man den Schreiber dieser Nachrichten lange Zeit für inspirirt hielt, mag ein Beweis sein, wie fest in der Jugend eingesogene Ideen ankleben. Wenn auch der gute Mann kein Philosoph war, so war er doch ein besto besserer Dichter. Nicht als ob ich das berühmte: Es werde Licht! so sehr bewunderte. Jeber Wilbe würde sich über dieselbe Sache ebenso ausbruden, es ist weiter nichts, als die Sache mit so wenigen Worten gesagt, als möglich; aber die Geschichte ber beiden ersten Menschen hat in der That sehr viel Poetisches.

## Bur Zeitgeschichte.

Jedermann ist darüber einig, daß das Concordat in Desterreich ein großes Unglück für die Unterthanen war, weil es die Erziehung, den Unterricht, die Ehe, alle bürgerlichen und menschlichen Verhältnisse mehr ober weniger unter die Herrschaft einer Kirche gebracht hat, die nothgedrungen ist, sich aller Verstandesentwicklung entgegen= zusetzen, weil nur ber Unverstand ihre übernatürlichen Boraussetzungen annehmen kann. Das ist aber nur die eine Hälfte des Unglücks, das Uebel nach unten. Das Uebel nach oben ist, daß die Kirche sich diese Vorzüge nicht schenken läßt, sondern etwas dafür gibt: das göttliche Recht bes Monarchen. Das ift nun die reine Despotie. Der Monarch kann alles thun, was ihm beliebt, und ist nur seinem Gewissen und denen also, die sein Gewissen dirigiren, verantwortlich. Ueber den Sat: Wem Gott ein Amt gibt, gibt er auch Verstand, lacht Jedermann; denn Gott gibt die bürgerlichen Aemter nicht, sondern die Menschen geben sie, und die Menschen können wohl ein Umt geben, aber die Fähigkeiten dazu nicht. Aber wenn Gott selbst dem Monarchen das Amt gibt, so kann und muß er ihm dazu auch die Fähigkeiten geben. Daber entsteht nun nehst der Willfür auch der Eigendünkel, die Meisnung alles besser zu verstehen, der dieses Land zu Grunde richten wird, und den guten Anfang dazu bereits (1859) gemacht hat.

Herr Professor Palach ist wahnsinnig geworden. stellt in einem ernsthaft gemeinten Aufsatze an die Regies rung die Anforderung, den einzelnen Kronländern eigene Ministerien des Innern, des Unterrichts u. s. w. zu ge-Er ist also burch die letten Erfahrungen in Ungarn nicht belehrt worden. Glaubt er nun, daß die Regierung, die nothgedrungen die Sache in die Hand genommen hat, auf derlei Borschläge wirklich eingehen werde? Und wenn nicht, was ist seine Absicht mit jenem Aufsate? Will er nur der Eitelkeit seiner Landsleute schmeicheln und seiner eigenen dazu? Die Lage ist zu ernst für derlei Spie-Oder will er Unzufriedenheit mit der Regierung erwecken, indem er sie hindert, auf dem konstitutionellen Wege fortzugehen, den sie eingeschlagen und, wie wir glauben, redlich einhalten will? Will er die baldige Zusammenberufung der Reichsstände unmöglich machen und Ausnahmszustände verlängern, deren Aufhören jeder Recht: schaffene wünscht? Das wäre boshaft; und die Boraus. setzung von Wahnsinn wäre noch ein Lob gegenüber der von Beimtücke.

Glücklicherweise aber ist Herrn Palactys Gesinnung nicht die der Mehrheit seiner Landsleute, sondern nur einer kleinen Fraktion, der Partei der germanisirten Czechen. Nachdem sie alles, was sie wissen und können, von den Deutschen gelernt haben, ahmen sie ihnen, zum schuldigen Danke, auch ihre neuesten Narrheiten nach. Denn woher stammt dieses Geschrei von Nationalität, dieses Boranstellen der einheimischen Sprach: und Alterthumswissenschaft anders als von den deutschen Lehrkanzeln, auf denen geslehrte Thoren den Geist einer ruhig verständigen Nation dis zum Wahnsinn und Verbrechen gesteigert haben? Dort ist die Wiege eurer Slavomanie, und wenn der Böhme am lautesten gegen den Deutschen eisert, ist er nichts als ein Deutscher, ins Böhmische übersetzt.

Glücklicherweise aber, wiederhole ich, gibt es noch einen Kern der Nation, der von diesem flavischen Deutschthum nicht angesteckt ist. Es sind jene eigentlichen Czechen, verständig natürliche Menschen, die ihre Sprache reden, weil sie eben ihre Muttersprache ist, aber auch nichts dagegen hätten, sich einer andern zu bedienen, wenn sie zufällig zehn Meilen weiter rechts ober links geboren wären. Sie wissen, daß die Sprache allerdings ein hohes Gut des Menschen ist, daß aber sein Werth in dem besteht, was er benkt und will, nicht in den Lauten, in denen er beides ausdrückt. Sie wissen, daß jahrhundertalte Berhältnisse sich nicht auf gutdeutsch durch einen läppischen Enthusiasmus über Nacht ausheben lassen, und daß Gleichberechtigung nicht eins und dasselbe ist mit Gleichgeltung, so wie mein Eigenthum gleichberechtigt ist mit dem des Fürsten Liechtenstein, was aber nicht hindert, daß er eben so viele Millionen besitzt, als ich hunderte. Es fällt ihm nicht ein, zu glauben, daß sein von ein paar Millionen gesprochener Dialekt sich je von dem Einflusse einer der vier oder fünf herrschenden Weltsprachen werde frei halten können, und wenn man ihm sein Böhmisch durch das Prädikat Slavisch in den Abelstand erheben will, so lacht er ungläubig, wie der Engländer lacht, wenn ihn ein Berliner Sprachgelehrter als germanischen Stammverwandten in seine deutsche Familie aufnehmen will. In der Erziehung

seines Sohnes endlich hat er nicht Lust, ihn auf vaterländisches Salz und Brod zu setzen, wenn hart daneben eine
reichbesetzte Tafel die nahrhaftesten Speisen darbietet, noch
glaubt er ihn auf eine böhmische Universität geschickt zu
haben, wenn der Professor für seinen böhmischen Vortrag
sich vorher aus deutschen Büchern vorbereiten und der
Schüler in denselben deutschen Büchern sich Raths erholen
muß, ob sein Lehrer sie richtig verstanden, oder nicht.

Ich stelle die Sprachfrage voran, weil Herrn Palachys Begeisterung wesentlich eine neudeutsche, d. h. antiquarische literarische ist. Das Wohl und Wehe seiner Landsleute liegt ihm weniger am Herzen, als die Sprache, in der sie über ihr **U**nglück jammern.

Es ist etwas Eigenes um das Aufblühen und Verwelken der Bölker. In jedem ist eine hervorstechende Kraft, die heilsam wirkt, so lange sie Hindernisse zu besiegen hat, nach diesem Siege aber sich gegen sich selbst kehrt. war's mit dem Geiste der Freiheit in Athen zur und nach der Zeit des Perikles, so war's mit der Tapferkeit der Römer, nach Besiegung ber Welt, in den Bürgerkriegen. Cäsar kam schon zu spät, zudem wurde er von kurzsichtigen Enthusiasten ermordet. Augustus wußte nichts Besseres zu thun, als die schädlich gewordene Kraft niederzuhalten. Darauf kamen seine unmittelbaren Nachfolger, die man kurz abgethan hat, indem man sie als Wahnsinnige bezeichnet. Sie waren aber nicht wahnsinnig, Caligula so wenig als Nero, der in seinen ersten Jahren als Weiser regierte. Ihr Wahnsinn war die rohe Selbstsucht und der Uebermuth der Gewalt. Das alles hat nichts Erstaunliches; aber nachdem die eigenthümliche Kraft der Römer

einmal gebrochen war, kam eine Reihe der vortrefflichsten Fürsten: Bespasian, Titus, Trajan, Hadrian, die Antonine; es entstand sogar eine zweite höchst achtbare Literatur,
das alles aber konnte dem Verwelken keinen Einhalt thun.
Die natürlichen Energien der Nation waren zerstört, Baterlandsliebe und Heldenmuth in der Selbstsucht untergegangen.

Einen solchen Culminationspunkt hatte das grübelnde und untersuchende Deutschland in der Epoche zwischen Kant und Goethe's Tode erreicht. Schon beginnt die Kraft, sich gegen sich selbst zu wenden. Wenn nicht bald ein Mann oder ein Ereigniß das Gleichgewicht wieder herstellt, wird ein Späterer oder ein späteres die Nation verwelkt und unfähig sinden, sich aus der Zerstörung wieder emporzus arbeiten, wie es mit Italien z. B. schon wirklich der Fall scheint.

#### 1849.

Das Traurisste in den Ereignissen der letzten Zeit besteht nicht in dem Unglück, das sie über die Gegenwart gebracht haben, sondern darin, daß der Glaube an die Perfektibilität der Menschheit, an die sogenannte Erziehung des Menschengeschlechtes darin höchst wankend geworden ist. In dem Augenblick, als man die Welt auf einer, weiß Gott wie hohen Stufe der Bildung glaubte, kommt der Tag der Prüfung, und sie steht schlechter und alberner da, als jemals. Ja sie zeigt geradezu die Erscheinungen einer abwärts gehenden oder sich auflösenden Kultur. Das ist kein hypochondrischer Pessimismus, denn es kann allerdings ein Mann oder ein Ereignis alles wieder ins Gleichgewicht bringen. Aber das Unternehmbare außer Rechnung gebracht, dürste es unserer Bildungset oche nicht anders

ergeben, als es der griechischen und römischen vor uns ergangen ist. Das natürliche Denken burch ein künstliches Gedankenspiel verdrängt, die Vorurtheile entfernt, aber durch keine Urtheile ersett; die Empfindung nur noch in der Selbstsucht lebendig; Autorität und Vertrauen erloschen und die Rechtschaffenheit einer erlogenen oder geträumten Großartigkeit untergeordnet: wo wäre da noch ein fester Punkt, an den man den Hebel für ein Emporziehen des Versunkenen ansetzen könnte? Um übelsten daran ist Frankreich burch seine moralische und Deutschland burch seine geistige Berworrenheit. Ja letteres noch schlimmer, da man aus bem Verstande eine wenigstens nothgedrungene Chrlichkeit machen kann, aus der Chrlichkeit aber - selbst diese den Deutschen zugegeben — ewig keinen Verstand. Wie die Deutschen dazu kommen sollen, ihrem Eigendünkel zu Trot, von der hohen Stufe herabzusteigen, die sie erreicht zu haben glauben, und die Sache wieder anzusangen, wo Lessing und Kant und Goethe sie gelassen haben, das übersteigt jede Voraussagungsgabe. Ein Mann, ein Mann! ein Königreich für einen Mann! In einer gleich prekaren Lage befinden sich aber Rußland und England. Die anbern Staaten gehen zu Grunde, weil sie wollen, England weil es muß. Sein erfünstelter Produktionszustand muß brechen. Lord Palmerfton hatte als eigensüchtiger Engländer ganz Recht, den Continent anzuzünden, denn nur der Brand der Welt gibt Wärmestoff für ihre Maschinen, und nur Bettler sind Käufer für ihre Fabrikate. Nichts desto weniger ist Englands Untergang ein Unglück für die Welt. England hat die Macht Napoleons gebrochen, und seine gesicherte Stellung gabe ben alleinigen festen Punkt, um bem allgemeinen Verberben einen Damm zu setzen. In Rußland aber macht die ungeheuere Kluft zwischen den

gebildeten Ständen und der rohen Masse des Volkes, daß die Durchschnittslinie der Bildung, die die Regierung einhalten muß, sich von der gebildeten Hälfte allzuweit entfernt. Das werben sie unter bem Einfluß ber europäischen Traditionen auf die Länge nicht ertragen, und eine Revolution fann kaum ausbleiben. Aber was dann? Dann steht Polen als ein natürlicher Allierter Frankreichs da, und Italien als unnatürlicher, aber für ben Augenblick unzweifelhafter. Vielleicht daß ein neuer Napoleon der Revolution in Frankreich dann den gewohnten Abfluß durch Raub und Eroberung verschafft und die Welt den Kreis: lauf wieder durchzumachen hat, dem kein Winter und kein Moskau ein elementarisches Ziel sett. Ich will nicht an derlei glauben, aber man muß ein starkes Vertrauen in die Vorsehung haben, um nicht schwarz zu sehen. Ich stehe am Rande meiner Tage. Es ist nicht Besorgniß um mich, es ist meine begeisterte Liebe für bas Gute und Schöne, was mich kleinmüthig macht.

Wenn die Ungarn den Slaven die magyarische Sprache wenigstens für die öffentlichen Verhandlungen aufdringen wollen, so bedienen sie sich vornehmlich zweier Argumente. Das erste ist, daß sie die erobernde Nation seien und daher ein Recht hätten, ihre volle Nationalität auf die Besiegten zu übertragen. — Wenn aber die Magharen in frühester Zeit Ungarn erobert haben, so ist dasselbe in späterer Zeit von den Deutschen geschehen, die das Land den Türken entrissen haben, und die Deutschen hätten das her dasselbe Recht sür ihre Sprache geltend zu machen, was auch unter Kaiser Joseph geschehen ist und, genau besehen, für die ganze Einwohnerschaft das Vernünftigste

wäre, wieder nur für die öffentlichen Verhandlungen, versteht sich.

Das zweite Argument ist, daß die Claven bei Erlernung ber magnarischen Sprache boch nichts verlieren, ba sie auch früher die lateinische hätten erlernen müssen; dabei ist nur der kleine Unterschied, daß bei Aneignung der lateinischen Sprache man zugleich einen großen andern Besit erwirbt, den der gesammten römischen Literatur nämlich, indeß man mit der magyarischen Sprache nichts erhält als ein Ausbrucksmittel, das kein Kulturmittel ist und auch nie eines werden wird. Die Ungarn follten vielmehr selbst bedenken, daß, wenn bei der allgemeinen Kulturlosigkeit ihrer eigenen Nation, sich in ihren bessern Köpfen, wie nicht zu läugnen, eine gewisse Originalität und Kraft kund gibt, sie dieß vielleicht hauptsächlich der von Kindheit auf betriebenen römischen Literatur verdanken. Ich will der ungarisch-lateinischen Sprache nicht bas Wort reben, sie hatte aber wenigstens Einen Vorzug, das allgemeine Verständigungsmittel für drei verschieden redende, gleichberech= tigte Nationen zu sein.

Die magharische Sprache wird dem Lande nie das wersten, was die lateinische war. Dieselbe Nationalität, welche die Ansprüche der Magharen hervorgerusen hat, ist im verdoppelten Maßstabe, wie immer bei den Unterdrückten, unter den Slaven rege geworden; sie werden sich die Sprache ihrer Bewältiger nie, als höchstens zu den öffentlichen Berhandlungen ausdringen lassen, und zwar um so mehr, als die ungarische Sprache keine Zukunft hat. Dhne Zusammenhang mit irgend einem europäischen Idiom und aus ein paar Millionen größtentheils unkultivirter Menschen beschränkt, wird sie — abgesehen davon, daß in der ungarischen Nation sich nie ein wissenschaftliches ober Kunstzungarischen Nation sich nie ein wissenschaftliches ober Kunstzungarischen

talent bemerkbar gemacht hat — nie ein Publikum haben. Und ohne Lefer keine Literatur. Wenn Kant seine Kritik der reinen Bernunft in ungarischer Sprache geschrieben, so hätte er vielleicht drei Eremplare abgesett. Gedichte und allenfalls einzelne Romane, Zeitungsartikel und politische Diatriben können, besonders so lang die Mode warm ift, mit Glück in der Landessprache debitirt werden; das ist aber die Literatur des Augenblicks und der Oberflächlichkeit, wo bleibt da die sonstige, die eigentliche Bildung? Ein Ungar, der nichts als ungarisch kann, ist ungebildet und wird es bleiben, wenn seine Fähigkeiten auch noch so gut wären. Unders dagegen ist es schon mit dem Slaven. Er gehört einem weit verbreiteten Stamme, deffen Zeit nahe bevor steht und schon da wäre, wenn nicht an der Spite das mit Recht verabscheute Rußland stände. hat also für seine Sprache wenigstens eine Aussicht, der Ungar keine, obwohl für die Gegenwart dem Slaven seine Aussicht eben auch nichts hilft, und er, wie der Ungar, genöthigt ist, zu einer andern Sprache als Bildungsmittel seine Zuflucht zu nehmen, und das ist die deutsche.

Was folgt nun aus dem allem? Es folgt, daß, was die Ungarn gegen die lateinische Sprache gethan haben, alles, nicht für die ungarische, sondern für die deutsche Sprache geschehen ist. Ungarn ist germanisirt und wird's mit jedem Jahre mehr werden. Jeder Kandidat der Bilbung ist zugleich ein Kandidat der beutschen Sprache. Hier ist von keinem gewaltsamen Ausdrängen die Rede, wie Kaiser Joseph gethan hat, sondern die Sache nöthigt, und das ist der rechte Zwang. Fünf oder sechs große Nationalitäten haben den Raum der Welt eingenommen, und nur für die slavische ist noch Platz. Kleinere Corporationen gelangen nicht mehr an die Obersläche. Der Schotte und

Irländer befindet sich, was Sprache betrifft, wohl dabei, sich mit den Schätzen der englischen zu bereichern, und der Baske dieß: und jenseits der Phrenäen liest und schreibt französisch oder spanisch, je nachdem er diesem oder jenem Bölkerverbande angehört, obschon von gleichem Stamme, und im Verkehr mit Stammverwandten der mütterlichen Ursprache noch immer und mit Vorliebe sich bedienend. Sollten die Ungarn, um sich vor der zwingenden Gewalt des deutschen Idioms zu retten, auf die Möglichkeit einer Bildung durch die französische oder englische Sprache hinzweisen, so wird dadurch die Verwirrung nur größer, der Viellern: und Nichtswisserei fände sich Thür und Thor gezössert, und die magyarische Sprache gewänne doch auch nichts dabei.

Bildet daher eure ungarische Sprache aus und verbreitet sie ohne andern Zwang, als den ihrer Borzüge, nach Mögslichkeit; besonders da einmal die Mode der Nationalität gekommen ist, ein Artikel, den ihr wie eine Kinderkrankheit eben von den perhorrescirten Deutschen durch Ansteckung ererbt oder doch in neuen Schwung gebracht habt. Aber bedenkt: mit Umschlag der Mode wird die jetzt verspottete Humanität wieder in ihre früheren Rechte treten, und man wird einsehen, daß das Beste, was der Mensch sein kann, eben ist, ein Mensch zu sein, ob er nun einen Attila trägt und ungarisch spricht, oder trotz seiner deutschen Sprache in einem englischen Frack und französischen Hut einhergeht.

#### Rirchenstaat.

1846.

Die gegenwärtige Erledigung des römischen Stuhles böte Gelegenheit, die politische Lage des Kirchenstaates auf

eine bleibende Art zu reguliren. Ueberhaupt ist die ganze Ibee eines Kirchenstaates nur in sofern zulässig, anderseits aber nothwendig, als dadurch dem Haupte der katholischen Kirche die erforderliche Unabhängigkeit verschafft wird. Sein dermaliges Gebiet aber macht ihn gerade abhängig, jenen Nachbarn nämlich, die ihn nach Umständen entweder bedrohen oder beschützen. Es müßte ihm daher eine isolirte Stellung gegeben werden, von jeder unmittelbaren Nach: barschaft getrennt, und das wäre nur auf einer Insel möglich, die durch ihre Lage mit Niemand und mit Jedermann in Berührung kommt. Sollte auch eine einzelne Macht auf die Meere einen vorzüglichen Einfluß ausüben, so wäre dieß glücklicherweise eine protestantische, England nämlich, deren Einwirkung durch eine glückliche Glaubens-Antipathie so ziemlich paralysirt würde. Soviel für das Interesse des Katholicismus im allgemeinen. Zugleich haben aber die Bewohner des römischen Staates speziell den Anspruch auf eine bürgerliche und politisch regulirte Existenz, der bei der gegenwärtigen Priesterregierung niemals verwirklicht werden wird und jenes Mißvergnügen und jene Unruhe erzeugt, deren Ende, weil ohne Abhilfe, nicht abzusehen ist.

Glücklicherweise gibt die geographische Lage von Italien ein Auskunftsmittel an die Hand. Man räume dem Könige von Neapel den Kirchenstaat ein und gebe dem Papste die Insel Sicilien in voller Souverainetät. Die Unterschiede der Einkünfte ließen sich leicht durch Oktroirung dieser oder jener Gefälle unter Garantie der englischen Regierung ausgleichen. Da aber die Erinnerungen des Katholicismus wesentlich an der ewigen Weltstadt haften, so hätte das Trastevere mit der Petruskirche und dem Batikan als ausgeschiedene Domaine dem römischen Hose zu verbleiben und

zwar so, daß, wenn von Zeit zu Zeit der Pabst selbst oder, bei vorher festzusetzenden Gelegenheiten, durch einen Stellvertreter bie großen firchlichen Ceremonien ber fatho: lischen Kirche in Rom abhielte, das Trastevere in das Berhältniß einer vollkommenen Unabhängigkeit von der neapolitanischen Regierung tritt. Der Weg von Sicilien nach Rom auf einem guten Dampfschiffe ist weber weit noch beschwerlich, und der Papst macht ja jährlich Reisen und hält Villeggiaturen. Sicilien, um vor dem Schickfale des dermaligen Kirchenstaates gesichert zu sein, müßte eine Constitution bekommen, was bei der Romagna, der Nachbarschaft wegen, nun und niemals stattfinden kann. Es müßten dann die Geistlichen auf immer für unfähig erklärt werden, ein Staatsamt zu bekleiden, mit Ausnahme allenfalls besjenigen Kardinals, der die Stelle des Papstes in weltlichen Angelegenheiten zu vertreten hätte, da das Zusammentreffen bes politischen Macchiavellismus mit ber Leitung der kirchlichen Angelegenheiten in ein und derselben Person auf jede Art zu vermeiden wäre.

Bei einer solchen Scheidung der Obliegenheit würde vor allem der Katholicismus selbst gewinnen. Das Zwitterswesen eines römischen Monsignore hörte auf, und man brauchte nicht abgeseimte Staatsmänner dahin zu stellen, wo Seelenhirten ersorderlich sind. Der Vorschlag mag abenteuerlich scheinen, und er ist es auch. Aber das Abensteuerliche ist immer noch besser als das Unmögliche; daß aber ein Fortbestehen des Kirchenstaates in den gegenwärtigen Verhältnissen unter die Unmöglichkeiten gehört, leuchtet Jedermann ein.

Das Beste, was man für das Papstthum sagen kann, ist, daß für eine so kenntnißlose, rohe, alberne Zeit, als

das Mittelalter war, eine so brutale, unsinnige, aber nachhaltige Zwangsgewalt, noch immer ein Glück zu nennen
ist. Menschen mag man lehren und ermahnen, aber für Thiere gehört ein Maulkorb. Objektiv genommen, möchte
man sagen: alles ist gut, was sich erhalten kann, denn es
zeigt sich dadurch als mehr oder weniger nothwendig; aber
es subjektiv vertheidigen, wie Hurter gethan, ist eine Schändlichkeit oder Verrücktheit.

Ein Erklärungsgrund des weiten Umsichgreisens der päpstlichen Macht gegen die weltliche im Mittelalter, mag unter andern wohl auch in dem Umstande zu sinden sein, daß die Päpste gewählt wurden, wobei man doch immer mehr oder weniger auf ihre Eigenschaften Rücksicht nahm, indeß die weltlichen Regenten Erbherrn waren. Wirklich sindet sich im ganzen Mittelalter beinahe kein Papst ohne ausgezeichnete Talente.

# Bur Geschichte einzelner Persönlichkeiten.

#### Napoleon I.

Napoleon, in der Schilderung, die er dem Direktorium von den Generalen seiner Armee macht, (Oeuvres I, 58) vergißt bei Aufzählung ihrer Eigenschaften nicht, beizusetzen, ob sie in ihren Unternehmungen glücklich seien, ober nicht.

Fürchterlich ist schon bei seinem ersten Auftreten die Art, wie Napoleon überall nichts sieht, als seine Ideen, und bereit ist, ihnen alles aufzuopfern. Er ist nicht graussam von Natur, kaum hart, und doch begeht er Härten und Grausamkeiten, wenn die Aussührung seiner Plane es erfordert. Gewiß hat er sich aber aus keiner derselben jemals ein Gewissen gemacht, denn seine Gedanken, immer nur auf die Hauptsache gerichtet, ließen ihm die Nebensachen mit ihrer Rechtlichkeit oder Unrechtlichkeit gar nicht in die Augen fallen. Er ist gewiß ruhig gestorben.

Was war es denn, was Napoleon zu all' seinen ungesheuren Unternehmungen antrieb? — Frankreich, die Welt zu beglücken? Daran hat er wohl nie so eigentlich gedacht. — Nachruhm? Er hat wohl nicht fest genug an die Unsterbelichkeit der Seele geglaubt, als daß die Unsterblichkeit des Namens ein so gewaltiges Motiv für ihn sein konnte. —

Was also denn? Das Bedürsniß seines unablässig bewegten Geistes nach immer neuen, nach immer stärkern Reizmitteln. Es sehlte ihm die Fähigkeit, zu genießen, darum mußte er immer handeln, wenn er sich nicht selbst verzehren wollte.

Wie der Branntweinsäuser zuletzt Scheidewasser trinken muß, um nur einen Reiz auf der Zunge zu sühlen, so gingen seine Unternehmungen immer mehr ins Kolossale, bis sie sich im Schrankenlosen verloren. Nicht Ehrsucht war der Hebel, sondern Thatendurst.

Was mag er vom Uebersinnlichen gedacht haben? Ueber das Ganze im Zusammenhang dachte er vielleicht gar nicht. Einzelne Erscheinungen erklärte er, wie überhaupt die Phantasie pflegt, außer dem Zusammenhange aus sich selbst, immer mit Außerachtlassung eines höchsten, letzen Grundes, den nächsten ins Auge fassend. So glaubte er an eine Vorherbestimmung und an ein Glück. Das war von jeher die Weise der Thätigen.

Was nicht auf den Körper und die Denkkraft sich bezieht, bezeichnet er mit dem Beiwort: morale; in diesen weiten Bezirk gehört der Muth nicht weniger, als das Ehrgefühl und die Rechtlichkeit. Napoleon hatte Liebzlingsausdrücke, im Jahr 1796 war es das Adjektiv moral.

#### Robespierre.

In Robespierre ist etwas, das selten vorkommt, dafür aber auch surchtbar ist, wie nichts Zweites: die Exaltation eines kalten Gemüthes. Thiers sindet den Schlüssel zu seinem Charakter im Neide. Ich glaube, er hat seine Gegner mehr verachtet, als beneidet. Er war der Pedant der Revolution. Er hielt sich allein sür klug, weil kein

Gefühl Zutritt in seinem Innern hatte. Wenn er Diktator sein wollte, so geschah es, weil er sonst Niemanden dazu fähig glaubte, und hat er später mit den Feinden Frankreichs oder den Bourbons unterhandelt, so war gewiß weniger Eigennut die Ursache, als Geringschätzung.

## Kouché.

Fouché gibt in seinen Memoiren einen Grund für die Verurtheilung Ludwigs XVI., der furchtbar stichhaltig ist, den nämlich: alle Machthaber der Nationalversammlung gleichmäßig zu compromittiren, so daß keiner an eine Rückberufung der Bourbons serner denken konnte. So viel ich weiß, hat das Niemand aufgegriffen.

#### Talleyrand.

Mr. de Talleyrand voulut donc deux chambres et un pouvoir exécutif. C'est vers ce but, qu'il a constamment marché. In der That? So glaubt man, daß es Talleyrand je um ein Princip zu thun war? Zwar in seiner Jugend vielleicht. Später hat er wohl gewiß nur sein Interesse, wenn möglich ohne zu großen Nachtheil des Ganzen, gesucht; wenn mit dessen Vortheil, um so lieber. Talleyrand kann seiner ganzen Natur nach kein Constitutioneller sein. Man denke sich ihn als Minister in einer Kammer!

#### Rarl I.

Ich weiß nicht, ob jene Anekote, die Mad. Motteville I. 266 erzählt, in die Geschichte übergegangen ist. Daß König Karl, im Begriff, ins Parlament zu gehen, seiner Gemahlin zusagte: in einer Stunde wolle er frei sein; er gedachte nämlich, seine vorzüglichsten Gegner im Parlamente gefangen nehmen zu lassen. Die Königin sah ungebuldig auf die Uhr, und da die Stunde vorüber war, theilte sie der Gräfin Carlilo jene Worte des Königs mit, und bezeichnete die zu Verhaftenden mit Namen. Diese, ohne sich etwas merken zu lassen, geht hinaus und schreibt auf der Stelle einige Zeilen an die Bedrohten. Der König aber war durch einige Vittsteller aufgehalten worden, und trat erst ins Parlament, als Jene bereits die Zettel erhalten, und das Parlament demgemäß gestimmt hatte. Dadurch ging denn natürlich der ganze Anschlag verloren. Mad. Motteville versichert übrigens, die Geschichte aus dem Munde der Königin selbst zu haben.

#### Cromwell.

Ich zweisle keinen Augenblick, daß Cromwell trots seiner Heuchelei und Schurkerei doch wesentlich religions; gläubig war, an das Nebernatürliche der Religion nämzlich, mit Nebergehung des Natürlichen, menschlich Begrünzdeten. Das geht auch hervor aus den Briefen des talentzvollern seiner Söhne, Heinrich, unmittelbar nach dem Tode des Baters, an Thurlon (Guizot 5. Bb., S. 12): "Je ne connais personne qui egale mon père, et pourtant lui même ne sussirait pas à une telle tâche s'il n'était en in time communion avec Dieu."

## Gregor VII.

Aehnlichkeit der Bestrebungen Gregors VII. mit denen des Lykurg. Nur war die Verfassung des Letztern mög-

lich, benn — ber überall schlagenoste, hier aber vielleicht einzige Beweis ber Möglichkeit — sie bestand wirklich und erhielt sich. Gregors Voraussetzungen existirten nirgends, als in seinem Kopse. Die Reinheit des Herzens und der Aufschwung der Geister beim Klerus, die allein seinen Plan ohne horreur denkbar machten, war durchaus nie in so hohem Grade und so allgemein vorauszusetzen, und sein System hat höchstens der Form nach ab und zu, dem Geshalt nach aber nicht einen Augenblick bestanden. Die Reuern mögen ihn loben, wie sie wollen, was man ihm an Schurkerei nimmt, muß man ihm an Verrücktheit zulegen.

#### Pius IX.

1847.

Die Welt hat sich noch nicht erholt von ihrem Erstaunen über das Benehmen des neuen Papstes. Eine Ge= walt, die nur durch Uebereinstimmung mit sich selbst, durch eiserne Consequenz das geworden ist, was sie ist, aus dieser Consequenz hinauswerfen und auf einen neuen Weg bringen; die blinde Chrfurcht der Diskuffion preisgeben, indem man selbst diskutirt, um Nüplichkeiten Gehör zu geben, wo bisher nur Nothwendigkeit gesprochen, das hat allerdings etwas in Erstaunen setzendes. Der neue Papst ist entweder ein sehr rechtschaffener, ja geistreicher, aber etwas unvorsichtiger Mann, ober er ist schlauer, als man Wie, wenn er eingesehen hätte, daß das Papst= thum in seiner bisherigen Fassung eine Unmöglichkeit geworden, daß die Zeit der Wunder und Zaubereien für immer vorüber sei? Wie, wenn er ein menschlicherer Hilde: brand wäre, der die päpstliche Gewalt zu einer Zuflucht der Bölker gegen den Druck und die Anmaßung der Regierungen machen wollte? Der das alte Sprichwort: unterm Krummstab ist gut wohnen, in neue Geltung zu bringen gedächte? Ob das Mittel auf lange vorhielte, wäre die Frage, aber Rettung für die nächste Zukunft läge allerdings darin. Die Zerwürfnisse in der katholischen Kirche hörten mit eins auf. Der Protestantismus, ber sich seiner Haltlosigkeit eben jett am deutlichsten bewußt worden ist, müßte froh sein, einen Mittelpunkt gewonnen zu haben. Die in Deutschland auftauchenden Ideen von Ginheit kämen auf die natürlichste Art entgegen. Die unmittelbarfte Wirkung wäre auf Italien, das, als ein Fürstenund Völkerbund unter ber Suprematie des Papstes, innere Consistenz gewänne. Es träte ein Waffenstillstand zwischen Wissen und Glauben ein, während dessen man nach und nach, halb unmerklich, versuchen könnte, die Grenzen des letztern auf Kosten des erstern zu erweitern. Aber würde das angegriffene Pfaffenthum ruhen? Würde der unfehlbare Papst nicht gerade bei seinen Anhängern den größten Widerstand finden? Meuchelmord und Gift sind schon einmal ähnlichen Bestrebungen entgegen getreten. wo fände sich ein Nachfolger, oder vielmehr eine Reihe von Nachfolgern, das begonnene Werk im Geiste des Anfangs fortzuführen? Hilbebrand hat sie gefunden, aber an Schurken und Tyrannen war nie ein Mangel; die Ehrlichkeit, selbst die halbe, ist selten mit der Gewalt verbunden. Was es sei, das Ganze ist ein Problem, bessen Lösung, im negativen Wege, nur zu bald, fürchte ich, eintreten wird.

II. Abtheilung.

Resthetische Studien.



## Jur Zesthetik im Allgemeinen.

Wenn man das Wort Aesthetik ausspricht, so kann man damit zweierlei meinen: Aesthetik als einen Theil der Philosophie, und Aesthetik als eine Kunstlehre. ersterem Sinne soll der Mensch über alles denken, nicht aufhören, zu versuchen, auf die Gefahr, das Lette seines Strebens nie zu erreichen. Denkt er doch über den Zusammenhang der Welt nach, obwohl Tausend an Eins zu setzen ist, daß er diesen Zusammenhang nie einsehen wird. Da zeigt sich eben gleich ein großer Unterschied: die wirkliche Welt besteht, gleichviel, ob wir sie begreifen ober nicht; die Welt des Kunstschönen soll aber erft hervorgebracht werden, und da dürfte eine falsche Auffassung leicht von den nachtheiligsten Folgen sein. Glücklicherweise ist die Natur der Beschränktheit des menschlichen Geistes schon von vorneherein zu Hilfe gekommen. Man kann richtig denken ohne Logik, rechtschaffen handeln ohne Moral, und das Schöne empfinden, ja hervorbringen ohne Aefthetik. Außer allem Zweifel werden unsere natürlichen Vermögen durch die Wissenschaft geschärft, erhöht, ja berichtigt, aber die Wichtigkeit jener Theorien liegt weniger in dem Nuten der wahren als in der absoluten Schädlichkeit der falschen. Es ist schon oft gesagt und wiederholt worden,

daß die vorzüglichsten Dichtwerke entstanden sind, ebe man von Regeln nur einen Begriff hatte, und die entsgegengesetzte Erscheinung, daß in neuerer Zeit, je mehr man sich mit Aesthetik beschäftigt, die praktische Poesie immer leerer und matter wird, scheint eins wie das andere nicht sehr zu Gunsten einer solchen Wissenschaft zu sprechen. Ohne Zweisel würde eine richtige Aesthetik ein großer Gewinn für die Kunst sein. Sie würde zwar die specisische Begabung oder das Talent nie entbehrlich machen, uns aber doch vor dem ganz Verkehrten und Absurden bewahren, das in unserer Zeit eine so große Rolle spielt, nicht gerechnet die demüthigende Erscheinung des immerwährenden Geschmackwechsels, die ihren Wohnsitz vor allem in unserem Deutschland ausgeschlagen hat.

Wozu also eine Aesthetik, wenn sie weder lehren kann, wie das Schöne hervorzubringen, noch wie es mit Geschmack zu genießen ist? Dazu, weil es die Sache eines vernünftigen Menschen ist, sich von allen seinen Handslungen und Artheilen einen Grund angeben zu können. Wenn die Aesthetik auch keine Rechenkunst des Schönen ist, so ist sie doch die Probe der Rechnung.

Ich hätte fast Lust, jene Eintheilung der Aesthetiker geradehin zu leugnen, nach welcher das Erhabene als ein eigenes Genus dem Schönen an die Seite gesetzt wird. Das Erhabene ist nichts als ein Modus des Schönen, und als solcher dem Lieblichen entgegengesetzt, beide als letzte Grenzpunkte des Schönen, über die hinaus das Reich der Schönheit aufhört, in den Bezirken des Kleinlichen und

Gigantesken. Das Gefühl bes Erhabenen über sich selbst, das den Menschen beim Ansehen des Erhabenen ergreifen soll, und als charakteristisches Zeichen desselben angegeben wird, muß die Betrachtung jedes Schönen begleiten, und ist eben das Merkzeichen, an dem sich das Schöne von dem bloß Wohlgefälligen ausscheidet.

Die Schönheit ist die vollkommene Uebereinstimmung bes Sinnlichen mit dem Geistigen.

Schön ist, was durch die Vollkommenheit in seiner Art die Idee der Vollkommenheit im Allgemeinen erweckt.

Schön ist dasjenige, das, indem es das Sinnliche vollkommen befriedigt, zugleich die Seele erhebt. Was dem Sinnlichen allein genug thut, ist angenehm. Was die Seele erhebt, ohne durch das vollkommene Sinnliche dahin zu gelangen, ist gut, wahr, recht, was man will, aber nicht schön.

Man sagt: der Zweck des Schönen ist Vergnügen! Erstens: was heißt denn das: Zweck des Schönen? Der Zweck des Wahren ist das Wahre und der Zweck des Schönen das Schöne, denn, wenn man je auf die praktischen Wirkungen des Schönen achten will, wer wird da bloß das Vergnügen nennen, das auch das Angenehme hervorbringt, und das Schöne nur in so fern, als es auch angenehm ist, was nicht immer der Fall ist. Rechnet man für nichts die Erhebung des Geistes, die Erhöhung des ganzen Daseins, das Thätigwerden von Gefühlen,

die oft im ganzen wirklichen Leben eines Menschen nicht in Anregung kommen? Den Ueberblick über das Ganze des Lebens, die Einsicht in die eigene Brust, in das Getriebe eigener und fremder Leidenschaften? Das Wacherhalten des Enthusiasmus jeder Art, wenn die engen Verhältnisse der Bürgerwelt so leicht einschläfern? Ist das alles nichts, daß man nöthig hat, durch das Unterschieben des bloßen Vergnügens als Zweck der Kunst, den Künstler mit dem Taschenspieler in eine Klasse zu setzen?

A priori läßt sich das Gefühl des Schönen durchaus nicht deduciren. Es ist zwar von vornherein gewiß, daß dasjenige, was Ordnung und Harmonie in unsere Theile vorstellungen bringt, indem es das Auffassen erleichtert, eben dieser Erleichterung wegen ein großes Vergnügen erregen müsse, aber dieses Wohlgefallen ist von dem ästhetischen so himmelweit unterschieden, als die Verechenung der Quinte von ihrem Klang.

A priori betrachtet, müßte das spstematisch geordnete Lehrgebäude einer Wissenschaft eben so viel Vergnügen machen, als das schönste Kunstwerk.

Das Gefühl des Schönen ist ein unendliches, weßhalb es auch unter dessen charakteristische Zeichen gehört, daß dabei die Wirkung weit die veranlassende Ursache übersteigt. Was liegt denn in dem Materiellen oder selbst in den Verhältnissen einer wohlgeordneten Säulenreihe, daß es mit einem Schlage dein ganzes Wesen erhebt, dich anzieht, fesselt, dich bis zu Thränen entzückt, alles, was du Großes und Herrliches gesehen, gelesen, gehört,

empfunden, mit einem Zauberschlage emporregt und in lauen Wellen durch die erweiterten Abern strömen läßt? Warum bist du besser, milber, gütiger, muthiger in dem Augenblicke der Beschauung und bald darauf, so lange ber Eindruck noch in beinem Innern wogt? Warum entzückt dich die Natur selbst in dieser Stimmung mehr, so daß selbst Gräser und Mücken eine Bedeutung gewinnen? Kannst du hassen, grollen, beneiden, hinterhalten in dieser Stimmung? Scheint nicht der ewige Zwiespalt der sittlichen und finnlichen Natur, bes Wollens und Sollens, in diesem Augenblicke ausgeglichen? Ift dir Gott noch unbegreiflich und unverständlich das All? Fühlst du nicht deine Verwandtschaft mit den Wesen unter dir und mit etwas über bir? Ist es nicht, als ob unsichtbare Fäben sich aus beinem Innern ausspannten und in ungeahnten Beziehungen die ganze Welt verbänden? Und. das alles hätte der armselige Säulengang aus hartem Sandstein, nach bem ober jenem Verhältnisse geordnet, bewirkt? Ober wäre es nicht das Gefühl der Ganzheit; das momentane Aufhören der Zersplitterung, in die das Leben unser Wesen versett, das Gefühl der Einheit alles Endlichen in einem Unendlichen, was diese Wirkungen hervorruft? Ferner zum deutlichen Beweis, daß nicht bloß die Phantasie auf Kosten der übrigen Vermögen erhöht wird — du denkst auch leicht in diesem Zustande, alle Wahrheiten, höchstens die mathematischen ausgenommen, die eben die strengste Sonderung fordern, sind dir einleuchtender, selbst die philosophische Abstraktion gelingt besser, zum deutlichen Beweise, daß die durch das Schöne bewirkte Erhöhung ber innern Kräfte nicht eine theilweise, sondern eine allgemeine ift.

Bouterwek erklärt sehr gut das ästhetische Gefühl aus dem Urgefühle des Menschen, mit dem derselbe, außer dem Zustande der Rohheit, aber noch vor der Sonderung seiner einzelnen Vermögen gedacht, die Welt mit all seinen Auffassungsmitteln, physischen Geistes- und Gemüthskräften ungetheilt in sich aufnimmt, so daß in dem entstebenden Wahrnehmungsbilde Beziehungen aller Art sich zu Einem, erfreuenden, erhebenden, aber zugleich unbestimmten Eindruck vereinigen.

Es ist unstreitig, daß durch öftere Wahrnehmung mannigfaltiger Individuen, die zu einer Gattung gehören, sich der Einbildungsfraft ein gewisses abgezogenes Bild, ein Typus der Gattung eindrückt, der sobann beim Formen von Begriffen die Grundlage macht. Die gewöhnliche Aufmerksamkeit auf die Operation des Denkens zeigt dieß. In dem Augenblicke z. B., als ich den Begriff "Farbe" denke, zuckt, beinahe zugleich, ein gewisses undeutliches Bild von Etwas, das, ohne eigentlich eine bestimmte Farbe darzustellen, doch mit jeder Farbe mehr Aehnlichkeit hat, als mit sonst irgend etwas in der Welt. Dieses undeutliche Bild, sage ich, dieses ununterscheidbare Aggregat von Bildergliedern zuckt wie ein Blitz zugleich mit bem Gebanken durch die Seele und gibt der Form Begriffes erst den Inhalt. Dieses Phantasiebild liegt selbst den abstraktesten Begriffen und Ideen, denen von Zeit, Ewigkeit, Gott u. s. w. zu Grunde, sonst sind sie undenkbar. Dieser Typus der Einbildungskraft nun, weiter verfolgt, in seinen Theilen zu größerer Klarheit des Bewußtseins gebracht, gibt die Grundlage des Ideals für die Kunst.

Die Einbildungsfraft ist entweder reproduktiv, wenn fie bloß das Gegebene, Anwesende ober Abmesende vorstellt; oder sie ist produktiv, wenn sie bloß das Abwesende, als solches noch nicht Gegebene darstellt. Jedoch gibt auch die produktive nicht den Stoff, den sie aus der Natur nimmt, sondern nur die Form, insofern sie den erhaltenen Stoff in neue Verbindungen bringt. Sie erhebt sich insofern über die Erfahrung und wird Phantasie genannt. Diese äußert sich entweder 1) als Combinationsvermögen, indem sie die gegebenen Formen zu neuen, über die Erfahrung hinausgehenden Bilbern vereinigt. Dieg geschieht entweder unwillkurlich, wie im Traum, ober mit Willfür, und Letteres zwar entweder zu einem bestimmten Zwede, unter der unmittelbaren Leitung des Verstandes, wie bei den mechanischen Künsten, oder ohne eigentlichen 3weck, in welchem Falle sie bas Dichtungsvermögen heißt.

2) Aleußert sie sich als Vermögen der Grundanschauungen (des Raumes, der Zeit, der Gestalt, der Dauer, des Grades, der Zahl 2c.), welche Vorstellungen uns nicht durch die Erfahrung gegeben werden, daher sie auch reine Anschauungen heißen, und die Einbildungstraft in Beziehung auf sie transcendental genannt wird.

Die combinirende Phantasie liefert entweder 1) Bilder, die aus den Gesetzen der Gedankenassociation (durch das Gesetz der Zeitsolge und Gleichzeitigkeit, Aehnlichkeit und Verwandtschaft der Vorstellungen, sowie deren Beziehungen auf das individuelle Subjekt) zu erklären sind; oder 2) ihre Wirkungen sind aus dem Gesetze der Gezdankenassociation nicht zu erklären; hier ist sie selbstthätig und macht die Grundbedingung des Dichtungsvermözgens aus.

Man hat die Nachahmung der Natur als das höchste Gesetz ber Runft aufgestellt. Ich frage aber: kann man die Natur nachahmen? — Die Bildhauerkunst gibt Formen, aber des höchsten Reizes, der Bewegung, Farbe, entbehrt sie. Die Malerei stellt Landschaften dar, und das Höchste, was sie erreichen kann, ist, daß sie das äußere Ansehen des Baumschlages, der Gräser, der Wolken so täuschend als möglich barstellt; kann sie uns aber auch bas Rauschen biefer Bäume, bas Wallen biefer Gräfer, bas Ziehen dieser Wolken, was gerade in einer wirklichen Landschaft den Hauptreiz ausmacht, wiedergeben? bleibt der Gesang der Bögel, das Murmeln des Baches, das Geläute der Glocen? Von einer beschriebenen Landschaft, die das Bewegliche darin allerdings, wenn auch matt, wieder geben kann, ist wieder hinsichtlich der Anschaulichkeit an keine Bergleichung mit ber wirklichen zu Und doch bewegt die einfärbige, regungelose Natur, die gemalte, beschriebene Landschaft in der Kunst Menschen, welche die wirkliche kalt ließ in der Natur! Wie kommt es nun, daß das matte Abbild stärker anspricht, als das lebendige Urbild? Denn die technische Vollendung der Nachahmung kann doch keine Rührung hervorbringen, höchstens ein Erstaunen, wie es die Runftstücke eines sogenannten starken Mannes, ober bie unzähligen Gesichter in den Kirschkernen unserer Runftkammern erregen. Ferner: wirkt benn die Natur (insofern sie nämlich nicht Befriedigungsmittel unserer Bedürfnisse darbeut) wirklich unmittelbar auf uns, und warum wirkt sie benn nicht auch auf die Thiere, warum nicht auf alle Menschen gleich? Was liegt benn in ber Röthe ber Wolken, im Verglimmen des Lichtes, im Hereinbrechen der Schatten beim Untergange der Sonne Rührendes, daß mir barüber

bie Thränen in den Augen stehen? Warum gehe ich die frischen, grünenden Bäume vorüber, und bleibe stehen vor dem blitzgetroffenen, betrachte ibn, bleibe versunken stehen und kehre mich zuletzt mit einem Seufzer ab? Was beseufze ich? den Baum? Er fühlt seine Verletzung nicht. Oder beseufze ich halb unbewußt das Fallen alles Großen, das Verblüben des Blühenden, das Lvos des Schönen auf der Erd.? Trage ich meine Empfindung auf den Baum über, und ist er mir nur ein Vild dessen, was ich dabei denke? Wenn es nun so ist, und es ist so, so wird es auch begreislich, warum die Natur bloß tiefer denkende und empfindende Menschen bewegt, indeß die andern, durch zufällige Nebendinge zerstreut, gar nicht zum Bewußtsein des eigentlich Wirksamen kommen.

Wenn nun aber ber zum Auffassen und Wiedergeben bes Gemüth-Ansprechenden in der Natur Fähige sich hinsett, um seine Empfindung bleibend darzustellen, und er bemnach aus dem beobachteten Naturgegenstande, mit Hinweglassung des für die Wirkung Gleichgiltigen oder Störenden, dasjenige aufzeichnet, was die gefühlte Wirkung auf ihn hervorgebracht hat; so wird nun auch der flachere Beschauer auf diese Art zur Aufmerksamkeit angeregt, und durch das Wegschneiden der gleichgiltigen Nebendinge auf den eigentlichen Punkt gefesselt, die vorher ihm entzogene Beziehung deutlich werden, und er wird vor dem Kunstwerke fühlen, was er an dem Naturgegenstande weber bemerkte, noch ohne den Künstler je bemerkt hätte, da es weniger der Gegenstand dem Beschauer, als vielmehr der Beschauer dem Gegenstande mitgetheilt hat. Er wird die Ibee bes Künstlers erkennen, und die Nachahmung bes Gegenstandes wird nur das Mittel der Verständlichung gewesen sein.

Man hat die Kunft eine Nachahmung ber Natur genannt. Warum follten wir aber etwas nachmachen, bas wir schon ohnehin in der Wirklichkeit besitzen. Die Porträtmalerei abmt die Natur nach, damit wir einen Gegenstand, selbst bann, wenn er von uns entfernt ift, vor uns haben können. Wie tief steht aber die Porträtmalerei auf der Stufe der Künfte. Und wäre die Runft überhaupt nichts als das? — Sie ift auch keine Berschönerung ber Natur: benn wer könnte bie Natur im Einzelnen schöner machen, als sie ist. Bergleicht einen gemalten Baum mit einem lebendigen, eine beschriebene Landschaft mit einer wirklichen, die mediceische Benus mit eurer Geliebten! — Was ist benn also die Kunst? Sie ist die Hervorbringung einer andern Natur, als die, welche uns umgibt, einer Natur, die mehr mit den Forderungen unseres Verstandes, unserer Empfindung, unseres Schönheitsideals, unseres Strebens nach Einheit übereinstimmt. Wenn wir dabei die äußere Natur nachahmen, so geschieht es nur, weil wir unserer Schöpfung auch eine Existenz geben und sie von einem leeren Traumbild unterscheiden wollen. Nun sind aber, so sehr es in unserer Willkur steht, den Dingen eine Essenz zu leihen, doch unsere Borstellungen von Existenz burchaus nur vom Existirenden abstrahirt, und gehen nicht weiter als dieses, daher mussen wir wieder zur Natur unsere Zuflucht nehmen, und ihre Nachahmung ist nicht der Punkt, von dem wir ausgehen, sondern der, auf den wir zurücktommen.

Auch das Wunderbare ist der Nachahmung der Natur nicht enthoben. Nicht zwar als ob es in seiner Bilderverbindung an das wirklich in der Natur Vorkommende

oder selbst an das physisch Mögliche gebunden wäre, sondern dadurch, daß es eine aus der Menschennatur fließende, durch den Lauf der Jahrhunderte bewährte und ausgebildete Form des Wunderglaubens gibt, der es treu bleiben muß, wenn es poetisch geglaubt werden oder praktisch wirksam sein soll. Als unangreifbar für das Wunderbare erscheinen: das Urfaktum des Selbstbewußtseins; das Gesetz der Causalität (vermöge bessen wohl die Ursache erdichtet sein kann, aber nie die Wirkung, oder deutlicher: bas Erdichtete ber Wirkung schon in der Ursache vorkommen muß). Auf gleiche Weise können beim Fühlen und Wollen allerdings die Motive außer dem Kreise der Natur liegen, aber aus diesen Motiven muß psychologisch natür= lich der Gefühls: und Willensakt fließen. Die thätige Aeußerung des Willens gehört wieder unter den oben gegebenen allgemeinen Beschränkungen völlig dem Reiche des Wunders an.

Es gibt auch eine teleologische Begeisterung (aus abbildloser Betrachtung der Natur). Diese untersscheidet sich von der ästhetischen dadurch, daß letztere durch unmittelbare Beziehung auf ein begrenztes Objekt der Ansschauung zur Einheit gebracht und befriedigt wird.

Die volle Uebereinstimmung eines Gegenstandes mit unserm Erkenntnißvermögen ist ein Begriff; er begründet das Wahre; im Schönen liegt gleichsam bloß eine dunkle Vorahnung einer solchen Uebereinstimmung.

Nicht der Gedanke macht das Kunstwerk, sondern die Darstellung des Gedankens. Das bei den Deutschen so beliebte Vorherrschen der Idee hat den Nachtheil, daß

dabei leicht die Nachahmung der Natur als untergeordnet erscheint; ohne Naturgemäßheit aber gibt es in der Kunst keine Wahrheit, und ohne Wahrheit keinen Eindruck. Worüber ist denn der reiche Zacharias Werner zu Grunde gegangen, als durch diese immerwährende Unterordnung der Natur unter den Begriff? Alle unsere Vorstellungen von Existenz sind nur vom Existirenden abgezogen, und wenn man das letztere aus den Augen verliert, so gibt es nur Träume und keine Wesen, logische Möglichkeiten, aber keine Wirklichkeiten, nicht einmal den Schein davon. Die Kunst soll aber eine, wenn auch höhere Welt mit Wesen sein, ein erhöhtes Wachen mit glänzenden Gestalten; nicht ein Schlaf voll Träume.

Kants Zwedmäßigkeit ohne Zwed und Zusammenstimmung zur Erkenntniß überhaupt ohne Begriff in seiner Erklärung der Schönheit, verstehe ich ungefähr so: Außer der objektiven Beschaffenheit eines Gegenstandes, die vor allem dem Begriff zu Grunde liegt, und den subjektiven Beziehungen, die am Vorherrschendsten in der Empfindung des Angenehmen walten, kann es ja noch einen dritten Bezug geben, das Dasein z. B. eines gemeinschaftlichen Bandes, das, aus einem gemeinschaftlichen Urheber her: vorgehend, den Betrachtenden und das Betrachtete umschlingt und sich gegenseitig nähert. Bielleicht ober vielmehr wahrscheinlich liegt der im Geschmacksurtheil gefühlten Zusammenstimmung ein solches Drittes zu Grunde, welches das Wort des Räthsels, den wirklichen Begriff des Zweckes zur erkannten bloßen Form der Zweckmäßigkeit enthält; dieß britte kommt aber nicht in unser beutliches Bewußtsein, und wir muffen es daher beim Den ken über das Schöne außer ber Rechnung lassen.

Darum ist in der Kunft das Bewußtlose das Höchste, weil auch in der Natur der bewußtlose Zweck das Herrschende 3wedmäßigkeit ohne 3wed bat es Kant genannt. Ich stelle mir die Sache so vor: Der Mittelpunkt bes menschlichen Wesens, sinnlichen und geistigen, ist die Seele. In ihr liegt alles vereinigt und aufbewahrt: Erfahrenes, Erlebtes, Gebachtes, Gefühltes. Dieser Zuwachs was man Bildung nennt. Er ändert in einem gewissen Grade selbst die Substanz der Seele, und durch ihn ist der Mensch im vierzigsten Jahre ein anderer, als im vierten. Den Gesammtausbruck ber Seele, insoferne ihr Streben nicht nach außen geht, nenne ich die Empfindung. Empfindung ist nicht ohne Unterscheidung, weil das Geiftige eben auch in ihr liegt. Wird die Empfindung durch starke Eindrücke angeregt, so verliert sich diese Unterscheidung, und sie wird Gefühl, sowie andererseits durch gemäßigte Anlässe die Unterscheidung vom Geiste aus, sich mehr und mehr Plat macht und das entsteht, was Rants Urtheils= kraft ist, ein anschauender Verstand, der die Regel aus dem Geiste, und die Theile aus dem sich gliedernden, unermeßlichen Vorrathe von aufbewahrten Eindrücken nimmt. Diese Urtheilskraft liegt bem gesunden Menschenverstande zu Grunde. Im vollständigen Auseinandertreten verfällt die Empfindung einerseits dem sinnlichen Bedürfniß, andererseits verfeinert sie sich zum Verstande, ober Vernunft ober Geiste, wie man es eben nennen will.

Der Sitz der Kunst ist in der Empfindung, die einersseits den Unterscheidungen der Urtheilskraft nahe steht, andererseits aber durch ihr Hineinreichen in den ganzen Menschen eine ungeheure Verknüpfung — Ideenassociation — anregt, deren Vorstellungen ihrem Ursprunge von außen nach sich zu Bildern verkörpern und als Phantasie die

natürliche Auffassung des Menschen nachahmen, die sinnlichen Eindrücke mit Gedanken verbindet, nur daß hier die Bilder sich schon nach einem Gesichtspunkte einstellen, indeß die äußern Eindrücke zufällig und unvermittelt überraschen.

Ich weiß wohl, daß das alles dummes Zeug ist, aber die Welt würde in diesem Augenblicke zusammen brechen, wenn ihre Verbindungen solche wären, die wir einsehen könnten.

Daß sich über die Kunst durch den Vernunftgebrauch von vornherein nichts ausmachen läßt, erhellt schon dar= aus, daß der Gegenstand der Kunft: das Schöne, durchaus ein Ergebniß ber Erfahrung ist. Db ber Gebanke, in inniger Verbindung mit dem sinnlich wohlgefälligen Bilde, mehr Vergnügen über die Veredlung des sinnlichen Eindrucks, oder mehr Migbergnügen über den unadäquaten Ausdruck des Gedankens hervorbringen wird, läßt sich vom Standpunkte des Geistes nicht voraus bestimmen. Jd sage: unadäquater Ausdruck, weil sich ber Gedanke nur durch Gedanken völlig entsprechend ausbrücken läßt. Unb wenn wir auch ben Menschen als so vorherrschend sinnlich annähmen, daß ein Bild ihn mehr befriedigte, als eine Ausführung durch Gedanken, so wäre doch erst das Wohlgefallen an der Kunst vorausbestimmt, aber noch nicht die Begeisterung, bas Entzücken, bas Hinreißenbe ber Kunft.

Andere Nationen suchen in der Kunst Befriedigung, die Deutschen Anregung, Aufregung, vielmehr ein unbestimmtes, endloses Vibriren gehört unter ihre Genüsse.

Die Wissenschaft überzeugt durch Gründe, die Kunst soll durch ihr Dasein überzeugen, wie die Wirklichkeit, wie die Natur.

Das Alesthetische ist vielleicht eins mit dem Eindrucke, den das Vollkommene in seiner Art auf uns macht. Eben weil letteres im Individuum gewöhnlich nicht vorkommt, erweckt es den Begriff der Gattung, des Zussammenhanges der Wesen, des Ganzen, und erhebt den Menschen so über sich, ja über die Welt.

Wenn man vom Verterben eines Strebens, einer Richtung, einer Kunst spricht, so meint man wie natürlich nicht die mangelhaften Schritte, die vom Anfange aus bis zur Gewinnung eines, der Vollkommenheit sich nähernden Standpunktes gemacht werden. Sie sind förderlich, nothwendig und in ihrer Unvollkommenheit verehrungswürdig, ob es gleich lächerlich ift, wenn eine überfättigte Zeit ihnen einen höheren Werth zuschreiben will, als den, den sie wirklich Verderben heißt: eine schon vorgeschrittene Kunst durch falsche Bestrebungen wieder rückgängig machen. Da stößt man denn freilich bei den Vertheidigern eines immerwährenden Fortschrittes gewaltig an. Aber wollte man diesen auch, gegen alle Erfahrung, im Ganzen ber Welt zugeben, so stößt man boch im Einzelnen damit gewaltig an, besonders wenn es sich um Begabungen und Energien handelt, die nur bei Einzelnen vorkommen, ja ihrer Natur nach eine Art Abgeschlossenheit, um nicht zu sagen Ginseitigkeit bedingen. Kenntnisse lassen sich mittheilen, Kräfte Die Bildung, die allerdings in den letzten drei Jahrhunderten in immerwährendem Fortschritt war, beruht auf einem Gleichgewicht aller menschlichen Fähigkeiten;

Bestrebungen, die wesentlich ein Uebergewicht besonderer Eigenschaften voraussetzen, sind weit entfernt, durch solche Allgemeinheiten gefördert zu werden. Bildung haben und seine Bildung am gehörigen Orte vergessen zu können, sind sür den neuern Dichter gleich wichtige Erfordernisse, ja lesteres beinahe wichtiger, wie es schwerer ist.

Man kann eine Kunst theoretisch oder praktisch verberben. Die falschen Theorien verderben eigentlich die Kunst nicht, sie kommen erst, wenn sie bereits verdorben
ist. Die Produktion hat eine so überwältigende Macht,
daß ästhetisches Gesasel dagegen unwirksam bleibt. Erst
wenn die Ausübung ermattet, oder sich selber untreu geworden ist, dann machen sich die falschen Grundsätze breit
und erschweren, ja machen die Rücksehr für die Masse
halb unmöglich. Erst ein neues schaffendes Talent bricht
oft spät genug den Bann; denn die ächten Grundsätze
liegen im Talente selbst und, als erweckbarer Keim, auch
in der Masse.

Also nur die Künstler verderben die Kunst. Das ist oft gesagt worden und daher nichts Neues. Meistens aber wurdes der Satz so gebraucht, als ob es die eigentlich schlechten Künstler wären, die dieses Verderbniß herbeissühren. Das ist aber ganz unwahr. Die schlechten Dichter bleiben unbeachtet, und die mittelmäßigen unterhalten, oft ganz mit Recht, die Menge, die aber recht wohl zu unterscheiben weiß, daß, wenn sie Wallensteins Tod sieht, sie auf eigentlichem Kunstgebiete steht, indeß sie sich gestern bei Kotzebue ober Issland ganz einsach nur unterhalten hat.

Die ausgezeichneten Künstler sind es, die die Kunst verderben, wenn sie sich individuellen Richtungen mit zu großer Borliebe hingeben. Der Tadel trifft aber dann eigentlich nicht sie. Jede Begabung hat das Recht, zu sein, was sie ist, und wenn die Kunst ein Allgemeines hat, das aus der Sache selbst fließt und in dem Zusammentressen mit allen großen Künstlern desselben Faches sich kund gibt, so macht das Individuelle den eigentlichen Reiz aus, der unterscheidet und erfrischt. Wollte Gott, jeder Künstler wäre ein Anderer. Wenn aber die Nachahmer, durch den Glanz des Namens und das Einschneidende der Besonderzheit verführt, sich auf das Individuelle werfen, ohne die Individualität zu besitzen, die es naturgemäß erzeugt, und eben so rechtsertigt als entschuldigt, dann weicht die Kunst von ihrem Wege ab, und die Verwilderung tritt ein, entzweder augenblicklich, wenn das Nachgeahmte leidenschaftzlicher Natur war, oder später als Nachwirkung gegen rezssettive Kälte und launische Ablehnung.

Man muß daher unter den ausgezeichneten Künstlern einen großen Unterschied machen, zwischen den Vortrefflichen als solchen und den Mustergiltigen (der eigentliche Begriff für das, was man klassisch nennt). Die ersteren gehen einen Pfab, ber nur für sie gangbar ift, die zweiten den Beg, der für Alle raßt. Der Ausdruck originell ist daher sehr zweideutiger Natur, und es gehört eine große Begabung dazu, um einen Künftler nicht schon durch diese Bezeichnung in die zweite Rangstufe zu setzen. eigentlich großen Künstler übt das von seinen Borgängern Uebernommene als Vorhandenes die Macht eines Natür= lichen, und er macht es wie alle Andern, nur unendliche Male besser. So ist in der Musik Beethoven vielleicht ein io großes musikalisches Talent als Mozart ober Haydn, nur hat etwas Bizarres in seiner Naturanlage, verbunden mit dem Streben, originell zu sein, und allbekannte traurige Lebensumstände ihn dahin geführt, daß in weis terer Ausbildung durch talentlose Nachtreter, die Tonkunst

zu einem Schlachtfelde geworden ist, wo der Ton mit der Kunst und die Kunst mit dem Tone blutige Bürgerkriege führen.

Allerdings ist es falsch, daß die Form das Höchste in der Kunst sei, aber das Höchste ist in der Kunst nur in sofern Etwas, als es in der Form erscheint; d. h. in sofern es der Künstler nicht bloß gedacht und empfunden, sondern das Vorgestellte auch adäquat dargestellt hat.

Jebe Entfernung von der Natur in der Kunst ist entweder Styl ober Manier. Styl, wenn die Entfernung nach den Forderungen des Jdeals geschieht; Manier, geschieht sie aus was immer für einem andern Gesichtspunkte.

Die sogenannte moralische Aussicht ist der größte Feind der wahren Kunst, da einer der Hauptvorzüge dieser letzteren gerade darin besteht, daß man durch ihr Medium auch jene Seiten der menschlichen Natur genießen kann, welche das Moralgesetz mit Necht aus dem wirklichen Leben entsfernt hält.

Ein Kunstwerk muß sein, wie die Natur, deren verstlärtes Abbild es ist: für den tiefsten Forscherblick noch nicht ganz erklärbar; und doch schon für das bloße Beschauen Etwas und zwar etwas Bedeutendes. Wer etwas schafft, das der gemeinsmenschlichen Fassungskraft Nichtsist, und erst der tiefsinnigen Reslexion sich gestaltet, hat vielleicht ein philosophisches Problem glücklich in poetischer Einkleidung gelöst, aber er hat kein Kunstwerk gebildet.

Das Grundübel unserer neuesten deutschen Literatur und Kunst scheint mir in dem Vorherrschen eines gewissen Dilettantismus zu liegen.

Der Dilettant ist ein gesteigerter Liebhaber. So wie dieser, kann auch er viele, ja bedeutende Ginsicht in das Wesen einer Kunst, ja selbst eigene Ideen von größerem oder geringerem poetischen Gehalte haben, und fehlt ihm bei allem Streben doch das Vermögen einer genügenden Darstellung. Solche Leute kommen im Leben häufig vor. Sie sind, wenn ihre Auffassungsgabe mit Selbsterkenntniß und Bescheidenheit gepaart ist, höchst liebenswürdig und interessant. Was sie hervorbringen, entzückt ihre Freunde, weil diese im Stande und in der Stimmung sind, das Tehlende der Darstellung aus ihrer Kenntniß des Verfassers zu suppliren, und eine gewisse Unbeholfenheit in der Anwendung der Mittel wird nicht selten zu einem eigenen Reiz, wie das Lallen des Kindes der Mutter entzückender klingt, als aller Wohllaut der Dichtkunst im Munde der Musik.

Beim Dilettanten gilt immer der Wille fürs Werk, indeß ein Künstler nur derjenige genannt werden kann, der auch ins Werk zu setzen vermag, was er will. Jede Kunst liegt in der vollkommenen Darstellung der mehr oder weniger vollkommenen Idee; und dieß zwar so sehr, daß nur darin ihr charakteristischer Unterschied von der Wissenschaft zu suchen ist.

Wer das Schöne weder weiß noch fühlt, ist ein Tropf; wer es sühlt, ein Liebhaber, wer es weiß, ein Kunstphislosoph; wer, was er davon fühlt und weiß, auszuführen strebt, ein Dilettant; wer es ausführt, ein Künstler. Wer mit einem beschränkten Ideenkreise seinen kleinen Vorrath selbstständig außer sich hinzustellen vermag, ist ein Künstler,

6

indeß der Joeenreichste, dem die Gabe, das Gedachte von seinem Innern abzulösen, mangelt, dieses Namens etwig wird entbehren müssen. Hölty in seiner Rußschale wird ein Dichter bleiben bis ans Ende der Welt, und die Schlegel werden es nicht sein, wären sie auch tiefer als die Tiefe des Weltmeers. Die niederländischen Ruh: und Gemüse: Raphaels sind Maler, und der sinnige Schnorr wird es täglich weniger, je mehr er sinnt.

Es liegt aber diese Darstellung, die ich als das charakteristische Merkmal jedes Kunstwerkes betrachte, wie schon oben bemerkt wurde, in der vollkommenen Ablösung des Hervorgebrachten von dem hervordringenden Gemüthe. Erst wenn die Frucht von dem Mutterleibe getrennt und die letzte verbindende Schnur abgeschnitten ist, dann erst tritt ein neuer Mensch ins Dasein, der das Prinzip seines Daseins in sich selbst trägt und als Geschöpf wandelt nach eigener Richte.

Es gibt, besonders in Deutschland, Kunstliebhaber und Dilettanten, die in einem fremden Werke nur das lieben, was sie von ihrem Eigenen hineingetragen haben. Wie gewisse Insekten, die, da sie nicht Lebenswärme genug haben, ihre Jungen selbst auszubrüten, die Eier in fremde lebende Körper hineinlegen. So gefällt Tieck, der mit dem Erhabenen nur durch das Medium Shakespeare's zusammenhängt, an dem großen Britten eigentlich nur das, was er in ihn hineindeutet und dichtet. Solche Leute, an sich ziemlich unschäblich, sind als Kritiker und Freunde besonzbers gefährlich für ausübende Künstler.

Die Kunst ist keine Frucht der Bildung, denn das Wesen der Bildung ist Vielseitigkeit, die Kunst aber beruht auf

einer Einseitigkeit. Ihr muß nämlich ein Stoff und ein Gedanke im Augenblicke bes Schaffens und bes Genießens an die Stelle ber ganzen übrigen Welt treten.

Die Kunst verhält sich zur Natur, wie der Wein zur Traube.

Was den Deutschen vor Allem sehlt, ist der Kunstsinn. Dieser besteht darin, den Gedanken im Bilde zu genießen. Die Deutschen gehen aber auf den Gedanken los, ohne sich um das Bild viel zu bekümmern. Diese Geistesversfassung gehört der Wissenschaft an, zerstört aber die Kunst.

Wenn eine Zeit in der Kunst für das Hohe und Tiefe schwärmt, so ist der Geschmack verdorben; denn der wahre Sinn — um nicht zu sagen, das Verständniß — für das Tiefe und Hohe, ist immer nur das Vorrecht einzelner Begabter, die Andern beten nach.

Die Betrachter von Kunstwerken lassen sich nach drei Stusen der Ausbildung eintheilen. Die ersten sehen bloß aufs Außen: und Machwerk; das sind die rohesten und gemeinsten, und die meisten. Die zweiten, die, obschon über die vorige Stuse hinaus, doch selbst nicht überslüssig Ideen haben, und bei denen die wenigen vorhandenen als Emptyonen unentwickelt daliegen, sehen auf Gehalt, Gesühl, Rührung, Begriff, moralischen Werth, weil sie sich durch diese Sigenschaften eines Kunstwerkes ihrer eigenen Emptsindungen und unentwickelten Ansichten erst bewußt werz den und zu einem wohlthätigen Gefühl ihres eigenen Selbst

gelangen. Die dritten endlich, die selbst was zu machen im Stande sind, oder die wenigstens wissen, worauf es dabei ankommt, sehen auf die Darstellung. Sie, denen hundertmal die herrlichsten Ideen durch den Ropf gehen, bis sie einmal zur fünstlerischen Ausbildung einer einzigen gelangen können, wissen, daß Ideen wohlfeil sind und nur dann ein Verdienst begründen, wenn sie durch Verschmelzung mit ber Natur zum äußern Leben gekommen, wenn das Begriffs-Stelett mit dem weichen Fleisch bes Daseins bekleidet worden ist. Sämmtliche Neu-Altdeutsche mit ihrer Bewunderung der Kunstwerke des Mittelalters sind auf der zweiten Kunststufe. Der Umstand, daß trop alles Redens und Theoretisirens keiner von ihnen etwas Tüchtiges hervorbringt, könnte sie schon über ihre Impotenz belehrt haben und über ihr Verkennen deffen, morauf es ankommt.

Schlendrian und Pedantismus in der Kunst urtheilen immer gern nach Gattungen, diese billigen, diese verswerfen sie; der offene Kunstsinn aber kennt keine Gattunsen, sondern nur Individuen.

Wenn Geister vom ersten Range sich nicht bloß in der Lösung ihrer Aufgaben, sondern auch schon darin als solche beurkunden, daß sie sich keine anderen Aufgaben machen, als, welchen vollkommen Genüge zu leisten inner dem Maß ihrer Kräfte liegt, so pflegt dagegen Jene von minderen Ordnungen oder von noch nicht völlig ausgebildeten Gaben oft gerade das gewöhnliche, Menschenkräfte Uebersteigende, vorzugsweise anzuziehen. Wenn sie nun nicht erreichen, was eigentlich zu erreichen unmöglich war, so

verdammt man sie doch nicht geradezu, sondern schätzt den Werth ihres Strebens nach dem größeren oder geringeren Grad der Annäherung zum Ziele. Billig aber sollten wesnigstens diejenigen, denen auch nur einen solchen Grad zu erreichen nicht gegönnt ist, vor dergleichen Leistungen immer noch Achtung haben und nicht bespötteln, was weder sie noch ihre Freunde und Angehörigen besser machen können.

Die Idee ist ein Sprung, den der Geist aus seinem diskursiven Fortschreiten heraus ins Weite macht. Ist sie einmal da, so sucht er sie nachträglich mit seinem übrigen Besitzthum einspinnend zu verbinden. Gelingt es ihm, so wird die Idee zum Vernunstbegriff. Die Idee als solche gehört der Philosophie nicht an, sondern der Poesie.

Die Welt mit den Gesetzen der Empfindung in Uebereinstimmung zu bringen, das ist die Aufgabe der Poesie, oder vielmehr der Kunst im Allgemeinen.

Philosophisch wahr ist, was sich erweisen läßt; poetisch wahr das, wovon man überzeugt ist, oder besser, was man als wahr fühlt, im Gegensaße zu dem, was man als wahr weiß.

Was dem empfindenden Menschen wahr ist, ist poetisch wahr, und was dem denken den Menschen wahr ist, philosophisch wahr. Der Kunst die Erkenntniß der Ideen zuzuschreiben, ist lächerlich, da der Ausdruck Idee doch immer eine objektive Giltigkeit beansprucht, wo es denn endlich auf die Urbilder der Dinge hinausgeht, deren Erkenntniß dem Menschen wohl nicht gegeben sein dürfte. Daß dem Künstler, bei vollständiger Concentration aller Kräfte (der Philosoph concentrirt nur die geistigen), das innere Wesen der Gegenstände deutlicher werde, als den übrigen Erdensöhnen, ist allerdings anzunehmen, aber wie weit ist es da noch dis zu den Urbildern. In früherer Zeit hat man statt Ideen Ansichten gesagt, und da kann es denn allerdings höchst vernünstige und annähernd richtige geben.

Was ist komisch? Ist komisch und lächerlich das Nämliche? Wenn lächerlich das ist, worüber man lacht, so ist auch der Wit lächerlich, ohne darum komisch zu sein. Der Wit ist korrosiv, das Komische ist expansiv. Witige Menschen sind oft nicht gute Menschen, komische sind fast nie bose. Der Wit gehört dem Geiste an, die Komik jener gemischten Region, die man Gemüth nennen kann, wenn es Einem beliebt, wo Empfindung und Gefühl, Fürwahrhalten (Glauben?) und Phantasie, Neigung und Wärme ihren Sitz haben. In der Wirkung steht das Komische am nächsten dem Spaßhaften, obwohl die Hervorbringung des letztern etwas Bewußtes hat, das bei bem Komischen nicht nothwendig ist. Man macht einen Spaß, und man ist komisch. — Hier wäre vielleicht einzubohren! — Wie, wenn das Komische das Objektiv Lächerliche wäre, gegenüber bem Spaßhaften, bem Witigen, bem Satyrischen, das in der Wendung liegt und subjektiver Natur ist.

Man schreit jett in allen Künsten so sehr gegen die Regeln und daß das Genie sich durch sie nicht könne binden lassen. Das letztere ist wohl auch wahr. Aber durch gänzliches Ausheben der Regel, auch jene Köpse davon zu befreien, die keine Genie's sind, muß doch nothwendig zum Unsinn führen; und das thut es auch.

## Der Blinde und der Sehende.

Bemiffen Rrititern gewidmet.

Der Sehende: Welch herrlicher Garten!

Der Blinde: Ja, ja, es geht noch an! Wir haben uns heiß gegangen; die Luft weht erquickend. — Uph — Meine Nase fetirt sich mit Düften.

Der Sehende: D! daß Sie doch ganz genießen könnten! Armer Mann!

Der Blinde: Ganz? Ich thue es. — Diese Blätter, wie sammtweich! Diese Birne — Oh! — wie schmackhaft, wie saftig! Die Birnen sind denn doch eines Gartens Hauptzierde. Man weiß doch, was man hat.

Der Sehende: Und diese Blumen! Welche Farben!

Der Blinde: Farben? Was will das sagen?

Der Sehende (für sich). Armer Unglücklicher!

Der Blinde: Farben. Ich habe öfters schon von Farben reden hören. Mir scheint das ganze Wort Unsinn.

Der Sehende (ablentend). Horchen Sie.

Der Blinde: Nicht doch! Bei der Farbe geblieben! Merken Sie das Wortspiel? — Von der Farbe zu reden. Definiren Sie mir die Farbe.

Der Sehende: So was definirt sich auch! Die Farbe selbst vielleicht zur Noth, aber auch ihr Reiz?

Der Blinde: Nicht wahr? Was ist Farbe? Antwort! He, he, he, Antwort! Hört man die Farbe? Riecht man sie? Schmeckt man sie? — Antwort!

Der Sehende: Unglücklicher, man sieht sie.

Der Hauptgrund der Verschiedenheit in den Kunsturtheilen der Männer und denen der Frauen liegt darin, daß letztere in der Regel keiner Abstraktion fähig sind und nur das bewundern können, was sie zugleich auch vollkommen billigen.

Das Unerwartete darf allerdings und soll in der Kunst vorkommen, aber wie es eintritt, muß es wirken, wie ein Nothwendiges und durch sich selbst Gerechtsertigtes.

Unser Entzücken über ein Kunstwerk ist offenbar aus diesen drei Empfindungen zusammengesetzt; das ist nicht bloß möglich; das ist! — So mein Junerstes ansprechend, so auf einen Punkt vereinigt, so eins mit meinem Wesen, habe ich es selbst in der Natur nicht gesehen! — Und das hat ein Mensch gemacht! —

Was ist denn nun diese Begeisterung, die zum Schaffen in der Kunst als nothwendig bezeichnet wird? Es ist nicht jene Steigerung der Gemüths: und Geisteskräfte, die, von ähnlichen physischen Zuständen begleitet und unterstützt, gewöhnlich mit einem solchen Namen bezeichnet wird. Diese Begeisterung ist bloß theils die äußere Erscheinung, theils die Folge einer vorausgegangenen anderen Ursache. Sonst würden ja Kunstwerke Ausgeburten eines kranken Zustan:

des, einer Art geistig-förperlichen Trunkenheit heißen niuffen. Die eigentliche Begeisterung ist die Concentration aller Kräfte und Fähigkeiten auf Einen Punkt, der für diesen Augenblick die ganze übrige Welt nicht sowohl verschlingen, als repräsentiren muß. Die Steigerung bes Seelenzustandes entsteht dadurch, daß die einzelnen Kräste, aus ihrer Zerstreuung über die ganze Welt in die Enge des einzelnen Gegenstandes gebracht, sich berühren, wechselseitig unterstützen, heben, ergänzen. Durch diese Isolirung nun wird der Gegenstand gleichsam aus dem flachen Niveau seiner Umgebungen herausgehoben — statt nur an der Oberfläche, von allen Seiten umleuchtet, burchdrungen gewinnt Körper, bewegt sich, lebt. Dazu gehört aber die Concentration aller Kräfte. Nur wenn das Kunstwerk für den Künstler eine Welt war, wird es auch eine Welt für den Beschauer. In neuerer Zeit aber breiten sich die Richtungen zu sehr aus. Der Raum des Kunstwerkes scheint dem Künstler zu eng, er will daneben und das zwischen noch dieß und das, und wie ihm das Gefühl der Nothwendigkeit des Geschaffenen fehlt, stellt es sich auch bei bem Beschauer nicht ein.

Die neueste Zeit unterscheidet sich von ihrer Vorgänsgerin auch darin, daß sie in allen Dingen einen ganz neuen Weg gesunden zu haben glaubt, obgleich diese Neuerungen, genau betrachtet, eben auch nur Nachahmungen, oder Umstehrungen oder Verwechslungen längst dagewesener, allgemeiner oder besonderer Erscheinungen sind. — So ist die neueste Kriegskunst wahrscheinlich nur dadurch entstanden, daß die improvisirten Generale der französischen Revolustion instinktmäßig die Kriegsührung der wilden Horden

nachahmten und dadurch ihre taktisch gebildeten, aber geistlosen Gegner in heillose Verwirrung setzten, bis endlich
der letzte Vervollkommner der kannibalischen Methode in
eigener Waghalsigkeit, ein seiner glänzenden Lausbahn unwürdiges Ende fand. Und so wird das System in künftigen Horden-Feldzügen fortdauern, bis einmal ein Mann
von Geist etwa die Grundsätze Friedrichs des Großen als
eine neue Neuheit hervorsucht und die stumpfgewordene
Genialität mit denselben Wassen besiegt, die sie siegreich
verspottete.

Was von den garstigen Künsten gilt, gilt auch von den schönen. Sie haben sich in neuester Zeit sämmtlich erweitert, weil sie theils in ihre wechselseitigen Gebiete, theils in die Prosa hinübergriffen, und halten sich nun für reicher, weil sie mehr Geld in der Kassa haben, wenn auch geborgtes.

Ich will hier vorzugsweise von der Musik sprechen; einmal weil ich sie liebe und immer mit Eiser getrieben habe, dann weil es die einzige Kunst ist, in der wir Deutsche einen eigenen Weg gebrochen haben, indeß wir in den übrigen viel zu spät gekommen sind, um auf etwas anders, als auf den Ruhm mehr oder weniger glücklicher Nachahmer Anspruch machen zu können.

Meine Behauptung geht dahin, daß die Musik, abgessehen von dem Mangel an Talenten, in Deutschland auf dem Wege der Verschlechterung sei, weil sie sich aus ihrem eigenen Gebiete in das der Poesie hinüber begeben hat.

Hier ist nun vor Allem nöthig, daß wir die Gebiete der verschiedenen Künste zu bestimmen suchen.

Wie unähnlich sie jedoch im Einzelnen sein mögen, so kommen sie doch in den Hauptbestimmungen, aus einer und derselben Richtung des menschlichen Geistes, der Kunst

angehörig, wie natürlich überein. Diese Grundbedingungen oder wesentlichen Bestandtheile aller Kunst nun sind: der sinnliche Eindruck, die Empfindung, der Gedanke. Was Einen dieser Faktoren entbehrt, gehört nicht mehr der Kunst an, verschieden aber ist das Maß des Antheils und die Stufenfolge, in der die verschiedenen Künste an denselben Theil nehmen.

Die Malerei (die Plastik mit einbegriffen) geht von sinnlichem Eindruck aus, erweckt dadurch den Gedanken und durch diesen die Empfindung. Die Musik, gleichfalls vom Sinn empfangen, geht jedoch unmittelbar auf die Empfindung über, und der Gedanke, der kaum je zum völligen Bewußtsein gelangt, ist in seiner Unbestimmtheit der letze, gleichgiltigske Bestandtheil des Wohlgefallens oder Mißfallens. Die Poesie endlich, die freilich auch sinnlich gehört oder gesehen werden muß, wo dann aus dem guten oder schlechten Fall der Verse allerdings ein Minimum von Lust oder Unlust entstehen mag, fängt doch eigentlich erst mit dem, den Worten entsprechenden Gedanken an, erregt durch ihre Verknüpfung die Empfindung, und die nicht von Außen hinein, sondern von Innen herausgehende Versinnlichung ist erst die letzte Stuse der Vollendung.

Diese Unterschiede, wie gleichgiltig sie von vornherein scheinen mögen, bestimmen doch wirklich das Gebiet der Künste.

Von seinem Ursprunge kann sich nichts lossagen. Der sinnliche Eindruck, wo er den Anfang macht, ist so stark, daß die später folgende Billigung oder Mißbilligung des Verstandes die Wirkung nie mehr ausgleichen kann, die das Individuum durch seine natürlichste Wahrnehmungszquelle, den Sinn, empfangen hat; es könnte höchstens

dadurch ein Umkehren, eine Art Reue entstehen, die aber immer einen zusammengesetzten Eindruck gäbe, nie einen einfachen ganzen, wie ihn die Kunst fordert.

Das Urtheil ausübender Künstler über Kunstwerke ist nicht immer das verläßlichste. Denn von Neid und absichtlicher Parteilichkeit abgesehen, überschätzt unter ihnen der Thor das, was er selbst hat, auch in der fremden Gabe; der Einsichtige hingegen das, was er nicht hat, und wornach er strebt.

Der Künstler, an dem man die Originalität als charakteristische Eigenschaft hervorhebt, gehört schon deßhalb in den zweiten Nang, denn die Geister ersten Ranges charakterisirt der Sinn für das Natürliche. Sie machen es wie alle Antern, nur unendliche Male besser.

Ihr Elenden, die ihr Geist habt, aber nur nicht, um eure Werke damit zu begeistigen! Was kümmert mich der Mensch in euch! Das geht eure Angehörigen, eure Frauen und Kinder an.

Im Künstler lebt nur das, was er zu verarbeiten, was er zum Zwecke der Kunst zu verwenden weiß. Eure Werke sind Ihr. Wer hat nicht Geist? Der Philister hat ihn auch. Nicht die Hand gibt einen Werth, sondern was man mit der Hand macht.

Man hört in neuerer Zeit nichts häufiger als den Ausdruck: genial. Da fragt sich's nun zuerst, was das heißen solle. Will man damit von Jemanden sagen, er sei ein Genie? oder nur, er sei etwas annähernd dem Genie Aehn-Im ersten Falle sollte man bedenken, daß das Genie, wie die Aloe, kaum alle hundert Jahre einmal blüht. Es hat ganze Zeiträume gegeben, die nicht ein einziges Exemplar dieser seltenen Pflanze aufzuweisen hatten, und sollte die neuere Zeit daran auf einmal so fruchtbar geworden sein? Wodurch und wie? da es sich hier um eine Naturgabe handelt und nicht um etwas Erworbenes, An-Nimnit man aber gebildetes, wie Jedermann zugibt. genial nur für etwas bem Genie Aehnliches, so muß vor allem genauer bestimmt werben, was benn das Genie eigentlich sei, um es auch in seiner Aehnlichkeit wiederzuerkennen und von verwandten Gaben zu unterscheiden. Die nächstverwandte Gabe aber ist das Talent. Betrachtet man nun Talent und Genie nur als Stufenleiter eines und desselben Bermögens, nur dem Grade nach verschieden, so würden die Ausdrücke: ein großes And ein außerordentliches Talent, und: ein Genie, gleichbedeutend sein, was man wieder nicht zugibt. Schon die Ausdrucksweise des gewöhnlichen Lebens unterscheidet hier sehr genau. Wer viele Sprachen mit Leichtigkeit erlernt und mit Fertigkeit gebraucht, ist ein Sprachtalent; wer die Uebereinstimmung und die allgemeinen Bezüge berfelben Sprachen ober vielmehr der Sprache überhaupt durchschaut, von den Zweigen zum Stamm, vom Stamm zur Wurzel verfolgt und nachweist, ist ein Sprachgenie, wenn er sich auch in keinem einzigen fremden Idiome mit Bequemlichteit auszudrücken vermöchte. So nennen wir den Abbé Mezzofanti ein außerordentliches Sprachtalent, Jakob Grimm, wenn man will, ein Sprachgenie. Es bleibt also nichts übrig, als einen spezifischen Unterschied zuzugeben, und das Genie an die Eigenthümlichkeit der Auffassung und das Talent in die Geschicklichkeit der Ausübung zu setzen.

Da leuchtet nun sogleich ein, daß in den geistigen Bestrebungen, die auf Erforschung der Wahrheit, auf Ersweiterung unserer Kenntnisse gehen, das Genie und nur das Genie es ist, in dem alles Heil liegt. Wer eine neue Wahrheit gefunden hat, gesetzt, er drückte sich auch so unbeholfen aus, als Kant oder Hegel, ist ein Wohlthäter des Menschengeschlechtes.

Anders aber dürfte es in den Künsten sein. Wenn irgend ein Künftler, ein Dichter zum Beispiel, eine neue Idee, eine Wahrheit nämlich gefunden hätte — obwohl mir im ganzen Bereich der Poesie kein Dichter bekannt ift, von dem man so etwas sagen könnte - so hätte er sich badurch nur in die Reihe der Philosophen oder Naturkundigen gestellt, als Dichter aber noch gar nichts geleistet. Denn die Kunft besteht in der Lebendigmachung der Idee, in ber Zurückführung bes Gedankens auf die Wirklichkeit, in der Darstellung mit einem Worte. Wenn man sich hier durch eine Unterscheidung der philosophischen von der poetischen Idee helfen wollte, so wäre dabei wenig gewonnen, benn die poetische Ibee ist schon eine Ginkleidung, eine Versinnlichung, eine Verkörperung der philosophischen, und somit sie selbst schon eine Darstellung. Was bei den Philosophen gegenüber der Auffindung des Gedankens Nebensache ist: die Auffaßbarkeit von Seite des Zuhörers, ist bei dem Künstler die Hauptsache; die Kunst ist eben nichts, als der Complez der Mittel, seine Gedanken lebendig auf den Zuhörer übergehn zu machen. Wer die höchsten Gedanken hat, aber sie nicht darzustellen vermag, kann ein außerorbentlicher Mensch sein, ein Künstler aber ist er nicht.

Da man nun aber anderseits doch Gedanken haben muß, wenn man ihrer barstellen will, so ist allerdings Benie, verbunden mit dem Talente, Gigenthümlichkeit der Auffassung, Hand in Hand mit der Gabe der Lebendig= machung, das Höchste, was die Kunstwelt aufzuweisen hat. Nur kommt das Ding, wie gesagt, oft in Jahrhunderten nicht einmal vor. Das eigentliche Genie ausgeschlossen, kann daher die Bezeichnung genial nur auf einen Theil jenes weltbeglückenden Ganzen gerichtet sein, und da die als genial Bezeichneten ben Beinamen: Talent mit Entschiedenheit, als eine Art Unglimpf, zurückweisen, so bleibt für sie vom Genie, mit Ausschluß der Darstellungsfähig= keit, nur das Eigenthümliche der Auffassung, die Driginalität des Gedankens übrig. Da kommt nun zu bemerken, daß in einer Zeit, wo die Ideen figirt sind, die Eigenthümlichkeit der Ansicht allerdings eine gewisse Stärke des Geistes voraussett. Sind die Ideen aber einmal im Fluß, hat sich die Zeit von Ehrfurcht und Ordnung emanzipirt, so ist nichts leichter, als aus dem wirbelnden Strubel ein paar Gebanken: qui heurlent de se trouver ensemble, herauszugreifen und gewaltthätig zu verbinden. Wenn man es nur mit ber Richtigkeit nicht genau nimmt, so hat dann die Eigenthümlichkeit wenig Schwieriges. Jeber Gebanke, auf den Kopf gestellt, gibt einen neuen, und ein Narr im Narrenhause hat mehr originelle Einfälle, als alle Dichter seit Erschaffung der Welt zusammengenommen.

Aber auch die Driginalität im besten Sinne zugegeben, so ist doch in der Kunstwelt derjenige, der eigenthümliche Gedanken hat und sie nicht angemessen darzustellen vermag, das, was man im gewöhnlichen Leben einen Stümper nennt, d. h. ein Solcher, der das nicht machen kann, was er machen möchte.

Ich bin hier bei dem Punkte angekommen, auf dei ich von vornherein mein Augenmerk richtete. Genialitä ohne Talent ist der Teufel der neueren Kunst. Wenn ic sage: ohne Talent, so meine ich nicht, als ob diese Gab der neuern Zeit ganz fehlte. Aber je größer der Gedanke um so schwieriger die Ausführung. Ein Talent, welche für einen mäßigen Stoff ausgereicht hätte, wird lächer lich, wenn es sich mit einem großen befaßt, und so habe: wir benn lauter verunglückte Meisterwerke, statt genief barer Kunstprodukte. Wenn hierin in Deutschland di bildende Kunst eine Ausnahme macht, so beruht diese auf der einfachen Ursache, daß die Natur in ihrer uner forschten Machtvollkommenheit sich entschlossen hat, nac langer Sparsamkeit einige bem Genie nahkommende, wen nicht gar es erreichende Talente hervorzubringen, die dan den andern die Richtung geben. Poesie und Musik abe find gleichmäßig in jenem Grundübel befangen.

Genialität ist Eigenthümlichkeit der Auffassung; Talen Fähigkeit des Wiedergebens; Genialität ohne Talent gik keinen andern Werth, als einen höchst persönlichen. Sie gek nur den Besitzer und seine nächste Umgebung an. Wa nicht ausgeführt wird, ist leer; was nicht ausgeführ werden kann, ist verrückt. Das Talent gehört der Welt Es ist das Vermögen, der Idee eine Ueberzeugung ode ein Gegenbild beizugesellen. Das heutige Deutschland is die Heimath der Genialen und Talentlosen.

In Deutschland pflegt man Genie und Talent al Stufengrade derselben Kraft, als quantitativ verschiede zu betrachten. Ihr Unterschied ist aber qualitativ. Genic lität bezeichnet die Eigenthümlichkeit der Auffassung, Talen die Fähigkeit des Wiedergebens und der Ausführung

bas Genie faßt einen großen Gedanken, das Talent fügt ihm eine Ueberzeugung ober ein Gegenbild bei. Das neueste Deutschland ist vielleicht genial, aber gewiß talentslos. Gott, gib uns für jedes Dutzend unserer Genies nur Ein Talent, und wir sind geborgen.

Das Genie bezieht sich auf die Auffassung, das Talent auf die Ausführung. Talent ohne Genie behält immer seinen Werth, Genie ohne Talent ist ein Vorsatz ohne That, ein Wollen ohne Können, ein Satz ohne Ueberzeugung. Niemand spricht mehr von Genie als die Talentlosen.

Wenn ein Talent und ein Charakter zusammenkommen, so entsteht das Genie.

Leute von Talent, wie man gewisse Leute zu nennen pflegt, unterscheiden sich, außer manchen andern Fällen, noch darin von großen Köpfen, daß es ihnen sehr leicht wird, etwas Angewöhntes abzulegen; z. B. ein solcher Mensch wird, wenn er im Griechischen die Reuchlinische mit der Erasmischen Aussprache vertauschen soll, es leicht thun, und in acht Tagen so lesen, als ob er nie anders gelesen hätte; ein wahrer Kopf, der einmal eine Sache seinem Geiste eingeprägt hat, nimmt sehr schwer etwas Widersprechendes auf, und wenn es ihm ja die Vernunft anräth, wird ihn das Alte noch oft genug in den Nacken schlagen.

Sich des Geistes der Zeit bemächtigen, ist die Sache des großen Talentes; sich vom Geiste der Zeit fortziehen lassen, bezeichnet das gewöhnliche. Beides unterscheidet sich wie Handeln und Leiden.

## Inr Poesie im Algemeinen.

Die Poesie ist wie der Lichtnebel im Schwert des Orions. Ein ungeheures Lichtmeer läßt dort den Mittelspunkt des Sonnensystems ahnen, aber beweisen kann man nichts.

Was die Lebendigkeit der Natur erreicht, und doch durch die begleitenden Ideen sich über die Natur hinaus erhebt, das und auch nur das ist Poesie.

Poesie ist die Verkörperung des Geistes, die Vergeistisgung des Körpers, die Empfindung des Verstandes und das Denken des Gefühls.

Nichts ist abgeschmackter, als von schönen Wissenschaften zu sprechen. Die Poesie ist eine bildende Kunst, wie die Malerei.

Die Wissenschaft und Kunst (Poesie) unterscheiden sich darin, daß die Wissenschaft die Erscheinungen auf das Wesen oder den Grund zurücksührt, und dadurch die Ersscheinung als solche aushebt, die Poesie dagegen läßt die

Erscheinung als solche bestehen, und rechtsertigt sie nur dadurch, daß sie sie auf eine tiefer liegende Grunderscheisnung bezieht, die ohne weitere Beglaubigung, durch ihr Vorkommen in allen Menschen sich als eine der Grundlagen der menschlichen Natur im allgemeinen ausweist. Omni autem in re consensio omnium gentium lex naturae putanda est. (Cicero Tuscul. I. 13.)

Wissenschaft und Kunst, oder wenn man will: Poesie und Prosa, unterscheiden sich von einander, wie eine Reise und eine Spazierfahrt. Der Zweck der Reise liegt im Ziel, der Zweck der Spazierfahrt im Weg.

Der Geist der Poesie ist zusammengesetzt aus dem Tiefssinn des Philosophen und der Freude des Kindes an bunten Bildern.

Die Enunciationen und Eindrücke des Lebens in ihrer Fülle sind der Gegenstand der Poesie. Alles, was den Menschen im Gefühl einer Realität über sich selbst, d. h. über seinen gewöhnlichen Zustand erhebt, hat ihn begeistert, und diese Begeisterung ist die Poesie. Jede Realität nimmt hieran Theil. Die Vorstellung oder Darstellung einer Idee erweckt das Gefühl des Aehnlichen im Menschen, bringt ihn für länger oder kürzer seinem Ursprunge, dem Urbilde der Menscheit näher, macht ihn sich wesenhaft sühlen, und der Genuß dieser Wesenhaftigkeit ist die Poesie. Die moralische Kraft gehört auch in den Kreis der Poesie, aber nicht mehr, als jede andere Kraft, und nur insofern sie Kraft, Realität ist; als Negation, als Schranke liegt sie außer der Poesie; und gerade um die Lebensgeister von

den ewigen Nergeleien, dieser lästigen Hofmeisterin, etwas zu erfrischen, dem innern Menschen neue Spannkraft zu geben, flüchtet man von Zeit zu Zeit aus der Werkstube des Geistes in seinen Blumengarten.

Die Poesie ist die Aufhebung der Beschränkungen des Lebens.

Die Poesie stellt die Naturverhältnisse wieder her, welche die konventionellen Verhältnisse gestört, und sie ist daher nothwendig um so unmoralischer, je verwickelter diese Verhältnisse im Gange der Civilisation werden. Das Verhältnis Achills zur Briseis, das unschuldigste zur Zeit Homers, würde revoltant im Nunde eines neuern Dichters sein, eben weil die neue Civilisation das Verhältnis zwischen Mann und Weib...

Religiöse Entzückungen unterscheiden sich dadurch von poetischen, daß erstere nur einer innern Wahrheit bebürfen (gleichviel, sei sie nun objektiv oder subjektiv), letztere aber nebst der formalen inneren, noch auch eine äußere Wahrheit brauchen, d. h. daß sie sich auf das allgemeine Menschengefühl stützen, mit dem wirklichen oder möglich geglaubten Gang der Natur zusammentreffen müssen. Worauf die Vernunft in stetigem Fortschreiten nach Prinzipien solgerecht kommt, das ist wahr, gleichviel, ob sie dafür ein entsprechendes Bild nachweisen kann oder nicht, sie ist ihre eigene Gesetzgeberin, und in der Uebereinstimmung mit sich selbst liegt der Rechtstitel und der Erweis ihrer Ansprüche. Die Phantasie als Schöpferin der Kunst hat aber keine eigene Gesetzgebung aus sich selbst; je

weiter sie fortbildet, je mehr geräth sie in Gefahr, sich zu verirren, und der Dichter wäre ein Wahnsinniger, wenn er sich ihr allein überließe. Der Verstand muß die Wirkssamkeit der Phantasie zwar allerdings formell leiten, wie er denn der formale Leiter aller unserer inneren Vermögen ist; hinsichtlich des eigentlichen Zweckes der Kunst aber kann er uns nichts helsen, da sie nicht auf formale Mögslichkeit, sondern auf ideale Wirklichkeit ausgeht, und als höchstes Prinzip ihrer Entscheidungen ein dunkles Gefühl des Schönen anzunehmen genöthigt ist, das, indeß es manches anerkannt Wahre als Nichtschön vorbeiläßt, seinen ganzen Beisall oft dem rein Erdichteten zuwendet, insofern es mit jenem dunklen Ideale zusammenstimmt.

Jedes Streben ist prosaisch, das einer Realität nachsgeht. Kants Definition wird ewig wahr bleiben: Schön ist dasjenige, was ohne Interesse gefällt. Aller Poesie liegt die Idee einer höhern Weltordnung zum Grunde, die sich aber vom Verstande nie im Ganzen auffassen, dasher nie realisiren läßt, und von welcher nur dem Gefühl vergönnt ist, dem Gleichverborgenen in der Menschenbrust, je und dann einen Theil ahnend zu erfassen. Zweckmäßigsteit ohne Zweck hat es Kant ausgedrückt, tieser schauend, als vor ihm und nach ihm irgend ein Philosoph.

Das Symbolische der Poesie besteht darin, daß sie nicht die Wahrheit an die Spitze ihres Beginnens stellt, sondern, bildlich in Allem, ein Bild der Wahrheit, eine Inkarnation derselben, die Art und Weise, wie sich das Licht des Geistes in dem halbdunkeln Medium des Gemüthes färbt und bricht.

Die prosaische Wahrheit ist die Wahrheit des Versstandes, des Denkens. Die poetische ist dieselbe Wahrsheit, aber in dem Kleide, der Form, der Gestalt, die sie im Gemüthe annimmt. Man hat die poetische Wahrheit auch die subjektive genannt. Unrichtig: denn die Grundslage ist ebenso objektiv, als die andere, denn alle Wahrsheit ist objektiv. Aber die Gestalt, das Bild, die Erscheinung ist aus dem Subjekt genommen. Man würde sie am besten die symbolische Wahrheit nennen. Warum nimmt denn aber die Wahrheit Gestalt? Weil alle Kunst auf Gestaltung, Formgebung, Bildung beruht, und die nackte Wahrheit ihr Reich ohnehin in der — Prosa hat.

Die Gewalt des bildlichen, also uneigentlichen Ausdrucks in der Poesie kommt daher, daß wir bei dem eigentlichen Ausdruck schon längst gewohnt sind, nichts mehr
zu denken oder vorzustellen. Das Bild und, weiter sortgesetzt, das Gleichniß nöthigt uns aber aus dieser stumpfen
Gewohnheit heraus, und die unentsprechende Bezeichnung
wirkt stärker als die völlig gemäße.

Dieses matte Schaukeln zwischen Himmel und Erbe, Prosa und Poesie, das die neuere Lyrik charakterisirt, macht eine Uebelkeit; will ich einmal den Boden verlassen, so geschehe es im Luftball steilrecht in die Wolken hinauf.

Die Gegenwart ist nie poetisch, weil sie dem Bedürfnisse dient, das Bedürfniß aber ist die Prosa. Es handelt sich nicht darum, was die Poesie in ihren ersten Anfängen war: gegenwärtig ist sie da, um, in ershabener Einseitigkeit, jene Eigenschaften herauszuheben und lebendig zu erhalten, die das menschliche Beisammenleben, die Unterordnung des Einzelnen unter eine Gesammtheit, nothwendig und nütlich beschränkt und zurückbrängt; die aber eben darum — köstliche Besitzthümer der menschlichen Natur und Erhaltungsmittel jeder Energie — ganz verslöschen würden, wenn ihnen nicht von Zeit zu Zeit ein, wenn auch nur imaginärer Spielraum gegeben würde.

Es geht der Poesie gerade so, oder vielmehr umgekehrt wie der Philosophie. Lettere ist bei ihrem Entstehen mit der Religion vereinigt, und umfaßt das gesammte Schauen, Ahnen und Denken des Volkes, bis sie sich endlich von ihr scheidet, und sich auf das durch den Verstand Erweisbare beschränkt. Ebenso ist die Poesie anfangs das Organ für den Gesammtinhalt des menschlichen Geistes. Später, nach Ersindung der Prosa, überläßt sie dieser das Lehrphafte und behält für sich die Darstellung, die Empfindung, statt der Einsicht die Aussicht.

Es ließe sich sehr gut durchführen, daß der Poesie die natürliche Ansicht der Dinge zu Grunde liege, der Prosa aber die gesellschaftliche. Die Poesie würdigt Personen und Zustände nach ihrer Uebereinstimmung mit sich selbst, oder der ihnen zu Grunde liegenden Idee; die Prosa nach ihrem Zusammenhang mit dem Ganzen. Sie sind daher wesentlich von einander getrennt, zwei abgesonderte Welten; und wer poetische Ideen in die wirkliche Welt einführt, steht in Gesahr, mit prosaischen die Poesie zu verfälschen.

Des Menschen unabweisliches Streben ist, sich mit der Welt in Uebereinstimmung zu setzen. Wo das nun nicht gehen will, sucht die Philosophie am Menschen zu bessern, die Poesie kehrt es um, und ändert die Welt.

Die Prosa der neueren Zeit besteht besonders darin, daß sie das Symbolische der poetischen Wahrheit nicht anerkennen will und nichts zuläßt, was nicht eine Realität ist.

Wenn man von einem golbenen Zeitalter ber Literatur spricht, so meint man gewöhnlich ben Gipfelpunkt, ben die Redekünste, namentlich die Poesie eines Landes erreicht Und mit Recht. Eines Theils ist die Poesie der Ausdruck und die Zusammenfassung der literarischen und menschlichen Bildung einer Nation; ihr Einfluß ist der durchgreifendste und weitgreifendste, und so lange es keine Wissenschaften im strengsten Verstande gibt, wird die Poesie immer an der Spite der geistigen Bestrebungen stehen, da sie das ift, oder wenigstens sein kann, was sie sein soll, ein Ziel, das den Wissenschaften entweder für immer, ober doch für jetzt streng versagt ist. Wenn die letzteren einmal demonstrativ werden sollten, wenn sie je die erstletzten Gründe ihrer Folgerungen angeben könnten, würde die Poesie zu einem angenehmen Spielzeug herabsinken, für jetzt aber hat sie den Vorzug, wie die Natur sagen zu fönnen: Das ist, und wenn das Gemüth die Wahrheit empfunden hat, ist von einem Erweis oder Zweifel weiter nicht die Rede.

Man hat lange darüber gestritten, ob die Nachahmung der Natur der Zweck der Kunst überhaupt sei, und die

Bernünftigen sind darüber einig, daß diese Naturnachahmung, wenn auch nicht der Zweck, doch gewiß das Mittel ber Kunstdarstellung sei. Ja man könnte sogar sagen, ohne darum ein Anhänger der prosaischen Kunstschule zu sein, daß der Künstler, der sich darauf beschränkt, die Natur vortrefflich nachzuahmen, dabei alle Empfindungen und Gedanken mit in den Kauf bekomme, die dem Beschauer bei der Betrachtung des Driginals der Nachahmung in der Wirklichkeit unmittelbar in der Seele entstehen, indeß der Künstler, der von Ideen und Empfindungen ausgeht, nichts weniger als sicher ist, jene Gestaltung zu finden, die seine Intention aus dem Reich der Möglichkeit zur Anschauung und Wirklichkeit bringt. Die eigentliche Naturnachahmung aber, und die mit dem Abklatschen des Wirklichen nichts zu thun hat, besteht darin, daß den Beschauer des Kunstwerkes, das sich möglicherweise weit von dem gewöhnlich Vorkommenden entfernt, dasselbe Gefühl des Bestehens anwandelt, wie bei Betrachtung der Natur. Das oben erwähnte: Es ist, hat das echte Kunstwerk mit der Natur gemein. Es schließt ab, weil die Gestalt in ihren Gränzen bestimmt ist, und es befriedigt, weil der ewig bewegte Gedanke froh ist, endlich auch einmal zur Ruhe zu kommen.

Das, was aller Poesie zu Grunde liegt, womit sie anfängt, ist etwas, das dem geistigen Wissen gar nicht zur Ehre gereicht. Sie fängt nämlich an mit dem Bilde, dem Gleichniß. Worin liegt es denn nun, daß das poetische Bild, der Tropus, das Gleichniß, einen Eindruck macht, den die zu Grunde liegende Wahrheit ewig nimmer machen würde? Darin — worüber sich eben die Metaphysik die Haare ausrausen sollte — daß ein wirklich

existirendes Staubkörnchen mehr Ueberzeugung mit sich führt, als all' die erhabenen Ideen, die unserer geistigen Bildung zu Grunde liegen sollen, oder wirklich liegen.

Ihr habt die Poesie zu etwas Menschlichem gemacht, sie ist aber ein Göttliches; sie ist nicht die Prosa mit einer Steigerung, sondern das Gegentheil der Prosa.

Die Prosa ist des Menschen Speise, die Poesie sein Trank, der nicht nährt, sondern erquickt. Man kann aber auch, wie die neuesten Deutschen, Bier trinken, in dem Nährungsstoffe zur Gährung gebracht sind, wovon man fett wird und noch dazu einen schweren Dusel in den Kauf bekommt.

Es besteht die Poesie aus zwei Theilen: Poesie der Auffassung und Poesie der Darstellung; der Roman ist deßhalb auch nur höchstens halbe Poesie.

Die Personisikation, als Versinnlichung eines Begriffes, wird dann zur Allegorie, wenn nicht die Schönheit der Darstellung, sondern der Begriff selbst als Hauptsache und Zweck erscheint, und die Versinnlichung nur als Mittel zur Möglichkeit (wie in der bildenden Kunst), oder zur größeren Eindringlichkeit und Annehmlichkeit der Darstellung des Begriffes (wie in der Poesie) angewendet wird. Die Allegorie gehört daher, wie die äsopische Fabel, nur zum Theile ins Gebiet der Kunst.

Die Richtigkeit der Empfindung, die erste und wesentslichste Eigenschaft des Dichters, ist nicht eins und dasselbe mit der Wahrheit des Gefühls. Letztere geht den Mensichen an und bestimmt seinen Werth, nicht aber den Werth des Gedichtes. Die Richtigkeit der Empfindung besteht in der Fähigkeit, sich durch starke Anschauung in die Gemüthstlage eines wahr Fühlenden zu versetzen. Verstand und Phantasie haben dabei eben so viel zu thun, als das Gesühl.

Inhalt! Inhalt! Was kann der Dichter sür einen Inshalt geben, den ihm der denkende, fühlende Leser nicht überbietet? Aber die Form ist göttlich. Sie schließt ab wie die Natur, wie die Wirklichkeit. Ueber das wahrhaft Vorhandene geht kein Gesund-Organisirter hinaus. Durch die Form beruhigt die Kunst und ist allem Wissen überslegen.

Was Schiller die naive und sentimentale, Schlegel die antike und romantische Poesie genannt hat, wo aber allen diesen Bezeichnungen theils falsche, theils unbestimmte Nebenbestimmungen anhängen, möchte ich die Anschauungs- und Empfindungspoesie nennen.

Nicht die Ideen machen den eigentlichen Reiz der Poesie auß; der Philosoph hat deren vielleicht höhere; aber daß die kalte Denkbarkeit dieser Ideen in der Poesie eine Wirklichkeit erhält, das setzt uns in Entzücken. Die Körperlichkeit der Poesie macht sie zu dem, was sie ist, und wer sie, wie die Neuern, zu sehr vergeistigt, hebt sie auf. — Hierher gehört der Reiz des Bildes, der

Metapher, der Vergleichung, und warum z. B. eine Fabel mehr überzeugt, als der ihr zu Grunde liegende moralische Satz.

Die Poesie beruht häusig auf nicht bis zum Ende auszgedachten Gedanken, wie sie denn überhaupt den Habitus des empfinden den Menschen ausspricht und voraussetzt. So im Prometheus vinctus. Wenn er wirklich die Zustunft voraus weiß, worin liegt das Verdienstliche seines Widerstandes, da er doch nicht anders handeln kann, als er wirklich handelt.

Die vollendete Form ist es, wodurch die Poesie ins Leben tritt, ins äußere Leben. Die Wahrheit der Empfindung gibt nur das innere; es ist aber Aufgabe aller Kunst, ein Inneres durch ein Aeußeres darzustellen.

Den Gedanken festzuhalten auch in einem größern poetischen Werke, ist nicht schwer, wenn man die Theile über der Idee des Ganzen vernachläßigen will. Aber mannigfaltig und lebendig bis ins Kleinste sein, und das bei doch nie den Grundgedanken aus den Augen zu verslieren, das ist die Schwierigkeit.

Eigentlich absurde, aber durch ihr immerwährendes Vorkommen als in der innersten Natur des Menschen bes gründet anzusehende Vorstellungen, daher für die Philosophie verwerflich, für die Poesie aber von hohem Werth sind: Strafe der Unthat dis ins späteste Geschlecht. Wirkung von Elternfluch und Segen. Vorbedeutende Träume. Das

Schickal, mit Vorauswissen und Vorausbestimmen gedacht. Die Gottheit leidenschaftlich. Eine von den natürlichen Folgen der That verschiedene Nemesis. Wahrsagung. Gespensterglauben. Spezielle Erhörung des Gebetes. Glück und Unglück, objektiv gedacht.

Benn man von der neuen Zeit und der Nothwendigsteit einer neuen Richtung der Poesie spricht, so fallen mir die Griechen ein, die in der Zeit ihrer wüthendsten Demasgogie noch immer in ihrem monarchischen Homer das höchste Ideal der Poesie verehrten, und sich poetisch von ihm ganz bestiedigt fanden. Ja, als alle Dynastengeschlechter gestürzt waren, und sie die Freiheit bei Salamis und Marathon mit ihrem Blute erkauft, wußte sich die neu entstandene dramatische Poesie keinen gemäßeren Gegenstand, als die Schicksale und Großthaten jener Könige und Machtsbaber. Den Bedürfnissen der Gegenwart klebt immer etwas Prosaisches an, nur die Erinnerung ist poetisch.

Die komische Poesie strebt dem Ideal ebenso nach, wie die ernsthafte. Nur spricht letztere das Ideal aus, indeß erstere dasjenige angreift und verspottet, was dem Ideal entgegen steht.

Die Poesie der Deutschen hat alle die Fehler, die dars aus hervorgehen, daß sie gegen den natürlichen Entwickslungsgang erst nach der Wissenschaft entstanden ist. Lauter Sinn, lauter Sinn! indeß die Poesie der Prosa gegensüber doch eine Art Unsinn sein sollte.

Warum die Alten besser sind, und, bei gleichen Gaben, bessere sein müssen, als die Neueren? Weil ihnen das große Feld des Einfachen und Natürlichen auszubeuten frei stand, und sie, um neu zu sein (was jeder Schriftsteller will), nicht gekünstelt zu sein brauchten.

Die Streitfrage über den Borzug des Klassischen und Romantischen kommt mir vor, wie wenn ein Hauswirth an der Mittagstafel seine Gäste fragte: ob sie lieber essen oder trinken wollten? Ein Vernünftiger wird antworten: Beides.

Das Unterscheidende des Romantischen gegenüber dem Klassischen ist, daß ersteres bloß die Gemüthswirkung bezweckt, gleichviel, auf welche Art sie bewirkt wird; das Interessante, das Geistreiche, das Bedeutende, ja das Häßliche, Alles ist ihr willkommen, wenn nur die beabsichtigte Aufregung dadurch hervorgebracht wird.

Die alte Kunst aber ging bloß auf das Schöne, d. h. auf jene Gemüthserhebung, die einzig und allein aus dem sinnlich vollkommenen Eindruck entspringt.

Es ist das Grundübel der Poesie (der lyrischen besonders) aller neueren (neuesten) Nationen, daß sie sich zur Prosa hinneigt. Nicht dadurch, daß sie trivial wird (das geschah eher in früheren Zeiten), sondern gerade, wenn sie sich erhebt. Ihre höchste Erhebung ist nämlich bis zum Gedanken, indeß nichts poetisch ist als die Empfindung. Diese neuere Lyrik ist kein Fluß, in dem man schwimmen kann; sie ist ein Weiher, in dem sich zwar auch Sonne und Sterne spiegeln, der aber durchrankt von Wasserpslanzen ist, durchstreckt von Gedankenskämmen, besandet mit Niederschlag aller Art, so daß es ohne Waten nicht abgeht. Man kann darin allerdings noch baden, aber schwimmen nicht. Und es schwimmt sich so erquickslich in Gottes freier Luft!

Die ältern lyrischen Dichter der Deutschen unterscheiden sich von den neueren besonders darin: jenen war das lyrische Ganze das höchste. Um die Continuität des schwellenden Zuges nicht zu unterbrechen, nahmen sie es mitunter mit dem Gedankenreichthum nicht zu genau. Der Gedanke mußte sich dem Ausdruck fügen. Die Neuern setzen sich den Gedanken vor und suchen dann die Einskleidung. Ausdruck und Gedanken sollen aber zugleich geboren werden; wenigstens darf keines vorherrschen.

Die Novelle ist das erste Herabneigen der Poesie zur Prosa; der Roman das Hinaussteigen der Prosa zur Poesie. Jede gute Novelle kann man in Verse bringen, sie ist eigentlich ein unausgeführtes poetisches Sujet; ein versissizierer Roman wäre ein Unding. Daher im Roman die Begebenheiten vielsach vermittelnd, in der Novelle positiv austretend, so daß in ersterm die Ursachen vorherrschen, in zweiter die Wirkungen. Der Roman psychologisch, die Novelle psychopathisch; der Roman, wie schon Goethe besmerkt hat, retardirend, die Novelle fortschreitend.

To the same

Das Heer der deutschen Poesie hat schwere und leichte Reiterei, wie jede Kriegsmacht. Die schwere ist Mann und Roß dichtgepanzert, unangreisbar und undurchdrings lich. Das Rüstzeug besteht zwar nur aus vielfältig verz doppeltem Papier und Pappbeckel; aber man weiß, daß ein Buch, Druckpapier oder Makulatur, selbst einer Flintenzugel widersteht. Leider hindert sie das Gewicht des Apparats, weiter zu kommen. Selbst unangreisbar, sind sie auch nicht im Stande, zu ergreisen, zu bewegen, zu erzobern, zu gewinnen. Unbeweglich stehn sie und schwingen den Flammberg ins Blaue. Was freiwillig in ihre Nähe kommt, wird ihre sichere Beute.

Die leichte Reiterei ist eben so leicht, als die andere schwer ist. Ihre Armatur klafft von allen Seiten. Unsfähig, den Wind zu durchschneiden, werden sie vielmehr vom Windzuge vor sich hergetrieben. Sie besiegen alles, was im jeweiligen Strich der Windrose von ihnen überritten wird.

Der größte Theil der Dichter aber gehört zum Fußvolk. Sie sind zwar wie die Neiter und noch dazu meistens schwer gerüstet, haben aber keine Pferde. Sie begnügen sich daher, mit den Füßen zu trappeln und dazu in die hohle Faust Schnetterdeng, Schnetterdeng zu blasen. Die geseiertsten Dichternamen der neuern Zeit gehören zu dieser Abtheilung. In ihrer Fahne sühren sie eine Rose mit einem ganz kleinen p davor.

Weh dem Dichter, der sich seinen Stoff und die Behandlung desselben vom Publikum diktiren läßt. Aber weh auch dem, der vergißt, daß seine Aufgabe ist, sein Werk der allgemeinen Menschennatur verständlich und empfindbar zu machen. Von dieser allgemeinen Menschennatur kennen wir aber keinen unzweideutigeren Ausdruck, als die Stimme der allgemeinen Menschheit.

Warum man in der Poesie die Gattungen nicht mischen soll? Weil jede ihren eigenen Standpunkt der Anschauung, einen anderen Grad der Verkörperung mit sich führt und erfordert, welche, gemischt, sich stören und ausheben: Lyrik, Epos, Drama, Aussicht, Umsicht, Ansicht.

· Die Poesie muß schlechterbings ihre willfürlichen Zeiden zu natürlichen zu erheben suchen; und nur dadurch unterscheidet sie sich von der Prosa und wird Poesie. Die Mittel, wodurch sie dieses thut, sind der Ton, die Worte, die Stellung der Worte, das Silbenmaß, Figuren und Tropen, Gleichnisse u. s. w. Alle diese Dinge bringen die willfürlichen Zeichen den natürlichen näher, aber sie machen sie nicht zu natürlichen Zeichen: folglich sind alle Gattungen, die sich nur dieser Mittel bedienen, als die niedern Gattungen der Poesie zu betrachten, und die höchste Gattung der Poesie ist die, welche die willfürlichen Zeichen gänzlich zu natürlichen Zeichen macht. Das ift aber die dramatische; benn in dieser hören die Worte auf, willfürliche Zeichen zu sein, und werden natürliche Zeichen willfürlicher Dinge. Daß die dramatische Poesie die höchste, ja die einzige Poesie ist, hat schon Aristoteles gesagt, und er gibt der Epopoe nur insofern die zweite Stelle, als sie größtentheils dramatisch ift, ober sein kann.

## Jur Pramaturgie.

Von allen poetischen Formen die strengste ist die dramatische. Alle andern gehen formell von einer Wahrsheit aus, die dramatische von einer Lüge, und ihre Aufgabe ist, diese Lüge aufrecht zu erhalten, ja sie in letzter Ausbildung zu einer Wahrheit zu machen. Die Lyrikspricht ein Gesühl aus; das Epos erzählt ein Geschehenes (für die Form gleichviel, ob wahr oder erdichtet); das Drama lügt eine Gegenwart.

Man hat sich in neuerer Zeit sehr lustig gemacht über die Täuschung, welche man in früherer einem Schausspiele zum Erfordernisse machte, und gewiß, eine unabweisliche, zwingende Täuschung würde alle Kunst von vornherein ausheben, eine einschneidendere Wirklichkeit an deren Stelle setzen und namentlich die Tragödie zu einem Schauspiele für Schlächter und Kannibalen machen. Es gibt aber noch eine andere, willfürlich selbst gewählte (übernommene) Täuschung, eine Supposition, die der Zuseher übernimmt (in die der Zuschauer eingeht), auf die stillschweigende Bedingung, sie wegzuwersen, wenn ihre Wirkungen lästig, wenn sie quälend würden. Die Ausgabe der dramatischen Kunst, als Form, besteht nun

darin, daß diese Supposition einer Gegenwart (ja nicht mit Wirklichkeit zu verwechseln) aufrecht erhalten, ihre Bewahrung dem Zuschauer erleichtert und nicht gestattet werde, daß er sie aus Langeweile oder Zerstreuung fallen lasse, oder wohl gar im Widerwillen wegwerfe.

Ber diese Sätze läugnen wollte, müßte erst verhindern, daß als gegenwärtig dargestellte Personen nicht auch wie gegenwärtige wirken; er müßte ungeschehen machen, daß die dramatischen Meisterwerke aller Zeiten, gut gespielt oder gelesen, jenen tiesen Eindruck machen, den nur die Gegenwart gewährt; er müßte endlich erklären, warum man überhaupt die in jeder anderen Rücksicht unbequeme dramatische Form wählt, wenn es dabei bloß auf kühle Möglichkeiten und behagliche "Es war einmal" abgessehen ist.

Dieß vorausgeschickt, fragt es sich: Durch welche Mittel kann nun bewirkt werden, daß eine niemals dagewesene, oder längst vergangene Begebenheit als eine, wenn auch nur angenommene (vorausgesetzte) Gegenwart wirke? Die bloßen Gegenreden der Personen mit: tritt auf, und: geht ab, u. dergl., reichen dazu nicht hin, wie die Erfahrung zur Genüge lehrt. Was ist es also sonst?

Die Wirklichkeit zwingt. Die Häuser in meiner Straße abzuläugnen, fällt mir nicht ein, und wenn ich morgen einen Stein vom Himmel fallen sehe, muß ich mir's gefallen lassen, ich mag es begreisen oder nicht. Benn mir aber Jemand erzählt, er habe ein Schiff in der Lust sahren gesehen, so werde ich es erst dann glauben, wenn ich es, durch Ursache und Wirkung vermittelt, in den Kreis meiner Ueberzeugungen aufnehmen kann. Causalität zwingt den Geist, wie das Wirkliche die Sinne; und was als Gegenwart gelten will, muß vor Allem als

Ursache und Wirkung streng verknüpft sich erweisen. Iher verweigert auch das Drama dem Zufall sein Spund die eifrigsten Versechter der Willensfreiheit, die t lich von Jedermann die tugendhaftesten Handlungen saus der Kanone verlangen, sind höchst erzürnt, wederlei unmotivirt auf dem Theater vorkommt. Der Crakter sei nicht gehalten, sagen sie.

Scharf und bestimmt sind die äußern Gestalten Wirklickfeit. Mit nebelhaften Abschattungen wird Nieme eine Gegenwart anschaulich machen.

Ebenso incisiv sind ihre inneren Auskündung Glücklicherweise verlangt die Kunst eine Milbern mancher Gefühle des wirklichen Lebens, wer würde stauslangen? Und auch das, was übrig bleibt, wer reicht's?

Endlich fügt sich das Wirkliche in seiner Bestimmtl allerdings der Anwendung des Begriffes, ist ihm a nirgends adäquat. Eine Menge Zufälligkeiten beglei es und machen das Lebendige desselben aus, unterschei das wirkliche Ding von dem Gedankending.

Alles dieß zugegeben, wird man von dem dramatisch Dichter, alle andern poetischen Qualitäten eingerecht außerdem noch in besonders hervorstechendem Grade gende Eigenschaften fordern:

Scharfen, sichtenden Verstand zur Motivirung 1 Begründung.

Bildliche Phantasie: sie erfindet und stellt dar. Warmes, richtiges Gefühl.

Endlich Empfindung, im Verstande der Maler nommen, wo es den Sinn für die Abstufungen und! Verfließende in den Zufälligkeiten der Naturtypen deutet. Man könnte hier stehen bleiben und im Entgegenhalt der deutschen Naturanlage zu ermitteln suchen, welche von diesen Eigenschaften den Nationalvorzügen entsprechen, und welche, im mindern Maße vorhanden, dem Gelingen dramatischer Composition schon von vornherein störend im Wege stehen.

Es würde sich vielleicht zeigen, daß der deutsche Versstand seine Stärke mehr im Vorarbeiten für die Zwecke der Vernunft zeige, als in rein analytischer Brauchbarkeit für die Aufgaben des Wirklichen, daß die Abweisung des gemeinen Menschenverstandes von Seite der deutschen Philosophie ihre Wirkungen mitunter weiter erstrecke, als auf jene abstracten Höhenpunkte, für die sie eigentlich gemeint war, und unbefangener, gesunder Sinn, undesschadet aller anderen Vorzüge, unter deutschen Literatoren vielleicht seltener gesunden werde, als irgend anderswo.

Die deutsche Phantasie könnte man beschuldigen, gar zu gern ins Weite zu gehen und baburch unbildlich zu werden. Je höher diese Kraft sich versteigt, um so nebel= hafter werden ihre Gebilde, bis sie endlich zu blassen Schematen entschwinden, die den Gedanken wohl unterstützend begleiten, aber nicht mehr versinnlichen, darstellen. Der Werth der Phantasie für die Kunst liegt in ihrer Begrenzung, welche die Gestalt ift. Die deutsche Phantasie liebt, ihre Bilder nach einwärts, auf ben Hintergrund des Gefühls zu werfen, was in der lyrischen Poesie oft hinreicht; die epische, besonders aber die dramatische Poesie fordert bestimmte Gestalten nach auswärts, die selbstständig für sich dastehen und keiner Nachhilfe von Seite des Gemüthes bedürfen. Das deutsche Gefühl sei in Ehren gehalten. Was sich dagegen, außer einer gewissen Vorliebe für die Halbtinten, sagen läßt,

wird am besten in Verbindung mit dem folgenden Absatze ausgesprochen.

Dieser begreift die Empfindung in dem oben angedeuteten Sinne. Hier liegt vielleicht die poetische Haupt schwäche der Deutschen, was um so trauriger ift, da das Geheimniß der Composition damit allernächst zusammen Gewohnt, von scharfbestimmten Begriffen auszugeben, verlieren sie nur zu leicht den Takt für die Bufälligkeiten des Lebendigen. Da nun zugleich ihr Gefühl warm und wahr ist, an welchen Gigenschaften sie sich zu versündigen glaubten, wenn sie davon im Einzelnen auch nur ein Jota abgehen ließen, so werden nur zu häufig die verschiedenen Figuren, ihre Erlebnisse, Gesinnungen Gefühle und deren Aeußerungen so haarscharf und un geschwächt aneinander gefügt, daß man dabei an bie Kartenmalerei und, wenn's gut geht, an die unbehilflicher Uranfänge der bilbenden Kunst erinnert wird, die noch keine Ahnung davon hat, daß die schönsten Einzelheiter zusammen ein schlechtes Bild machen können. nichts refüsirt, das eben Emportauchende macht seine Wirkung geltend, ohne auf den Eindruck eines Borber oder Nachher Rücksicht zu nehmen; Licht sammelnde unt sparende Gegensätze werden als Effectmacherei verworfen an Ruhepunkte zur Erleichterung der Auffassung ist nich: zu benken, und so rollt benn die ganze Composition (!) als ein unentwirrbares Chaos belästigender Schönheiter um ihre eigene Achse, und der Leser (denn bis zum Zu schauer gelangt derlei selten) weiß sich nicht anders Rath als den Knäuel hinzulegen, um sich zu besinnen und Kraf zu sammeln, wo ihm denn keine Ahnung beikommt, daß wenn er sich nun orientirt hat und fortfährt, er keir Drama mehr mitlebt, sondern ein Buch liest. Die

Deutschen können nicht componiren. Was in Frankreich der letzte Scribler (bei allen Mängeln des Inhaltes) kann, ist in Deutschland höchstens die Gabe Einzelner. So war es aber nicht immer. Unsere großen Dichter verstanden, zu componiren, und es gab eine Zeit, wo es auch die mittelmäßigen konnten. Was hat also in neuerer Zeit die Deutschen für die Anforderungen der dramatischen Runst weniger tauglich gemacht? Das sei der Inhalt des zweiten Theils meiner Predigt.

Bas für Erscheinungen haben in Deutschland während der neuen und neuesten Zeit Platz gesgriffen, um das Gelingen dramatischer Compositionen noch mehr zu erschweren, als dieß bereits früher der Fall war?

Die hieher gehörigen Erscheinungen lassen sich, so mannigsach sie sind, vielleicht auf folgende beiden Hauptpunkte bringen: Mißbrauch der Gelehrsamkeit und Mißachtung der Rechte des Publikums. Die Gelehrsamkeit, oder, wenn man will, Belesenheit, so schähdar sie an sich und so förderlich sie für alle Seiten des menschlichen Erkennens, ja Bollbringens ist, hat doch auch mitunter hemmenden Einfluß, und dieser äußerte sich in Bezug auf unsern Gegenstand:

1) In Gestalt ber Ibeologie.

Die deutsche Philosophie hatte kaum durch Kant ihre große Umwälzung vollbracht und in ihren ersten Ausbildungsformen Bestand und Platz genommen, als sie auch, ziemlich revolutionär, ansing, ihre Usurpationen über benachbartes und weltfremdes Gebiet auszudehnen. — Wobei jedoch vor Allem Kant selbst ausgenommen werden

muß. Nie hat ein Philosoph anregender über die Vorfragen ber Kunst gesprochen, als er, und wenn, was er sagte, nicht künstlerisch förderlicher war, so liegt die Ursache nur barin, daß aus dem Standpunkte ber Philosophie die Kunft überhaupt nicht zu fördern ift. — Damals also, wo man Principien für Alles auffand, ging, wie natürlich, die Kunst auch nicht leer aus. Das Schöne war a priori erwiesen, die Kunstformen befgleichen, so daß, wenn sie zufällig verloren gegangen wären, man sie augenblicklich aus freier Faust wieder hätte erfinden können. Große Schubfächer wurden gezimmert für die Hervorbringung aller Zeiten; ba mußten sie unterkriechen, und was für das eine Schubfach als Grundwahrheit galt, war für bas andere grundfalsch, als ob der Unterschied zwischen Mensch und Mensch, in allen Lagen und Zeiten weiß Gott wie groß wäre. Dem gesammten Alterthum ward als Marionettenbraht die Schicksalsidee beigegeben, und Atriden und Labdakiden mußten sich abmartern, bloß um ben breitgetretenen Beischesatz: daß Niemand seiner Beentgeben könne, beispielsweise einzuschärfen. Der Chor war der idealisirte Zuseher, auch da, wo er Mitspielender, auch da, wo er Hauptperson, auch da, wo er einseitiger befangen ist, als der Zuseher selbst. nun, obschon man es mit ber Consequenz nicht sehr genau nahm, durchaus der Anwendung widerstrebte, ward als unwürdig und schlecht ausgeschieden; wie benn Euripides, einem schlechtbestandenen Schüler gleich, bis auf diesen Tag mit bem schwarzen Täfelchen herumgeht.

Mit dem Schubfach für die neuere Zeit ging das nicht so leicht an. Daß namentlich das Tragische im Kampfe der Freiheit mit der Nothwendigkeit liege, dars über war man bald einig; nur darüber nicht, ob der

Freiheit ober ihrer Gegnerin der Sieg bleiben solle. Ein kleiner Unterschied, wie man sieht. Statt eines allgemeinen Princips ward daher jeder einzelnen Hervordringung ein besonderes zugewiesen, eine Schulidee; deren Bersinnlichung die Aufgabe des Kunstwerkes sein sollte; ein Satz, und zwar kein moralischer — worauf hingerarbeitet zu haben, man den Vorgängern sehr übel nahm — sondern womöglich ein theoretische dogmatischer, was weniger veraltet, dafür aber bedeutend lächerlicher war. Fand das schon unter der Herrschaft der kritischen Philossphie statt, so ward der Drang noch heftiger, nachdem duch Beimischung von Gesühlse und Phantasie-Elementen die Philosophie selbst eine Art Poesie geworden war, wo man denn, um doch auch eine Philosophie zu haben, gerne die Poesie dazu gemacht hätte.

Entstünde nun die Frage: ob man überhaupt Ideen an die Spitze dramatischer Hervordringungen stellen solle? so wäre die Antwort: Warum nicht? Wenn man sich einer so gewaltig lebendig machenden Kraft bewußt ist, als z. B. Calderon. Sonst haben aber die großen Dichter meistens den Gang der Natur zum Muster genommen, die Ideen anregt, aber vom lebendigen Factum ausgeht.

Auch müßte jederzeit der Unterschied zwischen philosophischer und poetischer Jdee im Auge behalten werden, von denen die erste auf einer Wahrheit beruht, die zweite-auf einer Ueberzeugung. Denn es ist die Aufgabe der Philosophie, die Natur zur Einheit des Geistes zu brinsen; das Streben der Kunst, in ihr eine Einheit für das Gemüth herzustellen.

Die hier bezeichnete Richtung der sogenannten Kunstphilosophie hatte ein so allgemeines Erlahmen jeder Productionskraft zur Folge, daß sie sich unmöglich lange halten konnte. Sie ist im Ganzen aufgegeben und spukt nur noch unter bem recensirenden Troß, wenn er seine Sachunkenntniß hinter Worten verschanzen will.

Länger, und bis auf unsere Tage nachwirkend, dauerte die zweite Ausgeburt falsch angewendeter Gelehrsamkeit: Uebertreibung der Forderungen an die Pros duction.

Hatte man sich in früherer Zeit mit der Kenntniß der ewigen Alten und etwas förmlichem Franzosenthum bes gnügt, so entstand, unmittelbar vor und mit dem neuen Jahrhundert, plötlich eine Entdeckungswuth unbekannter Regionen, den portugiesisch=spanischen Ost= und Westindienzügen vergleichbar.

Mit nicht genug zu preisendem Sifer ward Shakespeare den Deutschen näher gebracht, und eine neue Welt that sich auf, als Calderon seine ersten Strahlen durch's weischende Gewölf herübersandte. Die klassische Welt, bisher ausschließliches Sigenthum der Gelehrten, ward durch Uebersetzung Gemeingut für Alle. Was man den Römern entzog, häufte man um desto überschwänglicher auf die Griechen; und im schwindelnden Wirbeltanze drehten sich Kunstvollkommenheiten und Meisterwerke um den staunenden Lehrling. Aber durch einen leicht begreislichen Irzthum vergaß man, daß, was so mit einem Male und in einem Maße die nächste Rähe vereinigte, in der Wirklichkeit durch Länder und Meere, durch Lölker und Jahrshunderte getrennt war.

Weil man das Alles wußte, glaubte man sich zu der Forderung berechtigt, das Alles zu können, und Shakespeare und Sophokles wurden als Wegsäulen und Meilenzeiger hingestellt, indeß sie Sterne sind, nach denen man aus unendlicher Entfernung allenfalls seinen Lauf

einrichten kann. Das Gute erschien klein im Bergleich mit jenen ewigen Heroen, und das Dankenswerth-Annehmbare schrumpfte zum Atome ein. im Entgegenhalt eines Maßstabes, dessen Grade Bolksbildungen waren, und dessen Ganzmaß die Cultur des Menschengeschlechtes.

Daß nun Niemand erreichen konnte, was gefordert ward, setzt die Fordernden scheinbar hoch hinauf über die nach Erfüllung Strebenden, d. h. die Kritik über die Production, was allemal und jederzeit ein sicheres Zeichen des Verfalles der Kunst war.

Ja selbst ein Theil des Publikums fand die dauernde Stellung auf den unfruchtbaren Höhen des Ueberschwängslichen lohnender für das Selbstgefühl, als die Untersordnung, die Jeder übernimmt, der einen Eindruck auf sich wirken läßt, und der Dichter fand ablehnen de Grübsler, wo er dankbare Zuhörer vorausgesetzt hatte.

All' diese Verkehrtheit wäre noch zu ertragen gewesen, ohne die nothwendige Rückwirkung, die dieses Hetzen und Drängen endlich auf die Producirenden selbst ausüben mußte. Ueber all' dem Vermeiden und sich Hüten ward die Aufgabe des Dichters zuletzt halb negativ. Um doch einigermaßen zu wirken, mußte sich Jeder mit einem solchen Apparat, einem solchen Rüsthaus von Offensivund Defensivwaffen beladen, daß unter ihrem Gewichte kein freier Schritt mehr möglich war. Jedes Vornehmen ging so ins Ungeheure und Weite, daß das Continuum zur innern Ausfüllung ermangelte. Das natürlich Gemießbare verschwand, und man sah nichts mehr, als verzunglückte Meisterstücke.

Der Schreiber dieses Aufsatzes läßt das Alles gerne auf sich und seine eigenen Werke anwenden. Er wollte nicht Diesen oder Den tadeln, sondern die Richtung einer Zeit, zu der er auch gehört. Man mag sich verwahren, wie man will: ist einmal derlei in der Luft, so saugt Jeder seinen Theil davon beim Athemholen ein.

In letter Ausbildung gedieh diese Richtung — was entsetzlich zu sagen ist — bis zur Verfälschung bes Gefühls.

Renntnisse und Wahrheiten werden von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt, und ber wäre ein Thor, der sich keine andere Bildung aneignen wollte, als die er selbst aus sich selbst gefunden. Das eben unterscheibet den Menschen von den übrigen Naturwesen, daß der späte Enkelsohn, weiterbildend, fortsett, was der Urahn, dunkel ahnend, begonnen; indeß der Sprößling des am besten abgerichteten Thieres genau von demselben Punkte wieder anfangen muß, von dem sein gelehrter Vorfahr gleich= mäßig ausging: das Palladium der Geistesbildung ist die ungehinderte Mittheilung. Das Gefühl bagegen ift der Ausdruck ber besondern Existenz bes Ginzelnen; es stirbt mit Jebem und wird mit Jebem neu geboren. Ich kann ebensowenig das Gefühl eines Andern annehmen, als die Person mit ihm tauschen, und die eigene Art, zu fühlen, aufgeben, heißt so viel, als seine Individualität verläugnen, sich als Mensch vernichten.

Das Wesen des Drama ist, da es etwas Erdichtetes als wirklich geschehend anschaulich machen soll, strenge Causalität. Im Lauf der wirklichen Welt bescheiden wir uns gern, daß Manches vorkommen könne, was sich für uns in die stätige Kette von Ursache und Wirkung nicht fügt, weil wir einen unfaßlichen Urheber des Ganzen anzunehmen genöthigt sind und immer hossen können, daß

das, was für unsere Beschränktheit unzusammenhängend ist, in ihm einen uns unbegreiflichen Zusammenhang habe: im Gedicht aber kennen wir den Urheber der Begebensbeiten und ihrer Verknüpfung, und wissen in ihm einen dem unsern ähnlichen Verstand, daher sind wir wohl auch berechtigt, anzunehmen, was in seiner Schöpfung für unsere, und überhaupt für die menschlichsendliche Denkskraft nicht zusammenhänge, habe überhaupt keinen Zussammenhang und gehöre in die Klasse der leeren Erschichtungen, die der Verstand, von dessen formaler Leitung sich auch die schaffende Phantasie, wie jedes innere Versmögen, nicht losmachen kann, unbedingt verwirft, oder die wenigstens die beim Drama beabsichtigte Unnäherung an das Wirkliche ganz ausschließt.

Das Causalitätsband ist nun, den Begriff der Freiheit vorausgesett, seiner Möglichkeit nach ein doppeltes: Nach dem Gesetze ber Nothwendigkeit, d. i. der Natur, und nach dem Gesetze der Freiheit. Unter dem Nothwendigen wird hier alles dasjenige verstanden, was, unabhängig von der Willensbestimmung des Menschen, in ber Natur ober burch Andere Seinesgleichen geschieht, und was, durch die unbezweifelte Einwirkung auf die untern, unwillfürlichen Triebfedern seiner Handlungen, bie Aeußerungen seiner Thätigkeit, zwar nicht nöthigend, aber doch anregend bestimmt. Die Einwirkung bieser äußern Triebfebern ift bekanntlich so stark, daß sie bei Menschen von heftigen, durch verkehrte Erziehung und ungludliches Temperament genährten Neigungen oft alle Thätigkeit der Freiheit aufzuheben scheint, und selbst die Besten unter uns sind sich bewußt, wie oft sie dadurch jum Schlimmen fortgeriffen wurden, und wie diese Triebfebern einen Grab von extensiver und intensiver Größe

erreichen können, wo fast nur ein halbes Wunder möglich machen kann, ihnen zu entgehen. Das nun, was außer unserem Willenskreise, unabhängig von uns, also nothwendig vorgeht und, ohne daß wir es nach Willfür bestimmen könnten, auf uns bestimmend (nicht nöthigenb) einwirkt, nennen wir, im Zusammenhange und unter bem für die ganze Natur geltenden Causalitätsgesetze als Ur= fache und Wirkung stehend gedacht, Berhängniß, und insofern wir einen Verstand voraussetzen, ber, ohne Einwirkung auf die Verhängnisse, bas Verhängniß benkt, und, außer ber Beschränkung von Raum und Zeit, von vorher und nachher erkennt, Schicksal (Fatum). Das Schicksal ist nichts, als eine Vorhersehung ohne Vorsicht, eine passive Vorsehung möchte ich sie nennen, entgegengesett ber aktiven, die als die Naturgesetze zu Gunsten des Freis heitsgesetzes modificirend gedacht wird. Im Trauerspiele nun wird entweder der Freiheit über die Nothwendigkeit ber Sieg verschafft, ober umgekehrt. Die Neuern halten das Erstere für das allein Zulässige, worüber ich aber gang ber entgegengesetten Meinung bin. Die Erhebung bes Geistes, die aus dem Siege der Freiheit entspringen foll, hat durchaus nichts mit bem Wesen bes Tragischen gemein, und schließt nebstdem das Trauerspiel scharf ab, ohne jenes weitere Fortspielen im Gemüthe des Zuschauers zu begünstigen, das eben die eigentliche Wirkung ber wahren Tragödie ausmacht. Das Tragische, das Aristoteles nur etwas steif mit Erwedung von Furcht und Mitleid bezeichnet, liegt darin, daß der Mensch das Nichtige bes Irbischen erkennt, die Gefahren sieht, welchen ber Beste ausgesetzt ist und oft unterliegt; baß er, für sich selbst, fest das Rechte und Wahre hütend, den strauchelnden Mitmenschen bedaure, den Fallenden nicht aufhöre, zu

lieben, wenn er ihn gleich straft, weil jede Störung vernichtet werden muß des ewigen Rechts. Menschenliebe, Duldsamkeit, Selbsterkenntniß, Reinigung der Leidenschaften durch Mitleid und Furcht wird eine solche Tragödie bewirken. Das Stück wird nach dem Fallen des Vorhangs fortspielen im Innern des Menschen, und die Verherrlichung des Rechts, die Schlegel in derber Anschaulichkeit auf den Brettern und in den Lumpen der Bühne sehen will, wird glänzend sich herabsenken auf die stillzitternden Kreise des aufgeregten Gemüths.

Es ift ein Schickfal, bas den Gerechten hienieben fallen läßt und ben Ungerechten fiegen, bas "unvergoltene" Wunden schlägt, hier unvergolten. Laßt euch von der Geschichte belehren, bag es eine moralische Weltordnung gibt, die im Geschlechte ausgleicht, was stört in ben Individuen; laßt euch von der Philosophie und Religion sagen, daß es ein Jenseits gibt, wo auch das Recht= thun des Individuums seine Vollendung und Verherrlichung findet. Mit diesen Vorkenntnissen und Gefühlen tretet vor unsere Bühne, und ihr werdet verstehen, was wir wollen. Die wahre Darstellung hat keinen didaktischen Zweck, sagt irgendwo Goethe, und wer ein Künftler ist, wird ihm beifallen. Das Theater ist fein Correctionshaus für Spitbuben, und keine Trivialschule für Unmündige. Wenn ihr mit den ewigen Begriffen des Rechts und der Tugend vor unsere Bühne tretet, so wird euch das zerschmetternde Schidsal ebenso erheben, wie es die Griechen erhob; denn der Mensch bleibt Mensch "im Filzhut und im Jamerlok," und was einmal wahr gewesen, muß es ewig sein und bleiben.

Wenn das Drama in einen Mittelpunkt zusammengebt, so geht das Epos von einem Mittelpunkte aus. Wenn das Verhältniß des Einzelnen im ersten, wie das von Mittel zum Zweck ist, so stellt es sich im zweiten mehr als Verhältniß des Theils zum Ganzen dar.

Die Ursache, warum das Gräßliche nicht auf der Bühne erscheinen darf, ist, weil es durch seine, ich möchte sagen: physische, Wirkung auf die Nerven sich als ein Wirkliches darstellt. Selbst das Tragische müßte von der Bühne verbannt bleiben, wenn nicht das Bewußtsein, daß es erdichtet sei, es immer begleiten könnte.

Offenbar liegt ein Theil des Grundes von dem Wohlsgefallen an dem Tragischen in der Poesie auch darin, daß der unbestimmte, formlose Schmerz über die Uebel des Lebens durch die bildende Kunst Gestalt bekommt, und nun nicht mehr als ein Unbegrenztes in dumpfer Marter, sondern als ein zu Ueberschauendes bei vollem Bewußtsein wirkt. — Das bliebe, meine ich, selbst dann noch übrig, wenn man beim Sprechen über Poesie von der Poesie selbst absähe.

Man gefällt sich in neuester Zeit darin, einen Unterschied zwischen Dramatischem und Theatralischem zu machen. Ganz falsch, wie mir scheint. Das ächt Dramatische ist immer theatralisch, wenn auch nicht umgekehrt. Das Theater ist der Rahmen des Bildes, inner welchem die Gegenstände Anschaulichkeit und Verhältniß zu einander haben. Ueber den Rahmen hinaus sind sie nicht mehr mit

Einem Blice zu umfassen, die Anschauung wird schwächer und verwirrt sich, sie nimmt mehr die Form der epischen Succession, als der dramatischen Gleichzeitigkeit und Gegenwart, an.

Die neuesten Aesthetiker wollen der Stoffe suchenden tragischen Kunft bloß allein die Geschichte anweisen, beren Facta, als unmittelbare Ausflüsse des Weltgeistes, allein die nöthige Tiefe und Würde hätten. Lächerlich! Die Begebenheiten mögen wohl allerdings das Werk bes Weltgeistes sein, aber die Geschichte? Was ist benn die Geschichte anders, als die Art, wie der Geist des Menschen diese ihm undurchdringlichen Begebenheiten aufnimmt; das, weiß Gott, ob Zusammengehörige, verbindet; das Unverständliche durch etwas Verständliches ersett; seine Begriffe von Zwedmäßigkeit nach Außen einem Ganzen unterschiebt, das wohl nur eine nach Innen kennt; Absicht findet, wo keine war; Plan, wo an kein Voraussehen zu benken; und wieder Zufall, wo tausend kleine Ursachen wirkten. Was anders ist die Geschichte? Was anders, als das Werk des Menschen? Da es nun aber nicht die Begebenheiten, sondern ihre Verbindung und Begründung ist, worauf es dem Dichter ankommt, so laßt ihn in Gottes Namen sich auch seine Begebenheiten selbst erfinden, wenn er anders dazu Lust hat.

Ein historisches Drama in dem Sinne statuiren, daß der Werth desselben in der völlig treuen Wiedergabe der Geschichte bestehe, ist eben so lächerlich, als wenn man einst die Aufgabe der Kunst im Allgemeinen in der gestreuen Nachahmung der Natur suchte und zu sinden

glaubte. Die Natur in Handlung (Geschichte) ist Natur wie die leblose, und beide Bestreben sind eins so absurd und prosaisch als das andere.

Die Aufgabe der dramatischen und epischen Poesie gegenüber der Geschichte besteht hauptsächlich darin, daß sie die Planmäßigkeit und Ganzheit, welche die Geschichte nur in großen Partien und Zeiträumen erblicken läßt, auch in dem Raum der kleinen gewählten Begebenheit anschaulich macht.

Die Handlung unterscheidet sich dadurch von der Bezgebenheit, daß bei letzterer hauptsächlich auf die Folgen einer gegebenen Lage Werth gelegt wird, bei der Handlung aber auf ihre Ursachen, wo dann freilich wieder die Lage selbst in die Reihe der Ursachen tritt und mit einer letzten Folge endlich abschließt.

Man hat öfter über die Bedeutung des Wortes Handlung in poetischer Beziehung gesprochen, und woburch sie sich vom Ereigniß unterscheide. Eben darin, wodurch sie sich historisch oder ethisch unterscheiden. Handlung ist ein Ereigniß, dem Absicht zu Grunde liegt. Diese Absicht kann aber entweder in dem Subjecte der Thätigkeit liegen, oder ihrer Thätigkeit von Außen entgegengesetzt werden, und zwar wieder entweder von einer andern Person, oder von Umständen, die die Form von Absicht annehmen. Letzteres nennen wir Schicksal.

### Neber Fatum und Schidsal.

Es ist in der neuesten Zeit so viel über das Schicksal und seine Anwendbarkeit oder Unanwendbarkeit für die neuere Tragödie gesagt und geschrieben worden, daß ich, da besonders mein Trauerspiel: die Ahnfrau, den Streit neu entzündet hat, es für meine Schuldigkeit achte, dem Publikum meine Ansichten von dieser vielbesprochenen Sache vorzulegen.

Um nicht weitläufig zu sein, gleich zur Sache: Vor Allem: was verstanden die Alten (bie Griechen nämlich) unter dem Worte Fatum, und in welchem Sinne machten sie davon Gebrauch in ihrer Tragödie? Da stoßen wir nun gleich auf verschiedene Meinungen. Der Gine findet in dem Fatum der Griechen bloß eine Naturnothmendigkeit, ein Zweiter die strafende Weltgerechtigkeit, ein Dritter eine feindselig einwirkende Macht. Unsere Berwunderung über diese Berschiedenheit der Meinungen nimmt ab, wenn wir die Werke der alten Dichter und insbesondere der Tragiker in dieser Beziehung durchgehen, und das Schickfal in eben so vielen Gestalten wieder finden. Bald erscheint es als ausgleichende, selbst die Götter fesselnde Gerechtigkeit, wie im Prometheus, bald als be-Dingt nothwendige Vorherbestimmung, wie in der Fabel vom Untergange des Labbakosstammes, bald als rächende Memesis über ben Tantaliden. Einmal in Opposition mit Den Göttern, ein anbermal (wie bei dem Geschlechte des Nantalos) zusammenfallend mit dem Willen der Olympier. Sa im Euripides treten meiftentheils die Götter selbst an Die Stelle des Schicksals. Alles dieses muß uns auf den Wedanken bringen, daß wohl die Griechen selbst mit bem Worte Fatum keinen bestimmten, genau begrenzten Begriff verbanden, daß es ihnen erging, wie uns mit den Worten: Zufall, Glück und andern, die wir gebrauchen, um gewisse Erscheinungen zu bezeichnen, die da sind, ohne daß wir sie erklären könnten, Worte, die Jedermann versteht, wenn sie auch Niemand begreift. Und so ist es auch. Die Griechen nannten Schickfal die unbekannte Größe = x, die den Erscheinungen der moralischen Welt zu Grunde liegt, deren Ursache unserem Verstande verborgen bleibt, ob wir gleich ihrer Wirkung gewahr werden. Der ganze Begriff war lediglich ein Aussluß des dem menschlichen Geiste angeborenen Strebens, dem Begründeten einen Grund aufzusinden, des Strebens, ein Causalitätsband unter den Erscheinungen der moralischen Welt herzustellen.

Dieses Streben bes menschlichen Geistes liegt in seiner Natur und besteht gegenwärtig noch ebenso, wie unter ben Heiben. Es sollte zwar scheinen, als ob bas Christenthum hierin die Lage der Dinge ganz geändert hätte, es scheint aber nur so. Das Christenthum hat uns einen allmächtigen Gott gegeben, der in seinen händen die Gründe alles Seins hält, und von dem alle Beränderungen ausgehen. Das ist genug, um bas ahnende Gemüth zu befriedigen. Aber auch, um den grübelnden Verstand, die schwelgende Phantasie zu bezähmen? Die Erfahrung von 1800 Jahren hat das Gegentheil gezeigt. Wir kennen Gott als ben letten Ring in der Kette der Dinge, aber die Mittelglieder fehlen, und gerade eine Reihe sucht der Verstand. Statt, wie das Gemüth, von oben anzufangen und das Irdische an jenes zu knüpfen, beginnt ber Verstand, seiner Natur nach, von dem, was er faßt, von dem untersten Gliede nämlich, und sucht nun zu dem obersten auf einer Leiter ohne Stufen emporzusteigen. Hat er sich hier eine Weile vergebens abgemattet, so bricht

die Phantasie, die er bisher zügelte, los und verknüpft die hier und dort sichtbaren Ringe der in Dunkel gehüllten Kette mit ihrem Bande, und — nihil novi in mundo! Taufend Dinge, die wir nicht begreifen, taufend Schickungen, deren ausgleichenden Grund wir nicht einsehen und die uns ewig an die lästige Beschränktheit der menschlichen Natur verweisen, machen uns irre; die Gewohnheit, Erscheinungen, die auf einmal folgen, in dem Verhältniß von Ursache und Wirkung zu betrachten', trägt bas Ihrige bei. Daß das wirklich so ist, zeigt der so allgemein verbreitete Glaube an: Glück, Zufall, Vorbedeutung; unheilbringende Tage, Worte, Handlungen; die Astrologie, die Chiromantie u. s. w. Der Glaube an einen gütigen und gerechten Gott wird badurch nicht aufgehoben — auch devote Personen hängen an derlei Aberglauben — sondern nur für Augenblice aus dem Gesichte gerückt. Die Phantasie ift zufrieden, ihr Gebäude bis zu einer Höhe geführt zu haben, deren Entfernung ein klares Weiterschauen uns möglich macht, und ergött sich an den verfließenden Um= rissen. So ist es und so wird es bleiben, bis es das Gemüth mit seinem Ahnen und Glauben bis zur Deutlichkeit der Verstandesbegriffe und Phantasiebilder gebracht hat, das heißt, bis ans Ende der Welt.

Dieses vorausgeschickt, erhellt, daß die Idee des Schicksals, obschon für die Philosophie verwerflich, für die Poesie von höchster Wirkung ist. Nicht theoretisch Erwiesenes, sondern praktisch Vorhandenes braucht diese Lettere, und was könnte ihren Phantasiegebilden erwünschter sein, als ein von der Phantasie selbst gemalter Hintergrund, der in seiner Unermeßlichkeit ihr Naum zur freiesten Bewegung gibt. Die Frage über Anwendbarkeit des Fatums in der Poesse fällt hiedurch zusammen mit der Frage über die

Anwendbarkeit der Gespenster, der vorbedeutenden Träume u. s. w., welche letztere sogar die geisterscheuen Franzosen in ihren Tragödien so wichtige Rollen spielen lassen.

Soll daher die Idee des Fatums in der neuen Trasgödie ebenso vorherrschen, wie in der antiken? Nichts weniger als das. Bei der religiösen Tendenz, die den Tragödien der Alten, von ihrem Ursprunge her, anhing, war das Fatum so gut, als das Götterspstem, nothwendige Boraussetzung; bei den Neuern wird sie — Maschine, eine schwer zu behandelnde, vorsichtig zu brauchende Maschine, und zwar lediglich für die Tragödie, mit Ausschluß zeder andern Dichtungsart, der Epopöe zum Beispiel. Aus dem Grunde dieses Unterschiedes wird zugleich die Art des Gebrauches folgen.

Der Begriff Schicksal ist bei uns nicht eine Frucht der Ueberzeugung, sondern der dunkeln Ahnung. In allen andern Dichtungsarten spricht der Dichter selbst; was er sagt, ift seine Meinung, und daher wäre ein auf die Ibee bes Fatums gegründetes neues Epos ein Unding. Im Drama sprechen die handelnden Personen, und hier liegt es in der Macht des Dichters, ihre Charaktere so zu stellen, ben Sturm ihrer Leidenschaften so zu lenken, daß die Idee des Schicksals in ihnen entstehen muß. Wie das Wort ausgesprochen ober die Idee rege gemacht worden ist, schlägt ein Blit in die Seele des Zusehers. Alles, was er hierüber in schmerzlicher Stunde ausgegrübelt, gehört, geahnt und geträumt, wird rege, die dunkeln Mächte erwachen, und er spielt die Tragödie mit. Aber nie trete der Dichter vor und erkläre den Glauben seiner Personen für den seinigen. Dasselbe Dunkel, welches über das Wesen des Schicksals herrscht, herrsche auch in seiner Erwähnung besselben; seine Personen mögen

ihren Glauben daran deutlich aussprechen, aber immer bleibe dem Zuschauer unausgemacht, ob er dem launigen Bechsel des Lebens, oder einer verborgenen Waltung das schauberhafte Unheil zuschreiben soll, er selber ahne das Lettere, es werde ihm aber nicht klar gemacht; denn ein ausgesprochener Irrthum stößt zurück.

Auf diese Art hat Müllner die Jdee des Schicksals gebraucht, auf diese Art, schmeichle ich mir, sie gebraucht zu haben, und die Wirkung, die dieselbe auch auf den gebildeten Theil des Publikums gemacht hat, bekräftigt meine Meinung.

Mit dieser Erklärung werden vielleicht gerade die eif: rigsten Bertheidiger des Fatums am wenigsten zufrieden sein, die demselben einen großen Dienst zu erweisen glaubten, wenn fie es in Berbindung mit den Grundfäten \* der dristlichen Religion zu bringen suchten, und der Tra-Böbie, wer weiß, was für eine hohe moralische Bestimmung anwiesen. Aber sie mögen sich vorsehen. Das eben ist das Unglück der Deutschen, daß sie ewig all ihr Wissen zu Markte bringen und nicht glauben, eine ächte Tragödie semacht zu haben, wenn sie nicht im Nothfall zugleich als ein Compendium der Philosophie, Religion, Geschichte, Statistik und Physik gelten kann, so daß man in ihren Dramatischen Werken Alles, bis auf bas Dramatische, antrifft. Ich kann einmal nicht helfen, und alle eigentlich productiv poetischen Köpfe werden mir hoffentlich bei-Ttimmen. Menschliche Handlungen und Leidenschaften sind Der Vorwurf der tragischen Runst, alles Andere, und wäre es auch das Höchste, bleibt zwar nicht ausgeschlossen, aber ift — Maschine. Religion auf die Kanzel, Philosophic auf den Katheder, der Mensch mit seinem Thun und Treiben, seinen Freuden und Leiden, Jrrthumern und Verbrechen auf die Bühne. Und somit genug.

Der vorzüglichste Grund, warum die (sogenannte) heidnische Idee vom Fatum der Poesie, namentlich der dramatischen, mehr zusagt, als die Vorstellung von Vorsehung, fließt schon aus der Betrachtung des Wesens der Poesie, als Gegensatz ber Wissenschaft. Die Wissenschaft bringt das Besondere unter das Allgemeine, sie erhebt die Wahrnehmung zum Begriff. Die Poesie hingegen, in ihrer Function der Wissenschaft entgegengesetzt, sucht das Besondere aus dem Allgemeinen heraus, indem sie, ihrem Wesen nach, das letztere anschaulich zu machen, zu versinnlichen sucht. Die Wissenschaft hat es mit Begriffen zu thun, die Poesie mit Bilbern. Hieraus fließt, wenn beide ihre Erzeugnisse nach dem dem Menschen einwohnenden Bedürfnisse aneinander reihen und verbinden, eine wesentliche Verschiedenheit. Die Wissenschaft sucht denkbar letten Grund auf, die Poesie den letten sinnlich erkennbaren, bildlich darstellbaren. Die Philosophie ist zufrieden, wenn sich in den Gliedern der Rette, durch die sie die Erscheinung an ihren letten Grund knüpft, nur kein Widerspruch ergibt, die Poesie muß jedes Glied vorzeigen können, wenn es für sie da sein soll, und sie läßt sich lieber einen wirklichen verborgenen, als einen scheinbaren, obgleich in der That nicht vorhandenen, Widerspruch gefallen.

Das ist der innere Zusammenhang des Drama, daß jede Scene ein Bedürfniß erregen und jede eines befriedigen muß.

Das Publikum fordert unnachsichtlich Eines, wodurch es eben zu einer so vortrefflichen Controle für den dramatischen Dichter wird, und dieses Eine ist Leben.

#### Bur Dramaturgie.

Fragt mich aber nun Jemand, ob ein Drama eine Ibee zur Grundlage haben könne und solle? so antworte ich: warum nicht, vorausgesett, daß sich der Verfasser einer großen lebendigen Kraft bewußt ist, wie Calderon allenfalls. Die übrigen großen Dichter haben es aber nur selten prakticirt, und sind in ihren Hervorbringungen zu Werke gegangen mit ihrer großen Meisterin, der Natur; Ideen anregend, aber von lebendigen Facten ausgehend. Im Ansange war die That.

Die Consequenz der Leidenschaften ist das Höchste, was gewöhnliche Dramatiker zu schildern und gewöhnliche Kunstrichter zu würdigen wissen, aber erst die aus der Natur gegriffenen Inconsequenzen bringen Leben in das Bild, und sind das Höchste der dramatischen Kunst; wur faßt diese Niemand auf, als etwa noch das unberüfte Gefühl der Menge, und der Kritiker höchstens an Sgeschiedenen Klassikern auf Autorität.

Es ist eine große Frage: ob das zu scharfe Indivivalisiren der Charaktere, wie wir es bei Shakespeare Inden, dem dramatischen Effect nicht schädlich ist. Der Rensch verschwindet in eben dem Berhältnisse, in welchem de Individuum hervortritt.

Die Kunst des Schauspielers hat drei Stufen: eine Polle verstehen, eine Rolle fühlen, und das Wesen einer Rolle anschauen.

Man eifert jetzt gegen die Declamation im versificirten Trauerspiele. Man kann allerdings die Emphase zu weit treiben, darf aber auch nie vergessen, daß der Vers die Mitte zwischen der Rede und dem Gefange ist.

Ein großer Theil der Beschränktheit der französischen Tragödie entspringt gewiß aus der vorherrschenden Reisgung der Zuhörer, überall ein Lächerliches zu sinden. Alles daher, was einen Doppelsinn veranlassen, was ins Romische gezogen werden könnte, muß von dem Dichter vermieden werden. Dadurch wird seine Ausgabe größtentheils negativ, und diese negative Kälte muß sich nothwendigerweise auch auf sein Werk ausdehnen. Daher vermeiden sie auch soviel als möglich alle äußere Handlung, weil da ein einziger Mißgriff eines Schauspielers die ganze Wirkung des Stückes bei dem lachlustigen Publikum ausheben könnte. So lange den Franzosen diese Charakterseite bleibt, ist ihre Tragödie für sie die möglichst beste, und sie sollten sich hüten, durch Vermengung mit der ausländischen sich und ihre Dichter irre zu machen.

Was die dramatische Poesie der Spanier so verschieden von der deutschen macht, ist der Charakter der beiden Völker. Der Deutsche ist weich und sentimental. Er will die Poesie ins Leben ziehen und sich mit der Wirklichkeit des Gedichtes schmeicheln. Daher interessirt ihn im Drama die Auflösung mehr, als die Verwicklung, denn durch jene bekommt diese erst einen realen Gehalt. Dem Spanier dagegen ist das Schauspiel eben ein Spiel. Er gibt sich der Verwicklung mit Antheil und Begeisterung hin, hat aber nichts dagegen, ja liebt es vielmehr, wenn das Interesse auss Höchste gesteigert und der Persönlichkeit des Zuschauers gewissermaßen Gewalt angethan worden ist, durch eine

abrupte Auflösung enttäuscht und sich selbst wiedergegeben zu werden; daher selbst bei dem viel consequenteren Calderon, noch vor dem Fallen des Vorhanges, die handelnden Personen als Schauspieler das Publikum anreden, und mit einem perdonen sus muchas kaltat (man möge ihre vielen sehler verzeihen) die Jussion zerstören. Dem Deutschen ist die Poesie ein Haus, in dem er wohnen möchte; dem Spanier ein Garten, in dem er sich ergeht. Das Erstere scheint poetischer, das Letztere ist es. (Griechen, Chor, Tanz, Musik beim Drama.)

Die zweite Hauptverschiedenheit entsteht aus der verschiedenen Geltung des Haupthebels der neueren Poesie, ber Liebe. Bei dem Deutschen tritt sie als Gemüthsbedürfniß auf, bei dem Spanier verläugnet sie nie ihren sinnlichen Ursprung. Er umkleidet den Naturtrieb mit Phantafie, Geist und Gefühl, und veredelt ihn so zum Ibeale. Aber am Ziele angelangt, ober bas Ziel versehlt, gibt er die erborgten Julisonen den Gläubigern jurud. Das Verhältniß tritt ihm in die Reihe des Natürlichen, und statt die gesteigerte Stimmung zum Thema seines Lebens zu machen, wendet er die Kraft seines Innern gebieterischern Nothwendigkeiten zu. Daher ist dem Deutschen im Gang der Liebe das Ziel der poetische Glanzpunkt, dem Spanier der Weg. Die Heirathen werden im spanischen Drama mit einer Unbekümmertheit schossen, vor der die Sentimentalität zurückschaubert.

Das spanische Theater scheint keinen vom Anfang und nach dem Ende den Schauplatz verhüllenden Vorhang nach Art der heutigen Bühnen gehabt zu haben, denn in der Aurora (Morgenröthe) de Copacabana kommt zum Schluß, als etwas Außergewöhnliches, die Vorschrift vor,

daß die dort aufgeführte Procession der heiligen Jungfrau, damit das Abgehen so vieler Personen keine Verwirrung errege, durch eine herabzulassende Cortine bedect werben solle (caerà una cortina, que lo cubra todo). Daß außer bem gewöhnlichen Podium noch eine schmale, erhöhte Bühne um das ganze Theater herumlief, leidet keinen Zweifel. Uebrigens hatten sie nicht bloß ihre ein= zelnen Versetsstücke, die den Ort der Handlung ober ein= zelne besonders herauszuhebende Lokalobjekte bezeichneten, sondern mitunter ganze Decorationen, el teatro serà de bosque (bas Theater stellt einen Wald vor), Verwandlungen, die durch Emporziehen eines ganzen Vorhanges angedeutet werden. Maschinen und Flugwerke ohnehin. Daß der Ort als geändert gedacht wird, während die Personen das Theater nicht verlassen, kommt häufig vor (wahrscheinlich wurde da ein Versetstück geändert).

Ein Hauptunterschied des spanischen Theaters von dem gleichzeitigen englischen ist, daß auf ersterem die weiblichen Rollen von Frauenzimmern gespielt wurden, ja diese gaben auch Jünglinge und Knabenrollen, z. B. las mocedadas de Roldan (bie Jugend Rolands). Ein wesentlicher Denn wenn bei ben Griechen und Römern Vorzug! Männer die Weiberrollen spielten, so war dafür auch bei ihnen nie das Geschlechtsverhältniß der Gegenstand der Handlung, dagegen Shakespeare's Julietta aus bem Munde eines Mannes ober Jünglings der Gipfel der Geschmacklosigkeit, ja Widerwärtigkeit scheint. Welche Wirkung die so häufigen Verkleidungen von derlei Weibern in Männer, die Viola's u. dgl. machen mußten, wo ein Mann in Manneskleibern als Weib gebacht werben sollte, läßt sich nun gar nicht bestimmen.

## Jur Musik.

Der übelste Dienst, den man in Deutschland den Künsten erweisen konnte, war wohl der, sie sämmtlich unter den Namen der Kunst zusammenzusassen. So viel Berührungspunkte sie unter sich allerdings wohl haben, so unendlich verschieden sind sie in den Mitteln, ja in den Grundbedingungen ihrer Ausübung.

Benn man den Grundunterschied der Musik und der Dictunst schlagend charakterisiren wollte, so müßte man darauf aufmerksam machen, wie die Wirkung der Musik von Sinnenreiz, vom Nervenspiel beginnt, und, nachdem das Gefühl angeregt worden, höchstens in letzter Instanz an das Geiftige gelangt, indeß die Dichtkunst zuerst den Begriff erweckt, nur durch ihn auf das Gefühl wirkt, und als äußerste Stufe der Vollendung oder der Erniedris gung erst das Sinnliche Theil nehmen läßt; der Weg beider ist daher gerade der umgekehrte. Die eine Bergeistigung des Körperlichen, die andere Verkörperung des Beistigen. Aus diesem theoretischen Unterschiede ergibt nich nun aber ein wichtiger praktischer, in Bezug auf den Gebrauch des Häßlichen nämlich. Die Poesie darf das Bagliche (Unschöne) schon einigermaßen freigebig anwenden. Denn da die Wirkung der Poesie nur durch das Medium der unmittelbar von ihr erweckten Begriffe an das Gefühl gelangt, so wird die Vorstellung der Zweck-mäßigkeit den Eindruck des Häßlichen (Unschönen) von vornherein in soweit mildern, daß es als Reizmittel und Gegensat sogar die höchste Wirkung hervorbringen kann. Der Eindruck der Musik aber wird unmittelbar vom Sinn empfangen und genossen, die Billigung des Verstandes kommt zu spät, um die Störungen des Mißfälligen wieder auszugleichen. Daher darf Shakespeare dis zum Gräßlichen gehen, Mozarts Grenze war das Schöne.

Der oft gebrauchte Sat: Die Musik ist eine Poesie in Tönen, ist ebenso wenig wahr, als es der entgegenzgesetzte sein würde: Die Poesie ist eine Musik in Worten. Der Unterschied dieser beiden Künste liegt nicht bloß in ihren Mitteln; er liegt in den ersten Gründen ihres Wesens.

Drei Hauptunterschiede im Wesen der Musik und Poesie müssen nothwendig auch eine große Verschiedenheit in den Gesetzen ihrer beiderseitigen Hervorbringungen veranlassen. Diese sind:

Erstens, daß eine Verbindung von Tönen gefallen, ja sogar auf das Gemüth wirken kann, ohne daß man sich etwas dadurch Ausgedrücktes dabei bestimmt zu denken braucht, was bei Worten nicht der Fall ist, die immer nur durch ihren Sinn wirken.

Zweitens, daß die Worte zunächst auf den Verstand und höchstens durch ihn auf die Sinne, die Töne aber zunächst auf die Sinne und nur durch sie und höchst ent: fernt auf den Verstand wirken. Drittens, daß Töne nur höchst allgemein und vag bezeichnen, und zwar fast allein Gefühle, nie Sachen; indeß das Wort mit der Schärfe des Begriffes bezeichnet. Ich möchte ein Gegenstück zu Lessings Laokoon: über die Grenzen der Musik und Poesie schreiben.

Es müßte darin gezeigt werden, wie unsinnig es sei, die Musik bei der Oper zur bloßen Sklavin der Poesie zu machen, und zu verlangen, daß erstere, mit Berläug: nung ihrer eigenthümlichen Wirksamkeit, sich darauf beschränke, der Poesie unvollkommen nachzulallen mit ihren Tönen, was diese deutlich spricht mit ihren Begriffen. Es müßte aufmerksam barauf gemacht werben, um wie viel und worin der Kreis der Musik weiter ist und worin enger; wie verschieden die Art ihrer Wirkung ist, bei der Musik zuerst als Sinn= und Nervenreiz, nur mittelbar den Verstand berührend; bei der Poesie erst durch das Medium des Verstandes auf das Gemüth wirkend. Wie die Musik als eine, für sich bestehende Kunst ihre eigenen, an Regeln gebundenen und in ihrer eigenen Wefenheit gegründeten Bedingungen habe, die sie Niemanden, auch der Poesie zu Liebe nicht, aufgeben kann und darf; daß sie, wenn sie ein Thema aufgefaßt hat, es organisch ausbilden und zu Ende führen muß, die Poesie mag auch dagegen einwenden, was sie will. (Hier darauf hingedeutet, wie selbst die größten, ja darunter die denkendsten Tonsetzer in ihren Opern bas vielmalige Wiederholen einzelner Worte und Säte, ja oft ganzer Stellen, zum großen Standal der Dichter nicht aufgeben wollen.)

Als Grundsatz gelte: Keine Oper solle vom Gesichts: punkte der Poesie betrachtet werden — von diesem aus ist jede dramatisch=musikalische Composition Unsinn — sondern vom Gesichtspunkte der Musik: als ein musikalisches Bild mit darunter geschriebenem, erklärendem Texte. Ballet=Musik wäre eigentlich der Triumph der Tonkunst, wenn sie einmal aus sich herausgeht, vorausgesett, daß wir nämlich eigentliche Ballete hätten und nicht Gauklerssprünge.

Es wird keinem Operncompositeur leichter sein, genau auf die Worte des Textes zu setzen, als dem, der seine Musik mechanisch zusammensett; da hingegen der, dessen Musik ein organisches Leben, eine in sich selbst gegründete innere Nothwendigkeit hat, leicht mit den Worten in Collision kömmt. Jedes eigentlich melodische Thema hat nämlich sein inneres Gesetz ber Bilbung und Entwicklung, das dem eigentlich musikalischen Genie heilig und unantastbar ist, und das er den Worten zu Gefallen nicht aufgeben kann. Der musikalische Prosaist kann überall anfangen und überall aufhören, weil Stude und Theile sich leicht versetzen und anders ordnen lassen; wer aber Sinn für ein Ganzes hat, kann es nur entweder ganz geben, ober ganz bleiben lassen. Das soll nicht der Bernachlässigung des Textes das Wort reden, sondern sie nur in einzelnen Fällen entschuldigen, ja rechtfertigen. Daher ist Rossini's kindisches Getändel doch mehr werth als Mosels prosaische Verstandesnachäffung, welche bas Wesen der Musik zerreißt, um den hohlen Worten bes Dichters nachzustottern; daher kann man Mozarten häufig Verstöße gegen den Text vorwerfen, Glucken nie; daher ist das so gepriesene Charakteristische der Musik häufig ein sehr negatives Verdienst, das sich meistens darauf beschränkt, daß die Freude durch Nicht=Traurigkeit, der

Schmerz durch Nicht-Luftigkeit, die Milde durch Nichthärte und der Jorn durch Nicht-Milde, die Liebe durch Flöten und die Verzweiflung durch Trompeten und Pauken mit obligaten Contradässen ausgedrückt wird. Der Situation muß der Tonsetzer treu bleiben, den Worten nicht; wenn er bessere in seiner Musik sindet, so mag er immer die des Textes übergehen. Dieß führt wieder auf den schon öfter bemerkten Unterschied zwischen Singspiel und Oper. Im erstern (wozu fast alle Opern des wahrhaft großen Gluck gehören) dient die Musik dem Text, in der zweiten ist der Text die Unterschrift des musikalischen Bildes.

Wäre die Musik in der Oper nur da, um das noch einmal auszubrücken, was der Dichter schon ausgedrückt hat, bann laßt mir die Töne weg, ich will die Worte des Dichters allein lesen, denn die Musikbegleitung wäre in diesem Falle denn doch nur ein Kunststück, ein Gauklerbasud, mit andern, scheinbar unzureichenden Darstellungs: mitteln das zu erreichen, was der andre leichter, verständlicher und genügender schon erreicht hat. Ober soll dadurch der Eindruck des Gedichtes verstärkt werden? Das mag bei Gedichten gelten, die keine sind, wie z. B. bei italienischen Opernterten; aber bann enthaltet euch von eigentlichen Dichterwerken, und hört auf, zu klagen, daß nur schlechte Dichter euch Textbücher machen wollen. Aber das alles ift's nicht. Sämmtliche Künste, wenn gleich aus gemeinschaftlicher Wurzel entsprossen, sind streng getheilt in ihren Gipfeln. Wo die Poesie aufhört, fängt die Rust an. Wo der Dichter keine Worte mehr sindet, da soll der Musiker mit seinen Tönen eintreten. Wer beine Kraft kennt, Melodie! die du, ohne der Worterklärung eines Begriffs zu bedürfen, unmittelbar aus dem Himmel, durch die Brust wieder zum Himmel zurückziehst, wer deine Krast kennt, wird die Musik nicht zur Nachtreterin der Poesie machen: er mag der letztern den Vorrang geben (und ich glaube, sie verdient ihn auch, wie ihn das Mannesalter verdient vor der Kindheit), aber er wird auch der erstern ihr eigenes, unabhängiges Reich zugestehen und beide wie Geschwister betrachten und nicht, wie Herrn und Knecht, oder auch nur wie Vormund und Mündel.

Die von einer Oper eine rein dramatische Wirkung fordern, sind gewöhnlich jene, die dagegen auch von einem dramatischen Gedichte eine musikalische Wirkung begehren, (d. i. Wirkung mit blinder Gewalt).

## Mein Herr!

Ich habe die Duvertüre zum Tannhäuser gehört und bin entzückt. Heißt das: gegenwärtig, denn während des Anhörens thaten mir die Ohren ziemlich weh. Ich bemerkte aber gleich, daß es sich hier nicht um ein Bersgnügen für das Ohr, sondern um den Sinn und die tiefere Bedeutung handle. Ueber diese Bedeutung waren übrigens ich und einige neben mir sitzende Kunstfreunde, die damals gleich mir nicht einmal den Titel des Werkes kannten, sehr im Zweisel.

Der Eine meinte, die Musik drücke den russischetürkisschen Krieg aus, wo die Posaunen und Trompeten des christlichen Chorals den Todesmuth der Russen, und das Zittern der Violinen die Furcht der Türken versinnlicht, obwohl in Wahrheit die Türken sich nicht sehr zu fürchten schienen.

Ein Zweiter meinte, es stelle ben Eisstoß bar.

Zwei Andere dachten, der Eine auf die Erschaffung, der Andere auf den Untergang der Welt.

Endlich gab uns ein freundlicher Mann, leider erst am Schlusse der Duvertüre, das Programm des Verfassers. Nun erst waren wir im Klaren und beschloßen, diese herrliche Duvertüre bei keiner späteren Aufführung zu versäumen.

Ein alter Herr, der hinter uns saß, meinte zwar, man sollte lieber nur das Programm lesen und die Musik gar nicht hören, um die Meinung des Tondichters ganz zu fassen; aber wer wird auf Leute achten, die hinter der Zeit zurückgeblieben sind?

Es lebe der Fortschritt!

Wenn man über den Unterschied der französischen und italienischen Opernmusik urtheilen will und über das Sharakteristische und Nichtcharakteristische, das in ihnen herrscht, so muß man sich vor allem auf den Standpunkt setzen, von dem aus beide Nationen das Verhältniß des Textes zur Musik betrachten. Dem Franzosen soll die Musik die Wirkung der Worte verstärken, weßhalb er auch auf seine Opernbücher viel Fleiß verwendet und der Werth oder Unwerth des Gedichtes mehr als zur Hälfte sein Urtheil über die Oper bestimmt; dem Italiener gelten die Worte kaum mehr, als eine Ueberschrift über das Tongemälde des Componisten, weßhalb auch ihre Bücherschlecht und bloß darauf berechnet sind, dem Tonsetzer Gelegenheit zu effektvollen Musikstücken zu geben.

heißt, man will die Instrumentalmusik in Damit ist erstens das Tobesur: Rirchen verbieten. über die Musik ausgesprochen, der einzigen geistigen strebung, in der Destreich noch bis vor Kurzem in Welt einen Rang eingenommen hat. Die ausüber Musiker werden ihren Unterhalt verlieren; die Dorfse meister werden sich nicht mehr mit ben Regeln bes Si und der Begleitung beschäftigen, der katholische Si wird musikalisch mit dem protestantischen Norden in ( Reihe treten. Ja, aber der Pabst ist gegen die In mentalmusik in den Kirchen! Der Pabst, bessen Uns in Glaubenssachen allerdings entscheidend ist, kennt deutsche Kirchenmusik nicht, er kennt nur die italieni die Opernarien und Militärmärsche während der heil Handlung spielt, und daburch allerdings revoltant n In Deutschland hat man einen Kirchenstyl, ber in fe größern oder mindern Strenge dem Ohr der großen D nicht sehr schmeichelt, und wenn in den Hauptstädten n ein Theil der sogenannten Musikkenner vielleicht nur Musik wegen in den Gottesdienst geht, so fühlt dage in den kleinern Orten der schlichte Einwohner sich d die Musik nicht zerstreut, vielmehr gesammelt, erhi und in seiner Andacht unterstützt. Ihr wollt die Di wegnehmen? Warum nicht auch die Bilder? Warum 1 die Pracht in der Ausschmückung der Kirchen, der wänder und Aufzüge? Warum nicht so manche froi Ceremonie,- denen von den Andersgläubigen etwas ? matisches, ja Theatralisches vorgeworfen wird? Entkli den Katholicismus nicht seiner Kunstgewänder, der ? testantismus ist nackt.

Der Text zur Schöpfung war eigentlich von van Swiesten für Mozart geschrieben. Als er ihn in der Folge Haydn zur Composition übergab, ließ van Swieten, ein großer Musikkenner, sich jedes Musikstück, so wie es fertig ward, mit kleinem Orchester vorprobiren. Vieles verwarfer, als für den großen Stoff zu kleinlich. Haydn fügte sich gern, und so kam jenes erstaunliche Werk zu Stande, das die kommenden Zeiten noch bewundern werden. Alles dieß habe ich aus dem Munde eines wohlunterrichteten Zeitgenossen, der bei jenen ersten Theilproben selbst mitzwirkte.

Merkwürdig ist die große Vorliebe Napoleons für die Musik. Große Orchestermusik aber mitstiel ihm. Nebst der militärischen, die ihm wahrscheinlich die sie begleitenzben Erinnerungen lieb machten, zog er sanste Musik, italienischen Gesang allem andern vor. Dann schien er sich ganz dem Genusse zu überlassen; aber diese Musik mußte immer gleichsam von einer Farbe sein; kein Instrument durste vorherrschen, und kein Forte vorkommen. "Meine Herren, ich will nur einen Tonhauch," sagte er oft. Ein sanster Ton hatte überhaupt einen großen Reizssür ihn, und eine Person, deren Stimme seinem Ohrschmeichelte, mißsiel ihm selten. Wenn aber ein Name übel lautete, so kauete er ihn gleichsam zwischen den Zösephinens.)

Ueberhaupt mögen wohl alle bedeutenden Menschen die sanfte und somit die italienische Musik jeder andern vorgezogen haben. Leute, die zu denken im Stande sind, mögen dafür aber über nichts denken, als wo etwas des Denkens Werthes dabei herauskommt. Sie suchen die

Musik als ein Besänftigungsmittel; Thoren lieben zusammengesetzte Musik zur Erregung.

Menschen von Talent sind weniger Musiker, als vielmehr musikalische Instrumente; ohne fremde Hilfe bringen sie keinen Ton hervor, aber bei fremder, auch der leisesten Berührung entwickelt sich aus ihnen herrliche Melodie.

Sind die Molltonarten nicht die Weiber der Musik? die sich von ihrem Vater (der Durtonart, von der sie entstanden) trennen, und die Vorzeichnung ihres Gatten (der Durtonart ihrer nächsten Verwandtschaft) annehmen?

Ist diese wohltemperirte Stimmung der neuern Musik nicht wie ein wohltemperirter Staat? Die armen einzels nen Terzen und Quinten müssen so viel abs und zugeben, damit nur das Ganze einen irgend erträglichen Zusammensklang erhält! Was werden die interessanten Kinder allstäglich, wenn sie, als Erwachsene, unter dem Stimmshammer der geselligen Verhältnisse durchgegangen sind! Arme zweite Stufe mit deinen verstümmelten Gliedmaßen; noch ärmere siedente, über deine geräderte Quint. Ist denn nur das im Menschen etwas, was dem Andern nützt? Ist denn nicht jede Realität ein Vorzug?

Es ist nur zu offenbar, daß die Musik als für sich bestehende Kunst bei den Griechen eigentlich gar nicht existirte, sondern immer nur als Begleiterin der Poesie erschien. Das zeigt unter anderm auch schon die dürftige

Besaitung und die sonderbare Stimmung ihres Hauptinstrumentes, der Lyra. Es ist schlechterbings nicht mög= lich, daß mit der Stimmung auf die unharmonische Scala irgend eine für menschliche Ohren hörbare, selbstständige Melodie hätte hervorgebracht werden können; wohl aber konnte gerade diese sonderbare Stimmung zur Unterstützung bes Singenben bienen, die schwersten Töne bes gewählten Modus anzugeben, und so ber Intonation zum Leitfaben zu werden. Daffelbe beweist der Mangel an aller Takt: bezeichnung, wozu lediglich die Länge und Kürze ber Silben des Textes dienen mußten. Wenn in späterer Zeit auch Musik ohne Worte vorkommt, so war es immer nur die für sich allein gespielte Melodie eines bekannten Liebes, wo nur für den Augenblick die Worte weggelaffen wurden. So war der Kriegsmarsch der Spartaner die Melodie zu einem Hymnus an ben Kaftor. Die Musik als selbstständige Kunft ist daher gänzlich für eine Erfindung der Neuern zu halten, und das ist auch das Ein= zige, was sie in Künsten vor den Alten voraus haben.

Bie, wenn ein Theil unserer Jrrthümer über die griechische Musik daher entstünde, daß man auf ihre Art, die Intervallen zu berechnen, nicht genug Acht gegeben hätte? Es scheint, daß die Besaitung ihrer Leier nicht, wie unsere Geige oder Guitarre, mit der tiefsten Chorde ansing, sondern wie unsere Harfe mit der höchsten, daher auch der Name der ersten (vom Körper des Spielenden an gerechnet), ὑπάτη, die Höchste, so wie der entserntesten veάτη, νήτη, die Lette. Ist es nun so, so zählten sie ihre Intervalle nicht auswärts, wie wir, sondern abwärts, und ihr διατέσσαρον ist eine Unterquarte, d. i. eigentliche

Quinte. Daß ihnen die Terz keine Consonanz war, ist natürlich, weil die untere Terz mit der Sekunde zusammens fällt, die eine Dissonanz ist.

Drieberg in seiner "Musik ber Griechen" hält bie Lyra für ein bloß ideales Instrument, das mit seinen 3, 4, ober 7 und 8 Saiten als solches nie existirt habe. Aber, alles andere unberücksichtigt, reicht die einzige von ihm selbst angeführte Anekbote von dem spartanischen Ephor, der dem Timotheus bei dem Wettkampf, indem er ihm ein Meffer reichte, befahl, die von ihm erfunbenen Saiten von bem Instrument abzuschneiben; diese einzige Anekdote reicht hin, diese Meinung zu widerlegen und die Wirklichkeit der Lyra, als eines bestimmten musikalischen Instrumentes, zu beweisen. Ferner: wenn fie auch unmöglich ein melancholisches Instrument sein konnte, war sie nicht vielleicht ein harmonisches, b. h. bloß gebraucht, um die Stimme zu unterstützen, dieser die feststehenden Töne, die sich in allen drei Tongeschlechtern gleich blieben, anzugeben; mit einem Wort, mehr das Instrument des Direktors oder des Gesang-Akkom= pagnirenden, als bes eigentlichen Tonkunftlers, Birtuofen? Auf diese Art verschwände das scheinbar Widersinnige ihrer Besaitung und Stimmung.

## Bur Malerei.

Die Maler kann man en gros in zwei Hauptrubriken theilen. Die einen betrachten die Darstellung der Natur als Hauptausgabe, die andern jene des Gedankens. So sehr nun der eigentliche Maler beides vereinigen müßte, so ist doch nicht zu läugnen, daß, die Spaltung einmal als vorhanden zugegeben, die erstere Klasse im Vortheil ist. Denn wer die Natur nachahmt, bekommt jene Gestanken, die in der Natur selbst liegen, gratis in den Kauf mit, indeß in dem Gedanken keineswegs noch die äußere Naturwahrheit mit eingeschlossen ist.

Die Deutschen sind in der neuesten Zeit sehr geneigt, die sogenannte erste (jugendliche) Manier großer Künstler, den Werken ihrer Reise vorzuziehen. Ob ihnen dabei nicht der Verdacht kommt, daß sie vielleicht im Allgemeinen knabenhafte Forderungen an die Kunst machen!

Eigentliche Ideenmaler sind die Kinder. Bei diesen ist ein vierbeiniger Schragen und darauf ein paar senkrechte Striche mit einem Säbel und Federbusch, ein Husar. Das drückt die Idee vollkommen aus. Dieser neuern deutschen Malerschule fehlt, bei manchen Vorzügen, doch die starke Empfindung der Natur. Ueberall bloß Gedanken= und Gefühlszwecke.

Ein großer Theil von dem angenehmen Eindruck, den die Gemälde der ältern Meister auf uns machen, mag wohl auch in dem Rührenden liegen, das jedes redliche Streben hat, dem der Erfolg aus Mangel der Mittel entzgeht. So zieht auch das Steise in alten Gedichten und Chroniken an. Die Unbeholsenheit scheint Unschuld, und die Manier einer verslossenen Zeit wird, wenn man sie, statt mit ihrer, mit unserer Zeit vergleicht, zum Charakter, wohl gar zum Styl. Ein Chinese ist in Europa eine Sonderbarkeit, in China eine Gemeinheit.

### Runfigespräch.

Liebhaber. Welch' kolossale Figur! Was für Vershältnisse! Der Mund ungeheuer; die Grübchen in den Wangen, daß man allenfalls die Faust hineinlegen könnte. Lächerlich! Abscheulich!

Künstler. Mir däucht, Sie haben nicht den rechten Standpunkt gewählt. Belieben Sie, etwas zurückzutreten. Derlei will nicht so aus der Nähe betrachtet werden.

Liebhaber. Ich liebe die Bilder von leicht übersehbarem Maß.

Künstler. Ich gleichfalls. Ich verstehe aber auch, die darüber hinausgehenden zu betrachten.

Wie leer ist, was Gaudy (Römerfahrt) über Michael Angelo's letztes Gericht sagt. Es soll nicht in Einheit zusammengehn, zu ausgedehnt kolossal sein. Wer hieß ihn die Seitengruppen als Hauptsache betrachten? Der Weltzerlöser als Richter mit der entsetzlichen Geberde der Verzwerfung ist nicht nur der Mittelpunkt, er ist die Essenz des Gemäldes, das Andere ist nur Staffage.

Spath bemerkt bei ber Madonna della sedia von Raphael: "Das Kind verstecke die eine Hand zu tief in den Busen der Mutter, was dem lüsternen Geist Ursache gebe, in Gedanken sich zu belustigen, welche der Seele beim Anblick eines Bildes, das das Heiligste in irdischen Gestalten zeigt, durchaus fremd sein müssen." Elender! für Leute deines Gleichen hat Raphael nicht gemalt. Ja freilich, wer bei dem Anblick dieser Madonna an so etwas nur denken kann, hat wohl nöthig, religiöse Gesinnungen auch in der Kunst zu suchen, denn Schuste brauchen Resligion, damit sie im Zaume gehalten werden.

# Jur Siterargeschichte.

Nicht leicht ist die Geschichte je in so hohem Ansehen gestanden, als bei den neuesten Deutschen. Und mit Recht. Die Naturwissenschaften beiseite gesetzt, und so lange es keine Philosophie gibt, ist die Geschichte die Lehrerin des Menschengeschlechtes. Freilich ist ihr Nuten großentheils Sie zeigt uns den Hochmuth, den Eigenein negativer. nut, die Leidenschaften, die Irrthümer, die von jeher an den Geschicken der Welt gerüttelt haben, und lehrt, sich davor zu hüten; aber eben dadurch wird ihr Nuten auch positiv, benn wenn man erst alle falschen Wege bezeichnet hat, fände man wohl auch den rechten. Wer eine solche Ansicht des Menschengetriebes für zu dunkel hielte und dagegen die unleugbaren Fortschritte der Welt zum Bessern anführte, mag in Bezug auf das Trübe der Ansicht, unsere Zeit und die nächstverflossene betrachten; was aber den Fortschritt betrifft, nicht vergessen, daß einzelne ausgezeich= nete Männer der That, des Wissens und der Kunst allerdings wie Leuchtthürme ihr Licht auf ganze Generationen und Epochen geworfen haben; andererseits aber den glücklichen Umstand in Anschlag bringen, daß bas Gute und Rechte, abgesehen von ihrem innern Werth, auch noch ben äußern haben, daß sie der Nuten Aller, gegenüber bem

Eigennut des Einzelnen sind, so daß jeder Gewinn: und Ehrsüchtige im Großen das ganze Menschengeschlecht geswissermaßen aus dem nämlichen Motiv gegen sich hat, und der gewaltthätige Frevler zuletzt nicht so wohl besiegt als erdrückt wird.

Wenn man nun aber der neudeutschen Verehrung der Geschichte näher nachforscht und, wie in einem Kaufladen, außer der Aufschrift auf der Büchse, in die Büchse selber hinein sieht, so wird die Freude über jene Werthschätzung sehr vermindert. Da ist denn die Geschichte der sich selbst realisirende Begriff, und noch dazu mit nachweisbarer Nothwendigkeit und zu immerwährendem Fortschritt. Hier hört auf einmal der praktische Nuten der Geschichte auf, und sie bekommt dafür einen theoretischen Heiligenschein. ift das Wandeln Gottes auf der Erde, welcher Gott aber seinerseits durch die Geschichte erst gemacht wird. Die Vergangenheit zu erforschen, wäre ein Geschäft für die Schwachköpfe, die nicht die Gaben haben, sie aus der Gegenwart zu deducieren, und der Geschichtschreiber hätte sich vielmehr an die Zukunft zu wenden, um sie, gleichfalls mit Nothwendigkeit, im Voraus zu bestimmen. Man sage nicht, daß diese Ansichten einer halbverrückten Philosophie unserer wirklichen Geschichtschreibung aufgedrungen seien; in den Werken unserer ausgezeichnetsten Historiker finden sich Spuren davon, und werden diese Werke, trot ihrer Vorzüge, einer aus der Trunkenheit erwachten Nachwelt geradezu ungenießbar machen. Warum ich von dieser Verirrung der Geschichte spreche, ist, weil sie ihren Einfluß auf die Literargeschichte ausgeübt hat, von der ich eben sprechen will.

Zwischen dieser, der Literargeschichte und der Menschensoder Bölkergeschichte, zeigt sich nun gleich von vornherein ein ungeheurer Unterschied, der nicht nur ihren Gegenstand,

sondern auch ihren Werth und Nuten betrifft. Die Begebenheiten ber Bölkergeschichte sind vergangen, und sie zu erforschen und richtig zu stellen, ist die Hauptaufgabe bes Historikers; die Begebenheiten der Literargeschichte, die Werke der Schriftsteller sind noch heute da, wie vor Jahrhunderten, ja vor einem Jahrtausend. Homer und Shakespeare stehen vor mir auf meinem Pulte, und ich kann jeden Augenblick sie mir vergegenwärtigen, nicht bloß die Nachricht von ihnen, sie selbst, als ob ich mit ihnen zugleich Die Zeit: und Ortsverhältnisse, in denen sie sich befanden, sind allerdings wichtig zum Verständniß ihrer Werke, aber das leistet die Bölkergeschichte, und es braucht dazu keine weitere Beihilfe. Biographische Nachrichten erläutern Manches, vor allem die Mängel der Schriftsteller; die Welt lebt aber von ihren Vorzügen. An dem Schrift= steller mehr Antheil zu nehmen, als an seinen Schriften, ift eine sentimental-verhätschelnbe Manier, die nur dazu dient, verunglückte Halbgenie's mit dem Troste zu erquicken, was sie alles Erstaunliches geleiftet hätten, wenn Zeit und Umstände ihnen günstig gewesen wären.

Wenn auf diese Art die eigentlichen Fakten der Literargeschichte, die Werke der bedeutenden Schriftsteller Jedermann ohnehin zugänglich sind, so bliebe ihr als Historie
nichts übrig, als von den Unbedeutenden zu sprechen. Die
mögen aber nur unbekannt bleiben. In der politischen
Geschichte ist das Volk oder (wenn ich die Besten weggenommen habe) der Pöbel nicht ohne Bedeutung; er fügt
den Unternehmungen der hervorragenden Männer die physische Kraft bei; in der Literatur ist der Schriftstellerpöbel
nur da, um durch Nachahmung das Gute zu entstellen
und dem Schlechten eine längere Dauer zu geben; mit Ausnahme der Zeiten, die von Originalität und Genialität

träumen, wo derlei Subjekte Albernheiten auf eigene Faust treiben.

Man könnte mir einwenden, daß die Literargeschichte wenigstens für jenen Theil des Publikums ihren Werth behalte, der, andern Beschäftigungen hingegeben, nicht Zeit und Gelegenheit hat, von den Werken vieler ausgezeicheneter Schriftsteller selbst Kenntniß zu nehmen, sowie daß für dasselbe Publikum, ja für einen Theil der die Literatur ex professo treibenden Personen, das richtige Verständniß jener Werke mitunter schwierig sei und daher eine Nach-hilfe nöthig mache. Aber nebstdem, daß letzteres schon aus dem Felde der Geschichte in das der Kritik übergeht, spare ich mir die Besprechung dieser beiden Punkte sür den weistern Versolg aus.

Mit alle dem will ich nicht von der Literargeschichte übel gesprochen haben. Sie hat mir selbst zu viel Vergnügen gemacht, als daß ich es nicht dankbar erkennen Der Mensch will alles wissen; er soll über alles denken. Außer der Wißbegierde (ich meine so, wenn man etwas wissen will, was innern ober äußern Nuten gewährt) gibt es auch eine erlaubte, ja löbliche Neugier, die vor allem den geistreichen Menschen befällt und unabläßlich nach Befriedigung strebt. Ich eifere nur gegen den in neuerer Zeit prätendirten Nuten der Literargeschichte selbst für die praktische weitere Fortbildung der Literaturzweige, und zähle fie vielmehr jenen mitunter gefährlichen Bestrebungen zu, die, indeß sie einerseits die Masse der oberflächlichen Kenntnisse, will sagen: Notizen vermehren, auf der andern Seite den Gesichtskreis ins Unermegliche erweitern, so daß endlich jene innere Concentration immer schwieriger wird, ohne die eine That ober ein Werk nicht möglich ist. Im Mangel dieser Concentration liegt aber der Fluch unserer Zeit.

Wie wenig gering ich von der Literargeschichte denke, zeigt schon die Ueberschrift dieser Blätter. Ich habe näm= lich versprochen, nicht über, sondern zur Literargeschichte zu sprechen, also einen Theil Geschichte selbst und zwar, wie ich mich jetzt näher erkläre, zur Literargeschichte ber Daß ich hierbei, nach der Natur meiner Gegenwart. eigenen Beschäftigungen, vor allem die Poesie im Auge habe, wird wohl Jedermann schon von vornherein vermuthet haben. Ich werde hierbei keine Werke beurtheilen ober Namen nennen; mir ist's um das Ganze ber Erscheinung Wenn ich hierburch in den und ihre Gründe zu thun. Tadel verfalle, den ich kurz vorher über Jene ausgesprochen habe, die aus dem Boden der Geschichte gar zu gerne in den der Kritik übergehen, so bleibt allerdings wahr, daß, wer die Geduld hat, all das Mittelmäßige und Schlechte zu lesen, das der Historiker als solcher sich nicht ersparen kann, wohl kaum je die Gabe haben wird, ein berechtigtes Kunsturtheil zu fällen, indeß der künstlerisch Begabte nie den Ekel überwinden wird, den eine solche nichtssagende Lekture mit sich führt. Ein Dichter aber, und ein solcher schmeichle ich mir zu sein, dürfte wohl, mit Bernachläßigung des Einzelnen, feine Meinung über den allgemeinen Standpunkt abgeben bürfen.

Eigentlich ist Geschichte der Gegenwart ein Widerspruch. Die Gegenwart ist ein Augenblick, ein Jetzt, das im nächsten Augenblick in die Zukunft übergeht, von der wir nichts wissen, andererseits aber sich an die nächste Vergangenheit knüpft, die man wohl unter dem Namen der Gegenwart auf ein sogenanntes Menschenalter ausdehnen kann; soweit die Jetztlebenden sich zurückerinnern, und zwar um so mehr, wenn dieser Zeitverlauf zugleich einen Wendepunkt in sich schließt, wo er dann zur Epoche wird. Ein solcher Wende-

punkt hat nun in der deutschen Poesie allerdings stattgesfunden, und er dürfte so ziemlich mit Schillers Tode zusammentreffen; der große Goethe hat ihn zwar um viele Jahre überlebt, aber an der Poesie zuletzt fast nur durch den Wechselverkehr mit seinem Freunde sestgehalten, gab er sich von da an immer mehr und mehr den Naturwissenschaften hin, und seine spätern poetischen Erzeugnisse haben, bei diesem getheilten Interesse, dem Verfalle der Poesie eber Thür und Thor geöffnet, als ihr einen wirksamen Dammentgegengesetzt. Hievon, so frevelhaft es klingen mag, vielleicht später mehr.

Die erste Erscheinung dieser neuen Epoche: die Abnahme des Talents, mit einem immer sich mehrenden Beischmack von Talentlosigkeit, barf uns, was die bloße Abnahme betrifft, weder wundern noch beschämen. Die unmittelbar vorausgegangene Periode war eben das goldene Zeitalter der deutschen Poesie, ja der deutschen Literatur überhaupt. Alle Literaturen haben solche Glanzperioden, deren Gründe zum Theil erklärbar, theils so unerklärlich sind, als alle Erscheinungen der geistigen und körperlichen Natur. Nach einigen anregenden Vorläufern erscheinen ein, gewöhnlich aber zwei große Dichter, welche die Poesie mit einem Ruck auf eine bis dahin nicht geahnte Stufe erheben. Die Nation fühlt sich auf den neuen Weg hingewiesen, die Sprache gewinnt Farbe und Geftalt; Gleichgestimmte werden sich ihrer dunkeln Begabung bewußt; die der allgemeinen Richtung Widerstrebenden werden durch die Gewalt des Mittel= punktes zu einer gewissen Concentricität gezwungen. Selbst das Mittelmäßige arbeitet sich zur Angemessenheit und Brauchbarkeit empor. So weit ist alles erklärlich. die große Masse und Bedeutenheit der Talente auf einem Punkt, verglichen mit der frühern Dürre und der darauf

١

folgenden spätern, obgleich den Nachgekommenen das Beisspiel der großen Männer mit den Gleichlebenden gemeinsschaftlich ist; darin liegt das Räthselhafte der Sache.

Diese Glanzperioden haben nämlich für die nächste Zustunft etwas Gefährliches. Nationen von Geschmack und gesundem Urtheil sind von der Bortresslichkeit des Vorhersgegangenen so durchdrungen, daß sie in der genauen Nachsahmung das einzige Heil sehen, und so allgemach in leeren Formalismus gerathen, indeß Völker, denen jene Eigensschaften im mindern Grade eigen sind, meinen das Vorstressliche zu haben, das sie nur besitzen, und sich gedrungen sühlen, darüber hinauszugehen. — Fortschreiten nennt man es. Unsere Landesgenossen haben diesen letztern Weg erwählt. Wie es kaum lohnt der Mühe betrachtet zu werden.

Die Deutschen waren von dem Zeitpunkt an, als die Faust aufhörte den Werth zu bestimmen, die bescheidenste Nation der Erde. Aus ihrer politischen Bedeutung herabgesunken, von ihren Nachbarn, nicht an löblichen Eigenschaften, wohl aber an Macht, Glanz und Bildung übertroffen, fiel es ihnen nicht ein, von sich selbst groß zu Sie hatten bereits eine große Literatur, und sie maßten sich noch keiner Ueberhebung, ja kaum einer Bergleichung an. Wenn Goethe den oft wiederholten Ausspruch that: "nur die Lumpe seien bescheiben," so fühlte ganz Deutschland, erstens, daß es dem alten Herrn selbst nicht geschabet hätte, wenn er etwas bescheibener gewesen wäre; dann, daß er dabei wohl nur gemeint habe, wie er eben nicht Lust empfinde, gegen irgend einen seiner Zeitgenossen demüthig zu sein; tvorin er ganz recht hatte. Gelbst die Vormänner der Literatur waren sich bewußt, als die Letztgekommenen, sich an fremden Mustern herangebildet ju haben, und sie schämten sich weder ihrer Lehrlingschaft, noch verläugneten sie ihre Lehrer. Die Anmaßungen der Schlegel, die Selbstüberhebung der Nach-Kantischen Philosophen hielten sich im Kreis der Schule, und die Nation blieb bescheiden wie vorher. Es sehlte nämlich, was auch den Einzelnen über sich selbst aufklärt: die fremde Anerstennung.

Diese Anerkennung wurde Deutschland durch das Werk der Madame Staël de l'Allemagne zu Theil. Obwohl Tie selbst ihren Gegenstand größtentheils nur aus frember Burichtung kannte und bei ihrem Lob, wie ihr Borgänger Tacitus, nach einer andern Seite aggressive Hintergebanken im Sinne hatte, so hob sich doch durch die Darstellung ber geistreichen Frau, in der Weltsprache geschrieben, das literarische Deutschland wie eine neuentdeckte Insel aus bem Weltmeere der Jahrhunderte empor. Das Ueberraschende des Eindrucks, dort wo man nichts als Leere vermuthet hatte, eine vollständige und bedeutende Literatur zu erblicken, dazu der Umstand, daß die übrigen Literaturen Europa's eben damals gar nichts hatten, und die deutsche, als von gestern, der Empfindungs: und Anschauungs: weise von heute am gemäßesten entgegenkam, wirkte magisch, und ber Lichtglanz nach Außen verklärte, zurückges worfen, das Land. Hierbei ging es freilich wie mit der gerühmten Weisheit der alten Egyptier; man lobte, was man nicht kannte. Ueberhaupt hat die deutsche Literatur, unbeschabet ihrer Borzüge für den, der sie kennt, etwas ungemein Bestechendes für den, der sie aus der Entfernung betrachtet. Das kommt von der Vermischung der Gattungen. Man mengt die Philosophie in die Poesie, und dafür wieder lettere in jene. Naturwissenschaft und Geschichte strotzen von sogenannten Ideen, die in ihrer Halb: wahrheit überraschen. Daburch werden die Umkreise ins Ungeheure ausgedehnt, und man muß scharf hinsehen, um zu bemerken, daß die Mitte häusig leer ist.

In dieser Geistesstimmung fanden uns die Befreiungs: friege, die den kulturhistorischen Abschluß der früheren Literaturperiode bilden, wie Schillers Tod den literarischen. Deutschland hatte damals seine Schuldigkeit gethan und wohl auch mehr. Die Unabhängigkeit der deutschen Gauen war errungen. Sie hatten, und zwar, wie sie gütigst voraussetzten, allein den Helden des Jahrhunderts besiegt, nicht auf Geheiß ihrer Fürsten, sondern gewissers maßen selbst gegen den Willen derselben, aus eigenem Antrieb, freiwillig, durch Volksmacht. Ein neues tausendziähriges Reich von Freiheit, Ruhm und Größe schien anz gebrochen. Wer alt genug ist, um sich jener Zeit, als ein damals schon Gereister, lebhaft zu erinnern, wird sich leicht die Ungeheuerlichkeiten vergegenwärtigen, die das erwachte Nationalgefühl an das Licht der Sonne brachte.

Augenblicklich wirkte das noch nicht auf die Literatur. Die Schlachtensänger der Zeit hielten sich so ziemlich in den Fußstapfen Schillers, und Goethe, obgleich politisch bemakelt, blieb der Abgott der Nation.

Unglücklicherweise mußte aber der außerordentliche Mann selbst dem Verderbniß in die Hand arbeiten. Einerseits erging es ihm, wie jedem, der widerstrebt; indem er sich nicht fortreißen lassen will, nähert er sich unwillfürlich der entgegengesetzen Seite mehr als billig. Mit Ausnahme Lord Byrons (wo denn der Engländer und der Lord auch mit in Rechnung kommen), widmete er seine Anerkennung nur dem Wirkungslosen, abgeschwächt Ruhigen. Trotzeiner anderweitigen Beschäftigungen konnte er doch nicht unterlassen, sich von Zeit zu Zeit poetisch auszukünden,

was aber so nebelhaft, abstrus und matt gerieth, daß nur eine alte Garde von Hochgebildeten, den Einbruch der Barbaren in sein Feldlager mühsam abhielt. Ich habe mich in dem Bisherigen so ziemlich als einen Freund des Alten dargestellt; demungeachtet aber muß ich bekennen, daß der Dalai-Lama-Dienst der damaligen Goetheaner nicht so absurd, aber bedeutend abgeschmackter war, als die Burschifosität unserer heutigen Feuer- und Wassermänner.

Da geschah etwas, was der Urtheilsfähigkeit der deutsichen Nation auf ewig zur Schande gereichen wird. Ein obsturer Ekribler schrieb falsche Wanderjahre, in denen er Goethe offenbar angriff, und mit Einem Schlage, so zu sagen, über Nacht, sielen zwei Drittheile Deutschlands von dem für alle Zeiten Ehrfurcht gebietenden Großmeister ihrer Literatur ab. Es wurde offenbar, daß, mit Ausnahme seiner Jugendwerke, Goethe's Wirken der Nation fremd gesblieben und seine Verehrung nichts als Nachbeterei war.

Die entstandene Bresche stürmte das junge Deutschland. Die Masse war froh, auf die frühern Nebelbilder und Schauessen wenigstens etwas Substanzielles zwischen die Zähne zu bekommen, und die Verwilderung machte reißende Fortschritte.

Bielleicht wäre bei der sehr geringen Begabung der damals thätigen Geister die Wirkung nur eine vorübersgehende gewesen, wenn nicht zwei andere Faktoren thätigst mitgewirkt hätten: die seit den Befreiungskriegen immer sortwuchernden politischen und Freiheitsideen, dann, und vor allem: die Hegelsche Philosophie.

Die erstern machten es jedem Tropf möglich, den Anstheil des Publikums zu gewinnen, wenn er nur gegen die Gewalt ankämpfte, den Fürsten bittere Wahrheiten sagte und alles Heil vom Volke, will sagen: von seinen Lesern

erwartete. Ja diese Ideen wirkten nach einer zweisachen Seite. Selbst die Dichter wurden besser, als sie waren, wenn sie, beim Mangel eigener Begeisterung, sich an der allgemeinen begeisterten. Wie einer sich am Ofen wärmt, wenn ihm die eigene Wärme ausgeht, oder die Bauern-bursche und Mägde, die sonst kein Wort zu sagen wissen, witzig, ja in ihrer Art geistreich werden, wenn das Gespräch auf versteckte Iweideutigkeiten und Unanständigkeiten fällt. Vielen dieser politischen Gedichte kann man eine gewisse Anerkennung nicht versagen, indes die Versasser, als ihnen das Handwerk in dieser Richtung gelegt wurde, entweder ganz verstummten, oder über keinen andern ges denkbaren Gegenstand etwas nur Leidliches vorzubringen wußten.

Es ist hier nicht der Ort, und ich bin wohl auch nicht im Stande, die Hegelsche Philosophie philosophisch abzuschätzen, was übrigens auch nicht nothwendig sein dürfte, da sie ihre Geltung bei allen Vernünftigen bereits verloren zu haben scheint. Mir ist nur um ihren Ginfluß auf die übrige Literatur zu thun. Und der war nun: der maßloseste Eigenbünkel. Was Wunder auch? Die Natur war durchsichtig geworden, die Schlüssel zu allen Räthseln der Welt waren gefunden. Gott war nur noch ein Rattenkönig des Menschen, oder vielmehr er war ein Deutscher, da die Deutschen ihn nach ihrem Ebenbilde geschaffen, indem sie ihn demonstrirten und allein begriffen. Da die Entwicklung des objektiven Begriffes den immerwährenden Fortschritt nothwendig in sich schloß, so konnten die Mitlebenden nicht zweifeln, ihren Vorgängern unendlich über: legen zu sein, wenn nicht an Talent, doch durch die Höhe bes Standpunktes, auf den alles ankam. erlebt, daß bei einer Schillerfeier ber große Mann entschuldigt wurde, daß er sich mit der Ausschmückung von romantischen Albernheiten befaßt habe, aber daran trage seine Zeit die Schuld, und nicht er. Wenn Goethe bei den Wortsührern in großer Achtung blieb, so verdankte er es weniger seinen Vorzügen, als seinen Fehlern, worunter eine gewisse Gleichgiltigkeit gegen Recht und Unrecht gebört, so daß das Moralische dem Thatsächlichen untergeordnet wird.

Ueber ihren Mangel an Talent trösteten sie sich damit, daß unsere Zeit eine Uebergangsperiode sei, und ihr Augensmerk ging besonders auf die Zukunft, der sie die Richtung vorzeichneten und den Weg pflasterten; daß auf diesem Wege das Außerordentliche kommen müsse, zweiselten sie keinen Augenblick. Ich erinnere mich hierbei eines politischen Zeitungsschreibers aus dem Jahre 1848, der sich wunderte, daß die allgemeine Revolution noch keinen großen Mann hervorgebracht habe, indeß doch die Revolutionen die großen Männer auf die Oberfläche brächten; was auch allerdings wahr ist, wenn nämlich eben große Männer wirklich vorhanden sind.

Dieser Eigendünkel und die damit zusammenhängende Geistesverwirrung schien durch nichts mehr gesteigert werzben zu können, und doch geschah es von einer entgegengezsehten Seite, und zwar durch einen Wissenszweig, der für jeden Deutschen höchst interessant wäre, und für den er sich den Urhebern zu wahrem Danke verpflichtet fühlen muß, nur daß die eingerissene Uebertreibung und Nachbeterei auch hier, dem an sich Erfreulichen, den Samen des Schädlichen beizumischen verstand. Ich meine die deutsche Sprachzund Alterthumswissenschaft. Es fand sich auf einmal, daß die deutsche Nation eine urpoetische sei, obgleich die aufgefundenen Gedichte, mit Ausnahme des räthselbaften

Nibelungenliedes, den fremden Ursprung eingeständlich und offen an der Stirn trugen. Man postulirte antediluvianische, mastodontisch-ichthyosaurische Volksepen oder doch Fragmente derselben, die nur ein mittelhochdeutscher Pedant
zusammengesetzt und so das Außerordentliche auf mechanischem Wege hervorgebracht hatte. Die Volkslieder, die Niemand gemacht hatte, wurden der rohen Masse in die
Schuhe geschoben, und man bedurfte von nun an nur das
Volk und ein paar Pedanten, um jede poetische Begabung überslüssig zu machen.

Es theilten sich bemzufolge die Dichter in mehrere Richtungen. Die Ideendichter, die irgend einem halb verrückten Sate einen ganz ausgerenkten und verkrüppelten Körper anzupassen strebten; die Alterthümelnden und Bolkstonz dichter, und endlich die Dichter des wirklich Wahren, die nämlich ihre eigenen lumpigen Zustände für so bedeutend hielten, daß sie dieselben von Mund auf in den Himmel der Poesie einzubürgern hofften.

Ich habe früher von der Talentlosigkeit unserer Zeit gesprochen. Damit meinte ich keinen gänzlichen Abgang des Talentes. Eine solche Zeit war nie und wird nie sein. Es gibt aber auch eine Talentlosigkeit, die dadurch entsteht, daß man sich Ausgaben stellt, zu deren Aussührung die Kräfte bei weitem nicht zureichen, und endlich noch eine andere durch die Befolgung ganz falscher Grundsätze. Die richtigen Grundsätze, oder mit andern Worten: die wahre Aesthetik, wenn es ja eine solche gibt, ist ziemlich gleichgiltig. Die richtigen Grundsätze sind mehr oder weniger undewußt im Talente selbst enthalten, wie im gesunden Menschenverstande die Logik und in der Rechtschaffenheit die Moral. Wie man denn schon früher bemerkt und oft wiederholt hat, daß die großen Dichter da waren, ehe es

eine Aesthetik gab. Wenn auf diese Art die wahre Aesthetik entbehrlich und für jeden Fall durch das Studium der großen Borbilder zu ersetzen wäre, so ist dafür eine falsche Aesthetik geradezu verderblich, indem sie in ihrer aus allen kächern des Wissens zusammengestoppelten Rüstung der Bassenlosigkeit der Anschauung weit überlegen ist, und indem sie Worte und Begriffe gebraucht, die auf einem andern Felde Werth, ja Würde haben, die Production an sich selber irre macht und einem falschen Standpunkte zutreibt. Auf einem falschen Standpunkte aber erlahmt jedes Wirken.

In dieses traurige Geschäft, das in früherer Zeit die Runstphilosophen betrieben, treten nun, in Folge der gestiegenen Werthschätzung der Geschichte, die Kunsthistoriker ein. Mitunter ganz gescheidte, ohnehin höchst unterrichtete Leute, hatten sie nur Einen Fehler, den nämlich, daß sie gar nicht wußten, was Poesie allenfalls sein durfte. Außer dem lächerlichen Streben, die auf einander folgenden Erscheinungen der Literatur mit Nothwendigkeit aus einander abzuleiten, war es ihnen hauptsächlich um die Fällung eigener Kunsturtheile zu thun, wobei sie den künstlerischen Standpunkt in einem fort mit dem kulturhistorischen vermischten, und der Poesie Zwecke andichteten, die allerdings die höchsten Aufgaben der Prosa sind. Ein guter Bürger und tüchtiger Landmann muß man sein, und nicht mit der Phantasie sich auf den Standpunkt eines solchen versetzen. Die politische und bürgerliche Freiheit ist ein schönes Ding, aber die Wege dazu müssen mit dem Verstande erwogen und angebahnt werden, und nicht mit dem poetischen Halloh. Exempla sunt odiosa.

Aber soll denn die Literargeschichte bloß Fakten geben, und die Urtheile ganz ausschließen? Reineswegs, sie soll

sie geben; aber als Geschichte, historisch. Es ist interessant, zu wissen, wie die Mitlebenden über einen Dichter geurtheilt haben, in welcher Geltung er bei der darauf folgenden Zeit gestanden, und wie die berufenen Geister heutzutage über ihn urtheilen. Es ist interessant, zu wissen, daß die Academia della Crusca Taffo's befreites Jerusalem verwarf, was den Verfasser veranlaßte, es umzuarbeiten, d. h. zu verschlechtern, so daß man später die Verbesserung wegwarf und das ursprünglich Berworfene bewundert. Es ift interessant, zu wissen, daß Shakespeare unmittelbar nach seinem Tode, von Beaumont und Fletcher verdrängt wurde und vergessen blieb, bis anderthalb Jahrhunderte später ein Schauspieler ihn wieder zu Ehren brachte. Selbsturtheilen sollen nur Sachkundige, und das ist man noch nicht, wenn man weiß oder wohl auch lebhaft fühlt, daß Schiller und Goethe große Dichter sind und Lessing ein vortrefflicher Ropf war.

Wenn auf diese Art die Nachhilfe zum bessern Verständniß der Literatur wegfällt, so ist der zweite Vortheil der Literargeschichte, daß badurch die Summitäten der Literatur aller Zeiten und aller Bölker dem Lesepublikum bekannt werden, noch viel problematischer. Vielleicht waren die Dichter früherer Zeiten nur darum um so viel besser, als die heutigen, weil sie, mit Ausnahme der Klassiker, die fremden Literaturen gar nicht kannten. Ich spreche hier nicht von den Wissenschaften, sondern von der Poesie. Ein Dichter muß seine eigene Empfindung aussprechen, und das Publikum ihn ebenso mit der eigenen genießen. So lächerlich es ist, wenn man in eine vorgeschrittene und gewissermaßen fertige Literatur die Nationalität hinterher einführen will, ebenso gewiß ist, daß nur jene Literatus ren Kraft und eigentliche Geistesfrische zeigen, die vom

nationellen Standpunkte angefangen haben. Mit Ab: straction, b. b. von einem fremben Standpunkte aus, zu genießen, ist ein trauriges Vorrecht der Literatoren selbst, traurig, weil sie an ihrer wahren Empfindung als Menschen bäufig ebensoviel einbüßen, als sie an der Erweiterung ihrer Empfindungsfähigkeit als Literatoren gewinnen. ist schon die Uebersetzung fremder Dichter, besonders wenn ihre Formen sehr künstlich sind und man sie möglichst genau übersetzen will, ein halbes Unglück. Die in einer solchen Uebersetzung kaum zu vermeidenden, verrenkten Redens: arten und das daraus entstehende Wortgepolter, erzeugen bei den der Originalsprache Unkundigen die Meinung, die Dicter selbst hätten sich auf eine so ungeschickte und verworrene Art ausgedrückt, was in der Nachahmung dieser Borbilder die schauerlichsten Wirkungen hervorbringt. Bielleicht ist unsere poetische Sprache hauptsächlich durch solche wortgetreue Uebersetzungen verdorben worden. Nun erft die Darftellungen, Inhaltsangaben und Lobpreisungen der Literarhistoriker, die von dem, was für den Geschmack bestimmt ist, böchstens den Geruch geben.

Die traurigste Wirkung ist aber die auf das Publikum, sür das man die Größen der Literatur zum Gesprächsstoff macht, und dem die ausgezeichneten Geister, zu deren hervorbringung die Natur Jahrhunderte, ja Jahrtausende gebraucht hat, in die Nähe von Wand-Nachbarn gebracht werden, von welcher unmittelbaren Nähe sie dann allensfalls in der eigenen Beurtheilung ihrer Zeitgenossen Gesbrauch machen und meinen: das oder jenes hätte Shakespeare besser gemacht oder Aeschylus wahrscheinlich tieser aufgefaßt.

In Deutschland ist der Werth des Publikums nie genug erkannt worden. Schiller und Goethe haben an kleinen Orten gelebt, und daher den Eindruck dieser großartigen

Erscheinung nie empfunden, weßhalb sie auch von der unberufenen Menge abschätiger sprechen, als billig. Für seine Gedanken und Intentionen muß ber Dichter selbst einstehen, ob er aber mit der Darstellung die allgemeine Menschennatur getroffen, kann er nur vom Publikum er-Dieses ist nicht ein gesetztundiger Richter, wohl aber eine Jury, die ihr Schuldig ober Nichtschuldig nach gesundem Menschenberstande und natürlicher Empfindung ausspricht. Was diese Natürlichkeit und Unbefangenheit stört, hebt den ganzen Werth des Publikums auf. Wenn Gefallen oder Nichtgefallen kein Grund mehr ber Billigung ober Mißbilligung ist, wenn statt bem Zeugniß bes eigenen Innern das Publikum nachgebetete Meinungen und fertige Phrasen in Bereitschaft hat, dann taumelt die Literatur, Richter und Partei zugleich, schrankenlos jeder Uebertreibung und Abgeschmadtheit zu.

Uebrigens ist dieser Mißbrauch der Literargeschichte keine vereinzelte Erscheinung, sondern fällt mit der Popularisirung der Wissenschaften, den physiologischen, odischen und metaphysisch: theologischen Briefen in unsern Zeitungsblättern, kurz zu sagen: mit jener Vielwisserei zusammen, die schon unter Voraussetung einer wahren Bildung gefährlich, bei einer falschen aber geradezu verderblich ist.

# Bur Geschichte der deutschen Dichtung von Gervinus.

Vor allem scheint dem Verfasser nicht klar geworden zu sein, ob er, wie der Titel besagt, eine Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands oder eine deutsche Kulturgeschichte vom Standpunkte der Poesie schreiben wollte. Ein Unterschied, der, wenn er auch über die Fassungskraft des Herrn

Berfassers geben sollte, doch nichtsdestoweniger höchst besteutend ist. De Horaz und Dvid durch ihre Werke den sittlichen und gesellschaftlichen Justand damals sehr geförstert haben, ist eine große oder vielmehr keine Frage, daß sie aber demungeachtet vortressliche Dichter sind, wird wohl auch Herr Gervinus, und wäre es auch nur wegen der lateinischen Ausgangssilbe seines Namens, gerne zugeben.

Im Uebrigen bringt Herr Gervinus zur Lösung seiner Aufgabe eine sehr gute und eine sehr üble Gigenschaft mit. Die gute ist, daß er gesunden Menschenverstand besitt, ein Vorzug, der in dem literarischen Deutschland ein seltener zu werden anfängt. In Folge dieses gesunden Menschenverstandes hält er z. B. bei Beurtheilung der mittelhochdeutschen Poesie instinktmäßig den Mittelweg zwischen zu enthusiastischem Lob und zu ablehnendem Tadel ein, und kommt dadurch auch vergleichungsweise der Wahrheit am nächsten. Undererseits borgt er bei den Erscheinungen der späteren Literatur, two es mit einem juste milieu nicht abgethan ist, fremde Runfturtheile, und geht dabei, eben durch jenen gesunden Menschenverstand geleitet, meistens vor die rechte Schmiede. Lessing und Goethe, Schiller und Herder mussen ihr Contingent zur Abschätzung ihrer gleichzeitigen ober vorhergegangenen Periode abgeben, nur daß das en bloc genommene Urtheil, z. B. über Jean Paul, in der weitern, Herrn Gervinus angehörigen Ausführung, leicht ins Verkehrte hinübergespielt wird. Es ist viel Richtiges in dem Buche, nur gehört dieß durchaus nicht dem Verfaffer an, mas aber für die Sache gleichgiltig ift.

Dieses führt mich, nachdem ich die gute Eigenschaft des Herrn Gervinus: gesunden Menschenverstand im Allgemeinen, geltend gemacht habe, auch auf seine schlimme: er versteht nämlich von seinem Gegenstande nicht das Geringste. Das

ift nicht gleichgiltig. Ein Geschichtschreiber ber allgemeinen menschlichen Dinge versteht von seinem Gegenstande immer so viel, als er eben Verstand hat. Bei Specialitäten ift das aber ein anderer Fall. Cowie ein Geschichtschreiber der Chemie mehr Chemiker sein muß, als Historiker, und einer, der die Geschichte der Astronomie schreibt, vor allem Astronom, so müßte auch der Verfasser eines Buches über die poetische Literatur Deutschlands nothwendig, wenn auch nicht ein Dichter sein, doch wenigstens poetischen Sinn haben. Diese Gabe der Natur aber ward Herrn Gervinus leider nicht zu Theil. Erfindung und Composition, Lebendigmachung und Ausführung, üben auf sein ästhetisches Urtheil nicht ben geringsten Einfluß aus. Wenn er sich bei Goethe mit der Form viel zu schaffen macht, so geschieht es nur darum, weil Goethe in seinen Confessionen den Anspruch selbst so häufig urgirt; eine gleiche Rücksicht aber den andern Dichtern angedeihen zu lassen, fällt Herrn Gervinus nicht ein. Das macht, weil er von der Form keine Vorstellung hat, und sie nur in ihrer Uebertreibung gewahr wird. Ihm ist die Poesie lediglich ein Mittel, seine Gebanken und Meinungen auszusprechen, zu nützen, zu belehren, volksthümliche und rechtschaffene Gesinnungen zu erwecken und fortzupflanzen.

Alles das war die Aufgabe der Poesie auch wirklich in ihrem Anfange, vor Ersindung der Prosa nämlich. Seit diesem letzten Ereignisse aber hat man das begriffsmäßig Wahre, Belehrende, Erbauende, mit einem Worte: Alles, was dem Bedürfnisse angehört, ihr, der Prosa, überlassen, und für die Poesie das Gebiet des Gefühls und der Phantasie in Anspruch genommen. Es gibt etwas, das man das Schöne heißt, kann ich Herrn Gervinus versichern. Wenn nun aber ein stockbürrer, lederner Scribent in einer

gräßlichen Differtationsprosa die Angelegenheiten des Gemüthes und der Phantasie vor den Richterstuhl des Utili= tarismus ober Socialismus schleppt, so ist bas die ekelhafteste Gerichtsverhandlung, die man sich benken kann. Damit sei nicht gesagt, daß es Herrn Gervinus an einer gewissen Begeisterung fehlt, welche immer etwas Poetisches hat. Aber Archimedes war auch begeistert, als er im Bade das Gesetz der specifischen Schwere gefunden hatte, und nun nadt, wie ein Verrückter, durch die Straßen von Sprakus lief, er blieb aber nichtsbestoweniger der A+B-Mann, der er früher gewesen war. Jede Wissenschaft hat ihre Begeisterung als gesteigerten Zustand; in der Poesie aber ist sie zugleich ber ganze Umfang bes Objectes: ber Inhalt. Dieser angelernte Enthusiasmus, dieser Miethpferd-Galopp geht nun durch das ganze Streben des Herrn Gervinus. Man kann wohl von ihm behaupten, daß er für die Wissenschaft ebenso verdorben ist, als für die Kunst. Indeß er ben Pragmatismus in der Geschichte verlacht, wohin er doch gehört, huldigt er ihm in der Nachweisung der Kunstentwicklung mit der Aengstlichkeit eines Pedanten. Die Fortschritte der Kunst sind von den Talenten abhängig und nicht von den Weltbegebenheiten. Goethe wäre derselbe große Dichter geworben, wenn es auch nie einen Friedrich den Großen gab, und die französische Revolution, die doch drastisch genug war, hat doch keinen einzigen Poeten hervorgebracht. Ja die Bildung und die Poesie find sich in einer gewissen Beziehung sogar entgegengesett; denn die erstere strebt nach Allseitigkeit, gleich der Vernunft, und die lettere ist und soll einseitig sein, wie das Gefühl. Sie isolirt ihren Gegenstand, und statt ihn nach seinem Berhältnisse zu den übrigen Dingen zu beurtheilen, macht fie ihn zum Maßstab seiner selbst. Deßhalb ift Homer größer als Schiller, und wem es um volle Poesie zu thun ist, der wird sich immer vorzugsweise an die früheren, minder kultivirten Zeiten wenden müssen.

Wenn Herrn Gervinus' Buch demungeachtet so viel Anklang in Deutschland gefunden hat, so zeigt es nur, daß dieses Land in der Gedankenvermischung immer weiter fortschreitet und da träumt, wo es denken, und da denkt, wo es fühlen sollte. Wolfgang Menzel, ein gleiches Rüstzeug, hat ja auch seine Periode gehabt, wo er nicht verslacht wurde.

Bum Schluß gibt Herr Gervinus ben jett lebenben Dichtern den Rath, durch fünfzig Jahre ihre poetischen Arbeiten einzustellen. Es ist möglich, daß die Welt dabei nicht viel verlöre; der Rath aber ist hart. Denn erstens follte Herr Gervinus aus seinem eigenen Beispiele erkennen, wie schwer es ift, die Schreibkunft zu zügeln, selbst in Dingen, denen man nicht gewachsen ist; dann hätte ich einen Gegenvorschlag zu machen. Wie, wenn sämmtliche Runftphilosophen, Runfthistoriker, und wie die Fortschritts: apostel heißen mögen, die aus Verzweiflung, in ihrem eigenen Fache etwas leisten zu können, sich centaurenartig auf dem Boden der Poesie herumtummeln, es versuchten, fünfzig Jahre lang Ruhe zu halten? Ich glaube wenigstens voraussagen zu dürfen, daß der zerstampfte Boden wieder von Neuem grünen und Blüthen der Poesie hervortreiben würde, die, wenn auch nicht vom feinsten Aroma, doch immer beitragen würden, der von den Winterstürmen der Zeit bedrängten Gegenwart, eine heilsame Frühlings: erholung zu verschaffen. Man verweise hiezu nicht auf die Werke der Vergangenheit, die eben vorher als die poetischeren, gepriesen worden sind; ber Gefühlsausdruck einer fremben Zeit kann immer nur mit Abstraction genossen

werden, was natürlich nur die Sache Weniger ist. Die Masse, im guten Sinne, wird doch nur von demjenigen angeregt, worin sich ihre eigene nächste Empsindungsweise ausspricht und verklärt. Die Zeit, die versäumt, ihre eigenen Anschauungen zu bilden und zu gestalten, fällt, indem sie der Gemeinheit aus dem Wege geht, der Perdanterie in die Arme.

Sollte übrigens Jemand sich dieses Urtheils bewußt worden sein, und schon der Zusatz Nationalliteratur auf dem Titel seines Buches diesen kulturgeschichtlichen Standpunkt andeuten, so mag er nur wissen, daß er sich eine der abstractesten Aufgaben gestellt hat. — Eine Gesichichte der Pflanzen nach ihrem ökonomischen oder medicinischen Gebrauche, hat einen unzweiselhaften Werth; aber eine Classisikation der Blumen aus demselben Gesichtspunkte, wodurch die Kamille über die Rose zu stehen käme, tväre denn doch gar zu absurd.

Nicht leicht ist mir bei allem unläugbaren Geist und Berdienst etwas so unerträglich geworden, als diese Geschichte der deutschen Literatur von Gervinus. Die geistige Welt wird da, als ein vollkommenes Gegenbild der körperslichen, den Gesetzen der Schwere, der Attraction, der Cohäsion, und was weiß ich, unterworsen; Alles, was kommt, mußte so kommen; der Wilkur, der Stimmung, dem Genie, der Laune ist kein Spielraum gelassen, die aufs Blut wird Alles erklärt, und wenn der Mensch die dahin ein kaum lösdares Käthsel schien, sieht man mit einemmal, daß jede Erscheinung der sittlichen Welt sich nach den Anhandgebungen der Regeldetri und des Sinzmaleins darlegen lasse. Wenn Wille und Entschluß des

Menschen nicht frei sein sollten, so sind doch die Fäden ihrer Leitung so sein und complicirt, daß Seildreher und Zwirnspinner ewig nicht dahin kommen werden, sie zu unterscheiden und aufzuzählen.

Gervinus wundert sich über Goethe's Erklärung, daß er sich für unfähig halte, eine wahre Tragödie zu schreiben, und daß er fürchte, durch das bloße Unternehmen sich aufzureiben. Er sieht eben nicht ein, daß Goethe's Art, sich in die innerste Natur des Darzustellenden hineinzusetzen, ihm die Identificirung mit den Personen einer Tragödie nothwendig grauenhaft machen mußte, indeß Schiller die Charaktere von der Oberfläche aufnahm, das Innere aus seinem eigenen, reichen Wesen supplirte, und so mit einer bald abzuschüttelnden Fieberaufregung leicht zu Ende kam. Bon den Neuern hat nur Shakespeare sich tragischen Stoffen in Goethe's Sinne hingegeben. Selbst die großen Alten haben es mehr in Schillers Sinn gethan, mit Ausnahme des Euripides, der daher seine beiden Mitbewerber in dieser Hinsicht übertrifft, nur daß sie ihn wieder an Großartigkeit übertreffen, wie Schiller Goethen, aber nur aus demselben Grunde.

#### 1819.

Die wunderliche Richtung des neuesten Kunstgeschmackes in Deutschland läßt sich sehr einfach erklären aus dem Zusammentreffen zweier Thatsachen: historische, ja analytisch=wissenschaftliche Kenntniß des vor uns gewesenen Vortrefflichen in der Kunst, verbunden mit eigener Impotenz. Die Tonangeber unter uns sind, was Jean Paul weibliche Genies nennt. Da fehlt es weber an Empfänglichkeit noch Liebe für das Schöne, aber an Kraft, es zu gestalten und außer sich hinzustellen. Da nun aber diese Kraftlosigkeit sich nicht leicht Jemand selbst gesteht, so juden sie den Grund des Nichtgelingens, statt in sich, immer in dem Abgang gewisser äußerer Bedingungen, die einmal dagewesen sein sollen, und jetzt nicht mehr sind. Die Religion, meinen sie, habe die dramatischen Meisterwerke der Griechen und Spanier hervorgebracht, und gegenwärtig hat man keine Religion — folglich auch keine Reisterwerke. Eben daher kommt der gegenwärtig vorwaltende Hang zum sogenannten Romantischen, zu jenem Ahnen, Sehnen und überfinnlichen Schauen, für das es in der Natur überall kein Gegenbild gibt. Alle großen Reifter aller Zeiten von Shakespeare und Milton bis Goethe waren mehr ober weniger plastisch, weil eben dieses plas stische, gesonderte Hinstellen mit scharfen Conturen, als das Schwerste in der Kunft, nur dem kräftigen Meister gelingt und deßhalb auch seines Strebens Hauptziel ist. Die Formlosigkeit, welche ein Hauptingrediens der soge= nannten Romantik ist, war von jeher ein Zeichen eines ichwachen, kränkelnden Geistes, der sich selbst und seinen Stoff nicht zu beherrschen vermag. — Was heißt denn eigentlich der Ausdruck: romantisch? Soll er auf jenen Charafter hindeuten, den die neuere Kunst durch das Christenthum erhielt, das, den menschlichen Willen einem höhern unterordnend, die Versenkung des erstern in den lettern als höchstes Ziel des Strebens aufstellt und mit Bernichtung des Leiblichen als eines von Anfang Schlim= men, ewig Vergeistigung predigt, so weiß ich nicht, wie man Shakespeare einen romantischen Dichter nennen kann. Ober zielt man damit — besonders im Dramatischen —

auf die erweiterte Form, so macht man damit, ungerechnet alle Kunstgründe, die dagegen sprechen, die roben Verfasser der geiftlosen Moralitäten des Mittelalters zu Gründern einer neuen Kunftnorm im Gegensat mit Aeschylus und Sophokles; denn daß Shakespeare und Calderon die Gattung, in der sie schrieben, nicht schufen, sondern nur veredelten durch die Bedeutung, die sie dem vorher Unbedeutenden gaben, zeigt ein flüchtiger Blick auf die Geschichte des Theaters vor ihnen. Dasselbe gilt von der Mischung des Ernsten und Komischen in den Werken dieser Meister. Was folgt nun daraus? Daß die romantische Gattung schlecht und verwerflich sei? — Daß es keine Schubfächer gebe, folgt daraus, in benen man den menschlichen Geift und die Arten, in denen er erscheint, einschließen kann und registriren wie eine Insektensammlung, daß, wenn auch das Zeitalter eines Dichters mit seinen Ansichten, als nothwendiges Medium der Ein= wirkung der Natur auf sein Gemüth, nothwendig auf die Art dieser Einwirkung Einfluß nehmen muß, die Auffassung der Natur selbst und nicht das Medium die Haupt= sache ist. Daß, da metaphysische und religiöse Ideen wandelbar sind, der Charafter des Schönen aber ein unwandelbarer, sich die Kunst, wenn sie letzteres abspiegeln will, auf etwas Festeres gründen müsse, als metaphysische und religiöse Ideen sind, auf den Menschen und die Natur nämlich; daß es zwar allerdings zulässig, ja — da es sich nicht um Porträtirung, sondern um Idealisirung der Natur handelt — unerläßlich sei, in das Sinnliche bas Uebersinnliche hereinspielen zu lassen, daß es aber immer auf eine, mit der all gemeinen Menschennatur, mit bem allgemeinen Menschengefühl übereinstimmende Art geschehen musse, die subjektiv wahr bleibt, wenn auch die

geträumte, objektive Wahrheit längst verloren gegangen wäre, so daß also Meinungen, die immer da waren, die, vermöge eines nicht zu deducirenden Grundzuges der menschlichen Natur, auch immer da sein werden, ungeachtet ihres Schwankenden, für die Poesie brauchbarer sind, als sogenannte Wahrheiten, unangreifbar gelagert unter den Kanonen eines philosophischen oder Religionsspiktems.

Betrachtet den Calderon. Hundertmal hat er den katholischen Aberglauben gebraucht (der nichts ist, als ein maskirter heidnischer oder, kurzweg, menschlicher), kaum einmal den Glauben. Und doch erschüttert dieser Aberglaube im Gedicht Menschen, die ihn verachten in der Religion. Erklärt mir das, ihr alten Neudeutschen!

#### 1822.

Dasjenige, was die neuere Welt von der ältern unterscheibet, ist vornehmlich das Gefühl einer unbestimme ten Sehnsucht, das der erstern eigen ist und letterer beinahe ganz unbekannt war. Die erste Quelle dieses Gefühls ist ein Thätigkeitstrieb ohne Wirkungkreis. So lange es noch einen Staat gab ober vielmehr ein Bolk, hatten alle Fähigkeiten des Körpers und Geistes ihren Zweck, oder wenigstens ihre Richtung, und von Zeit zu Zeit eintretende, außerordentliche Vorfälle gaben auch der Begeisterung ein sfogo. Als der Verbrauch nach außen aufhörte, wendete sich die beste Thätigkeit des Geistes nach innen. Wer aber einmal die Süßigkeit des Umgangs mit sich selbst genossen hat, kehrt nicht mehr jurud. Die der selbst sich Befledende zuletzt die Weiber flieht, flieht der Selbstbeschauende die Welt. In seinem Innern ist er Herr und König. Alles fügt sich nach seinem Sinne, und selbst was sich nicht fügt, was ihm widerssteht, ihn quält, ist doch wenigstens sein Gedanke, sein eigenes Werk. Auch Selbstverdammung ist noch immer süß; denn wird dadurch der Mensch als Verdammter ersniedrigt, so ist ja doch der hoch stehende Verdammende wieder er selbst. So lebt er in einer eigenen Welt, unwidersprochen, alles gebietend, alles nach eigenen Gesehen denkend. Dieses süße Schalten führt nun endlich zum eigentlichen, unmittelbar letzten Quell des Uebels: dem Bedürfniß starker Eindrücke.

Mit einer unendlich erhöhten Reizbarkeit haben die sogenannten gemeinen Genüsse ihr Anziehendes verloren, und der Mensch findet zulett nichts mehr, was ihn befriedigt. Ohne Thatkraft voll Thatendurst, voll Reiz zum Genuß ohne Sinn bafür; voll Gebanken ohne Wollen, das ist der Zustand eines solchen Menschen, einer solchen Zeit, daher jene Sehnsucht nach etwas Unbestimmtem, dem man zu viel Ehre anthut, wenn man es aufs Religiöse bezieht, ba es eigentlich nichts ist als die Sehnsucht nach einem neuen Reiz, der im Stande wäre, ben Ueberreizten zu reizen. Die Deutschen appliciren sich alle zehn Jahre ein neues Zugpflaster und werben barin so lange fortfahren, bis fie ein äußeres praktisches Interesse bekommen haben, wie die Engländer, die von jener romantischen Sehnsucht am entferntesten geblieben sind, eben weil sie praktische Interessen haben. Daher weh jedem Volke, das sich mit der beutschen Literatur befaßt. Sie wird ihre eigene verschlingen, und Fasler und Querköpfe werden die Frucht sein. Die deutsche Literatur ist die des gegenwärtigen Jahrhunderts. Schon ist die englische davon angestect, die französische im Begriffe, zu folgen. Die deutsche Literatur entnerpt. Für uns ist sie bie beste,

weil wir keine andere haben können; aber jeder Fremde soll sich davor hüten. Gebt aber ein den Deutschen rein praktisches Interesse, und sie werden nach außen und nach innen sein, was sie sollen und was sie können.

Deutschland hat angefangen, sich auf das praktische Interesse zu werfen. Es ist mit der Kunst nichts mehr anzussangen, sie fängt an, nachdem sie theoretisch geworden, didaktisch werden zu wollen, und das war immer ihr, wenigstens momentaner Untergang.

Deutschland hat sich mit Phantasie den Magen überladen, und möchte nun die Einfalt als diätetische Kur brauchen. Wir haben Philosophie und Religion zur Poesie gemacht, und möchten nun dafür aus der Poesie Philosophie und Religion machen.

Das Streben nach Realität in der Kunst, die Relisgionsschwärmereien und die politischen Umtriebe entsprinsgen aus Einer Quelle, dem erwachten Sinn, der aber noch nicht weiß, woran er sich halten und wie weit er gehen soll.

Die Leiden der letzten Zeit haben die Deutschen ins Leben gezogen und jenen Sinn fürs Praktische geweckt. Seit den Reformationskriegen war es das erstemal, daß den Deutschen eine herrschende Idee ward, deren Realiskung zugleich Bedürfniß war.

Ich table dieses Streben der Deutschen nicht; es kann vielleicht zum besten Ziele führen und Nationalität bestünden, die auf einem andern Wege nicht möglich ist. Aber die Kunst muß darüber auf einige Zeit verschwinden, und ich beklage daher bloß die Künstler. Jene aber, die das nicht einsehen und, indem sie dem Anpochen der Zeit

nachtönen, glauben Kunstwerke hervorgebracht zu haben, und zwar um so mehr Kunstwerke, je mehr sie von der geglaubten Realität in sich haben; die sind nun als Künstler lächerlich.

Die Regenten merken nicht, daß, indem sie den Religionsenthusiasmus unterstützen, sie das ihnen drohende Feuer anfachen und die Stimmung nähren, die ihnen so gefährlich scheint.

Es ist eine traurige Zeit gekommen für die Dichter. Der enthusiastische Schwindel aller Art, der die Köpfe in Deutschland ergriffen hat, drängt Alle, die den Narrentanz nicht mitmachen wollen, so sehr auf die Seite des kalten, sichtenden Verstandes, daß selbst die poetische Vergeisterung dabei kaum emporkommen kann. Ueberhaupt hat jedes Extrem, auf das der menschliche Geist mit Parteiung geräth, schon das Schlimme, daß diejenigen, die den Unssinn jenes Strebens erkennen, statt die richtige Mitte zu halten, leicht in der Hitz des Streites sich dem entgegenzgesetzen Punkte nähern und so auch inconsequent werden. Das ist die Geschichte aller menschlichen Streitigkeiten von jeher gewesen.

#### 1828.

Daß die Deutschen diesem schaukelnden Träumen, dieser bild: und begrifflosen Ahnungsfähigkeit einen so hohen Werth beilegen, ist eben das Unglück dieser Nation. Daher kommt es, daß sie sich so gerne jedem Jrrthum in die Arme werfen, wenn er nur irgend einen Halt darzubieten scheint, an den sie jenes flatternde, verworrene Gewebe anknüpfen können. Daher kommt es, daß von zehn zu

zehn Jahren die ganze Nation mit Einem Schlage ihr geistiges Glaubensbekenntniß ändert und die Götzen des gestrigen Tages (Schelling) heute wie Schatten von Berzirobenen umherwandeln. Unmännlich! herabwürdigend! Sie glauben, das sei etwas ihrer Nation Eigenthümliches, aber andre Bölker kennen diesen Zustand auch, nur werzben bei ihnen die Knaben endlich Männer. Ich spreche hier nicht als einer, dem dieser dumpf träumende Zustand stemd ist, denn er ist der meine. Aber ich erkenne wenigstens, daß man sich aus ihm herausarbeiten muß, wenn etwas geleistet werden soll. Mönche und Klausner mögen "Hymnen an die Nacht" heraustönen, für thätige Mensichen ist das Licht!

# Das junge Deutschland.

Man hat geglaubt, dem Unwesen der sogenannten "jungen Literatur" (Guttow, Wienbarg, Laube u. s. w.) durch ausbrückliche Verbote der verdächtigten Schriften ein Ende machen zu müssen. Das ist, abgesehen von dem Verwerflichen jedes solchen Verbotes, auch in literarisch=mensch= lider hinficht ein Fehler und ein Schaben. Allerdings ift diese junge Literatur ein Unfinn, ja eine Verrücktheit. Aber wodurch soll benn die alte Verrücktheit bekämpft werden, als durch eine neue? Die Zeiten sind selten, wo die Bernunft sich Platz macht, und eben so selten die Männer, die das Reizlose des gesunden Menschenverstandes der richtigen Ansicht geltend zu machen wüßten. In Ermanglung der Leffinge nun bleibt nichts, als einen Unsun durch den andern beschränken. Die faselnd-mittelalter= lice, selbsttäuschend-religiöse, gestaltlos-nebelnde, Tieckisch und Menzlisch-unfähige Periode hat lange genug gedauert, und wie benn das neue Schlechte immer schon darum besser ift als das schlechte Alte, weil wenigstens die Berjährungszeit des Lettern durch den Einspruch unterbrochen wird, so hatte man froh sein sollen, in der Unverschamtheit ber neuen Apostel einen Damm gegen die Anmaßung der bisherigen zu bekommen. Uebrigens hat diese junge Schule bei aller Berächtlichkeit eine löbliche Eigenschaft, bie gegenwärtig in Deutschland sehr fehlt, eine, wenn auch täppische, Gerabheit nämlich. Sie macht sich keine Illusionen. Sie ist frech, weil das Zeitalter frech ift; irreligiös, und die ganze Religion der Zeit ist Selbsttäuschung ober Heuchelei; sie sagt, was sie benkt, indeß man in Deutschland häufig nichts denkt bei dem, man sagt. Insofern wäre sie also allerdings als eine Art Pferdekur zu brauchen gewesen. Gerade weil sie verächtlich war, konnte sie wenig Schaben thun und mußte ein baldiges Ende nehmen. Ließen die Menschen nur erst die Natur in ihren Gegenfätzen ungestört auswirken, die Uebel fänden bald ihre Heilung in sich selbst. Bon Unsinn zu Unfinn geht ber Bildungsgang ber Welt, und in bem ewigen Zichaak kommt sie ewig ein wenig weiter. Durch unsaubere Ausleerungen führen sich die Krankheitsstoffe ab. Beim Individuum darf allerdings der Natur zu Hilfe gekommen werden, benn die Kraft und das Leben des Einzelnen ist beschränkt, und für einen todten Patienten kommt jede Regeneration zu spät; das Geschlecht aber stirbt nicht aus, und ber Frühling findet alljährlich seine Bäume.

Die Schriftsteller fehlen gewöhnlich nach zwei Seiten: die Einen sind so verliebt in ihre eigene Gedanken, daß sie auf das Publikum gar keine Rücksicht nehmen. Ein großer Fehler; benn man benkt für sich, schreibt aber, und läßt drucken ober aufführen für Andere. Die zweite Klasse will nur dem Publikum gefallen. Da läßt sich denn schwer voraussehen, was dem Publikum jederzeit und überall gefallen wird, nebstdem, daß dieses Versahren geradezu zur Gemeinheit führt. Das Wahre ist: die Moralregel des Christenthums; was du nicht willst, daß dir ein Anderer thue, das thue ihm auch nicht, geradezu auf die Poesie anzuwenden und sich beim Schreiben zu stagen: würde dir das gefallen, wenn es ein Anderer schriebe?

Wir sind alle verdorben, wir neuern deutschen Dichter, durch unser ewiges Lesen der ältern, der fremden. Wir wissen kaum mehr, wie sich die Empfindung bei unsern Zeitgenossen äußert. Wir lassen sie (bie Empfindung) Sprünge machen, wie sie sie heut zu Tage nicht mehr macht. Wir empfinden mit Abstraktion. Daher weiß sich das Publikum im Theater nicht mehr zurecht zu finden, und nur Stümperwerke ober die unbewußten Versuche der Anfänger gefallen. Hier nämlich kann das Publikum folgen, indeß die sogenannten Meisterwerke sich ihm wie Rehenezempel barstellen. Schiller war der lette populäre eigentliche Dichter, und selbst ber Wortüberfluß, den ihm der lesende Kritiker zum Vorwurf macht, ist für den Zuseher die vermittelnde Brücke, mittelft der er die Höhen der schwierigsten Situationen und Charakteräußerungen, Schritt für Schritt, ohne Anstrengung erklimmt. Shakespeare hat uns Neueren alle verborben.

Eines der größten Uebel der deutschen Literatur ist, daß Niemand bei seinem Fache bleibt. Jeder sucht seine Grenzen auszudehnen, so weit, als möglich. Jeder walkt seinen Teig nach Leibeskräften, und indem er nach den Enden zu immer ausgedehnter wird, wird er immer dünner in der Mitte, bis er endlich reißt, und die Lücken im Innern entstehen, die man nach außen vermeiden wollte. Was man von einer allseitigen Bildung sagt, ist ganz gut; aber eine allseitige Thätigkeit gibt es nicht.

Freilich hat gerade diese Vermischung der Fächer in neuester Zeit der deutschen Literatur großes Ansehen im Auslande verschafft. Wenn ein armer fremder Dichter ein neudeutsch poetisches Werk liest und ein Siderallicht von weltphilosophischen, welthistorischen, psychologischen politischen, magischen, artistischen Halbheiten ihm entgegenstrahlt, muß er freilich verblüfft werden, und mit der Natur zürnen, die ihn zu nichts als zum Dichter gemacht hat; wie anderseits der Gelehrte, der den sesten Boden seiner Wissenschaft verschwinden und sich in die hängenden Gärten des Idealismus versetzt sieht, wo statt der Distel des Begriffes die Blume der Inspiration wuchert und es keine Schlösser gibt, sondern nur Schlüssel, ein solcher wird gleichmäßig die Stirn auf die Erde schlagen und außrusen: Herr, ich bin nicht würdig.

Ein Werk nenne ich eine Hervorbringung, die so viel inneres Leben oder innere Wahrheit hat, um wenigstens mehrere der wandelbaren Gefühlse und Meinungsphasen der Zeit zu überdauern. Was aus einer Zeitrichtung entsteht und mit ihr untergeht, ist eine Flugschrift, und wenn sie dreißig Bände stark wäre.

Diese neue deutsche Poesie mit ihren Theorien kommt mir vor wie eine Schuljugend, die, von ihrem Meister wegen Unartigkeit zur Rede gestellt, sich verantwortete: sie hätten neue Gesetze der Artigkeit erfunden, und nach diesen seien sie sehr gesittet.

Vortreffliche Bausteine, diese Legion wahrgefühlter, beutscher Gedichte; aber ich sehe kein Gebäude.

Bolkslieder sind wie die Wiesenblumen, die, wenn man sie im Felde ohne Pflege und Kultur aufgewachsen antrisst, erfreuen, ja entzücken; in den Gärten, zwischen Rosen, Nelken und Lilien versetzt, sind sie nicht viel besser als Unkraut.

Deutsche Volks-Epen; was heißt benn bas? Epen, die vom Volk ausgingen? Kein Spos ging je vom Volk, sondern von einzelnen, seltenen begabten Männern aus, die allenfalls das im Volk zerstreute Sagen= oder Lieder= material sammelten und zum Ganzen bildeten, mit Hinzu= sügung eigener Ersindungen (denn zum Nachschreiber sich derzugeben, hat von jeher jeder Begabte verschmäht). Oder waren sie Volks-Spen, weil sie im Munde des Volks lebten, etwa wie die Homerischen Gesänge? Aber das deutsche Volk konnte nicht lesen, und Rhapsoden gab es bekanntlich in Deutschland nicht, vor den Zeiten der Rinnesänger, die aber an den Hösen herumzogen und das Volk verschmähten. Dann, wenn sie im Munde des Volkes lebten, wo sindet man ihrer irgend in Chroniken oder gleichzeitigen Zeitschilderungen erwähnt? Die Ritter=

gedichte und die lette Bearbeitung der Nibelungen rührt bekanntlich aus dem dreizehnten Jahrhunderte her. Wie kam es, daß bei Ersindung der Buchdruckerei im fünfzehnten, Niemand aus dem Druck dieser Lieblingswerke des Bolkes, Gewinn zu ziehen suchte? Ohne Zweisel hätte man es gethan, wären sie nicht damals schon rein vergessen gewesen, nach Berlauf von armen zwei Jahrhunderten. Hofpoesie waren diese Epen. Das Bolk hat nie etwas davon zu hören bekommen, als die alten Sagen oder Märchen, vielleicht Lieder, die der Ersindung zu Grunde lagen.

Es ist noch die Frage, ob man Walther von der Vogelsweide einen eigentlichen Dichter nennen kann. Dichterische Glut und Phantasie sehlen beinahe ganz. Verstand und Empfindung kann man ihm nicht absprechen. Er ist größtentheils Reslexions: ober Spruchdichter. Mitunter hat er höchst glückliche Wendungen, sie sind aber selten.

Wie wär's, wenn man aus dem Nibelungenliede ein Heldengedicht machte? Rein alterthümelndes, sondern so, wie man heutzutage einen alterthümlichen Stoff behandeln mag. Wer weiß, wie viel Vorarbeiter Homer vor sich gehabt hat?

Im Nibelungenliede sind vielleicht nur zwei Punkte, die auf urdeutschen Sagen beruhen. Der Hort, der, im Rhein versenkt, dem Sande seine Goldhaltigkeit mittheilt; und, daß eine Schaar deutscher Helden irgendwann in Ungarn durch Verrath oder Ueberfall den Tod gefunden. Siegfried ist wahrscheinlich eine Applikation des skandings

vischen Sigurd; Chrimhilde erdichtete Trägerin des Faktums; Brunhildens Brautwerbung ein hineingezogenes
fremdes Märchen. Die Fahrt ins Hunnenland willkurliche Ausmalung eines vielleicht historischen Umstandes.
Das alles im Munde der Erzähler, wenn man will, des
Bolkes, sich allmählig näher und näher gebracht und endlich von einem Dichter völlig verbunden. Daß das Gedicht sich im Munde des Volkes gemacht oder gebildet
habe, ist eine analogielose und eigentlich Unmögliches voraussehende Annahme.

Man thut nichts Gutes, wenn man die Nibelungen in neue Sprachen übersett. Es wirft sich dann die Rohheit des Ganzen bloß auf den Inhalt und Stoff, die dadurch unleidlich werden. In der unbehilflichen Sprache
des Driginals aber zeigt sich erst das unvergleichliche Verdienst des Dichters, der in einer so brutalen Zeit der
wahren Poesie — was Auffassung, Charakteristit und
selbst Composition betrifft — wenigstens so nahe kam.

Bas das für eine Idee ist! Die nationale Poesie Deutschlands im eilften, zwölften und dreizehnten Jahr: hunderte sei durch die aufgezwungene klassische Bildung erstickt worden. Als ob irgend Jemand damals klassische Bildung gehabt hätte, als höchstens ein paar Geistliche, die der Nationalpoesie weder nützen noch schaden konnten. Und als ob die klassische Bildung der-Nationalpoesie irgend genützt oder geschadet hätte, als endlich in der letzten Zeit der Hohenstausen wirklich nationelle Dichter, die Minnesänger, aufstanden. Mangel an Talenten war das

Hein anderes.

Das Hervorziehen altgermanischen Wesens und Gegenüberstellung einem weit verseinerten, aber mannigsach ausgearteten Zustande, das gegenwärti deutschen Schriftsteller so sehr beschäftigt, ist nichts Ischon Tacitus hat es gethan. Aber der weise Ischon Tacitus hat es gethan. Aber der weise Ischheit, höchstens Arzenei für das Uebermaß, indeß in Rohheit, höchstens Arzenei für das Uebermaß, indeß in Neu-Altdeutschen darin Nahrung für das Bedürfr sinden glauben.

Was die mittelalterliche oder romantische Poesi der neuern unterscheidet und unterscheiden muß, i Pragmatische in dem Charakter der neuern Zeit. Poesie des sechzehnten und siebenzehnten Jahrhubegnügt sich mit dem poetischen Was, dieses bilt möglichst vollständig und scharf aus, die Verbind und Vermittlungen erscheinen dabei als Nebensache. 1 Poesie kann sich der Nachweisung des Wie nichtschlagen. Die Verknüpfung der Begebenheiten unt pfindungen macht sich vor diesen selbst geltend, un ein Sprung gewagt werden soll, muß der Dichter Beschauer mit Gewalt fortreißen, von selbst überscher keine Lücke.

# Friedrich Schlegel.

1822.

Dieser Friedrich Schlegel, wie er jetzt duselt frömmelt, ist doch noch immer derselbe, der er war

er die scheußliche Lucinde schrieb. Ich habe ihn ganz kennen lernen, bei einem Mittagsmahl, das vor vier Jahren, als ich in Neapel war, der Hamburger Kaufmann Nolte uns beiben gab. Wie er fraß und soff und, nachdem er getrunken hatte, gern mit dem Gespräch ins Sinnliche jeder Art hinüberging, wie er über mich lachte, als, da die Rede auf seine Lucinde kam, ich versicherte, ein Mädchen würde mir unerträglich sein, wenn sie ohne Schmerz baran denken könnte, sich ergeben zu haben. Dieser Mensch könnte jett noch einen Chebruch begeben und sich völlig beruhigt fühlen, wenn er dabei nur sym= bolisch an die Vereinigung Christi mit der Kirche tächte. Bei biesen neuen Mystikern wirkt bas Christenthum burch= aus nicht aufs Praktische. So wie nur ein wissenschaftliches Bedürfniß sie darauf hingetrieben hat, so ist die ganze Wirkung desselben auch nur ein theoretischer Glaube, und indem sie sich mit Gott vereinigt denken, glauben sie ben Gang ihres Lebens eben so nur all' ingrosso betrachten zu bürfen, wie man das Wirken der Vorsehung in der Natur anzusehen genöthigt ist, wo selbst das Ueble als ein nothwendiges Mittelglied zum guten Hauptzwecke allerdings sich zeigen barf.

### Tied.

Tieck, ein geistreicher Mann. Diese Bezeichnung zus
gleich als Lob und als Tadel ausgesprochen. Das will
sagen: er hat Geist, wo Geist von Nöthen; er hat aber
auch beinahe nur Geist, wo es auf Empfindung ankommt.
Sein poetisches Talent äußerst schwach und ohne alles
Ursprüngliche, ausgenommen im Auffassen und Wieders

Grillparger, fammil. Berte. IX.

geben komischer Bezüge und Charaktere. Komisch ist beis nahe nicht das rechte Wort. Die Herausstellung und Verspottung des Abgeschmackten, ift sein eigenthümliches Feld. Dagegen ist das eigentlich Poetische, d. h. in schöner Steigerung Empfundene, bei ihm fast burchaus nur angebildet. Goethe rühmt einmal an sich die Gabe, Landschaften und andere Natur : Aeußerlichkeiten, mit den Augen dieses oder jenes bestimmten Malers anschauen zu können, und bezeichnet sich badurch, nicht unbewußt, als Dilettant in der bildenden Kunft. Dasselbe kann man von Tieck in der Poesie sagen. Wenn er Shakespeare als eine Brille aufgesetzt hat, sieht er die herrlichsten Dinge. Deßhalb hat er sich auch in diesen Meister so hineingelebt, der ihm einen Halt, gleichsam die Pappe hergibt, auf die er seine eigenen, umkippenden Papier-Männerchen aufklebt. In früherer Zeit mußten ihm die Minnesänger, der Katholi= cismus, die Spanier ähnliche Dienste leisten. schiedensten fehlt ihm der Sinn für alle und jede Form. Bei seiner Anlage zum Komischen hätte er ein guter Lust= spieldichter werden mussen, wenn nicht sein haltloser Geist sich in der Formlosigkeit, als seinem eigentlichen Elemente, bewegte.

Er kann nichts machen (noieiv, nointys). Keine Epopöe, kein Drama, keinen Roman, ja kein lyrisches Gedicht, in dem der Gedanke scharf abgeschnitten, auf gleichen Flügeln des Rhythmus lerchenartig emporschwebte. Ein geistreicher Skizismus der Ausdruck seines Talents. Hierzu kommt noch der Mangel eines Innern. Ich weiß nicht, ob Wahr und Falsch für ihn Gegensätze sind, oder Gut und Böse. — Er ist ein guter poetischer Farbenzeiber, wollte Gott, er wäre auch ein Maler.

### Jean Paul.

Jean Paul ist in Gedanken, ja in seinen Empfindungen erhaben, aber seine Phantasie ist gemein, sie malt nur niedrige Gegenstände mit Wahrheit, und gerade die Phantasie ist das Spiegelbild des Menschen. Gedanke und Empfindung zeigen nur, was er sich bestrebt zu sein; die Einbildungskraft gibt wieder, was er ist.

Jean Pauls Phantasie, so herrlich im Abspiegeln innerer Zustände, ist aber beinahe gar nicht geeignet jum Darstellen äußerer Handlungen, er übergeht sie daher auch häufig ganz kurz, und indeß er die Ursachen bis ins Kleinste ausmalt, werben die Wirkungen oft nur leicht angedeutet. Daher sind auch seine Werke da am schwächsten, wo das bramatische Element vorgreifend wird. Ich kann mir benken, daß ein Drama von ihm leicht das elendeste Machwerk sein könnte. Er neigt zur Miniatur= malerei hinüber, ein Dramatiker soll aber al fresco malen, schon Goethe thut es zu wenig. Shakespeare kann's und auch Calberon, dieses Anlegen großer Partien mit breiten Schatten und berbem Pinselbruden. Was mich an Jean Paul überhaupt anzieht, ist sein Verstand und sein Humor; seine Empfindung schwillt oft bis zum Ersäufen an, und seine Phantasie verflattert leicht, bis zur Bildlosigkeit, d. h. bis zur Unphantasie. Wenn er gern in Bilbern benkt, so malt er dafür auch manchmal mit Begriffen.

### Lenau.

Lenau's Gedichte haben wunderliche Eigenschaften. Ein unleugbares poetisches Talent, das manchmal sogar ans

Bebeutende streift. Der Vers gut gebaut, obwohl er sich selten bis zum Rhythmus erhebt. Der Verlauf der Empfindung oft untadelhaft, nur daß selten ein Ganzes der Empfindung daraus wird; denn wenn es nun darauf ankommt, die einzelnen Strahlen in einen Brennpunkt zu sammeln, schnappt das Ganze falsch ab, und irgend ein fern Herbeigeholtes oder Wunderliches stempelt, was wir die dahin für gedacht und empfunden gehalten hatten, zur hohlen Grübelei. Der Ausdruck sindet fast immer ein schickliches, selten aber das prägnante Wort. Dabei herrscht eine unselige Schwermuth vor, d. h. eine solche, die sich nicht durch das Gedicht kopfzauswärts befreien, sondern kopfzabwärts tieser hineinarbeiten will. Das alles verbreitet einen Qualm über diese Gedichte, der mir wenigstens, bei aller Anerkennung, höchst widerlich ist.

## Beinrich Beine.

Heine ist für jeden Fall eine sehr begabte Natur. Erstens hat er viel Verstand, eine, neuerer Zeit unter den deutschen Literatoren, sehr seltene Eigenschaft. Sein Talent ist vorzugsweise satyrisch, verspottend, in welcher Richtung auch seine Einbildungskraft höchst objektiv, bildlich ist. Was seine Poesie, als Ausdruck der Empfindung, betrifft, so hatte er wohl in seiner Jugend, der überhaupt edlere Gefühle eigen sind, poetische Erhebungen, die, verstärkt durch den Einfluß fremder Produktionen, namentlich Goethe's, einige wahrhafte Gedichte zu Stande brachten. Das verlor sich bald, und erst, am Ausgange eines dissoluten Lebens, aufs hoffnungslose Krankenlager geheftet, kam eine abgenöthigte Einkehr in sich selbst, eine Erinne-

rung an die Jugendgefühle, vielleicht ein Wunsch, die eigene Nichtswürdigkeit vor sich selbst zu verbergen, über ihn, daher man auch von seinen Versen, nur die ersten (in den Reisebildern) und einige seiner letzten, als Gedichte ansprechen kann, indeß man die auß der mittleren Zeit, wenn sie nicht verspottend sind, geradezu als schlecht bezeichnen muß. Wie es aber mit der Wahrheit der Emphindung, der eigentlichen Quelle der Poesie, bei ihm steht, zeigt sich schon daraus, daß er die scheindar wärmzsten Ergüsse, meistens durch eine Unslätherei oder ein hanswurstisches Anhängsel, selbst wieder vernichtet und lächerlich macht.

# Graf Platen.

Dieser Graf Platen kann gewissermaßen als ein Proztotyp der neuern Deutschen gelten. Nicht als ob sie alle so gute Verse machen könnten, als er, nicht als ob sie alle so viel Geist hätten, als er; aber darin gleichen sie ihm alle, daß sie mehr oder weniger gut sind, wenn sie sich schreibend in eine andere Natur hineindenken; schreizden sie aber aus ihrem eigenen Wesen heraus, erbärmzlich. Hat so ein Matador den Aristophanes oder Shakezspeare als Brille aufgesetzt, so sieht er die bewunderungswürdigsten Dinge, er sühlt ganz wie ein Zeitgenosse des Perikles oder der Königin Beß; wenn er aber als Herr Platen oder Herr Immermann sühlen soll, als Deutsschen des neunzehnten Jahrhunderts, als Mensch statt als Buch, so geht alles leer aus.

Es ist etwas Trockenes und Dürres in Platens Gedichten. Nicht als ob ihm Empfindung abginge, aber er

empfindet nicht, während er schreibt, sondern schreibt, wenn er schon empfunden hat.

Freiligraths Gedichte. Diese Gedichte sind wie ein schönes Theater mit prächtigen Kleidern und Dekorationen, aber ohne Schauspieler. Oder wie die Welt, ehe noch der Mensch erschaffen war.

### Feuchtersleben.

Ich bin mit Feuchtersleben verhältnißmäßig spät bekannt geworden. Ich weiß daher — besonders da unsere Beziehungen vorzugsweise literarisch waren — von seinen früheren Lebensverhältnissen so gut als nichts, und muß mich daher darauf beschränken, von seinen Charakter= und Geisteseigenschaften, überhaupt von demjenigen zu sprechen, worin wir der Beurtheilung anderer unterliegen, und worauf auch nur entfernt hinzudeuten, ihn selbst eine gewiß nicht geheuchelte, sondern mit seinem innersten Wesen verbundene Bescheidenheit, unter allen Verhältnissen gehindert hätte.

Schon daß wir uns so spät kennen lernten, deutet auf eine Grundverschiedenheit in unserem beiderseitigen Wesen hin. Ich war durch meine poetischen Arbeiten, wenigstens unter meinen nächsten Landsleuten, zu Achtung und Namen gekommen, und doch fühlte Feuchtersleben, der sich so gerne anschloß, kein Bedürfniß, mir näher zu kommen. Er mochte wohl in dem Verfasser der Ahnfrau, Lebens= und Kunstansichten voraussetzen, die mit jenen allerdings barocken Ausbrüchen in einem nächsten Zussammenhange stunden. Ja, als ein gemeinschaftlicher

Frund uns zum erstenmale einander gegenüber brachte, waren Feuchterslebens Aeußerungen und Haltung nicht siei von einer gewissen oppositionellen Schärse, die er sich stucktlos Mühe gab zu verhehlen. Aber ein erstes Gespräch reichte hin, uns in geistige Gemeinschaft zu bringen, obwohl er gewissermaßen in sich fertig, und ich wenigstens nicht geneigt war, von meinen Ueberzeugungen, irgend Jemand zu Liebe, auch nur ein Haarbreit nachzugeben. Bir waren Freunde, ehe wir's wußten, wobei der Unterschied der Jahre in keine Rechnung kam, da das Systes matische seiner Bildung seinem Alter vorauseilte, indeß von meiner Seite die poetische Anschauung immer etwas Jugendliches mit sich führt.

Ich will aber nicht von mir reden, sondern von ihm. Bon seinen Lebensumständen also ist mir nichts bekannt, als seine beispiellos glückliche Che. Mit einer Frau verbunden, die an Lebhaftigkeit, an Gewohnheiten, ja von vorneherein sogar an Bildung, das Gegentheil seiner war, hatte er sich, durch Nachgeben und Beharren, durch geisti= gen Einfluß und harmloses Sichgehenlassen, ein Muster: bild von Ehe geschaffen, wie es ein zweites Mal nicht leicht vorkommen wird, und indem es allein schon seinen Charafter verbürgt, ihn als das bezeichnet, was er war: als Beiser in der That. — Die Grundlagen seines Charakters -waren Rechtschaffenheit, Wahrhaftigkeit, Wohl= wollen und Bescheidenheit. Er hat mit Recht von sich selbst gesagt: Ich habe mir alles erkämpfen mussen; benn nie ist ihm ein Vortheil geworden, den er durch Aufgeben einer Ueberzeugung oder durch Abweichen von dem strenggezogenen Pfade der Pflicht sich erworben hätte. Manche sind zwar in der letten Periode seines Lebens an ihm irre geworden, aber da war er nicht mehr allein, sondern mit der Sorge für Andere betraut, und auch pflichtgetreue Schiffer wirft im Sturme anvertraute Be über Bord, wenn er dadurch hofft, das Fahrzeug zu re

Wenn ich von seiner Wahrhaftigkeit sprach, so mi ich nicht die gegen Andere, benn diese ist wohl schor sich in der Rechtschaffenheit mitbegriffen; ich meinte de die in unserer Zeit, besonders in Deutschland, selten wordene Wahrhaftigkeit gegen sich selbst. Er hat sich eine große Idee angelogen, Ueberzeugungen eingeb und Bedürfnisse gemacht. Nicht nur sein Denken, seine Empfindung war einig mit sich und wahr. kannte die Grenze seiner Begabung, und nie ist es eingefallen, darüber hinauszugehen, wenn ihm auch bert Journale dafür eine papierne Geltung angeb hätten. So war das erste Streben seiner Jugend poetisches. An Verstand und Gefühl stand er so man Dichtern voran, aber die Phantasie ging nicht glei Schritt. Darauf haben ihn nicht Andere aufmer gemacht, sondern er selbst hat es bei reiferen Ja erkannt, und er war ein so strenger Richter seiner se daß er sich geradezu jedes poetische Talent absp! Hundertmal mochte ich ihm sagen: Das Reflektive Inomische sei zwar nicht bie Poesie, aber auch Po er blieb unerschütterlich und verurtheilte fich selbst.

Beinahe kein Feld des menschlichen Wissens blieb fremd. In der Philosophie war Kant sein Mann. I Philosophie der Bescheidenheit, die das demüthige: , weiß nicht" an die Spitze des Systems stellt, das gebene, als eines Beweises eben so wenig fähig als dürftig, zum Ausgangspunkte nimmt, völlig zufrie wenn sie das logisch Richtige, Würdige und Allen För liche damit in Uebereinstimmung bringen kann; die ger

weil sie dem Denken seine Grenzen setzt, der Ahnung und Empsindung möglich macht, die leer gewordenen Räume als Religion und Kunst auszufüllen. Kants Philosophie war die seinige. Daß er als Arzt ohne eine Spur von Raterialismus gar zu gerne Brücken zwischen der Physsologie und Psychologie gebaut hätte, ist wohl begreifslich. — Das Ziel seines Strebens und der Mittelpunkt seines Wesens war übrigens die Bildung, insofern damit die möglichste Erweiterung und harmonische Durchstingung aller Fähigkeiten und Erkenntnisse gemeint ist. Die entgegengesetzte Ansicht, daß jedes Wirken und jedes Talent eine gewisse Einseitigkeit, ein Uebergewicht nach Siner Seite voraussetze, gab er zwar zu, war aber nicht geneigt, die Uebereinstimmung seines Innern einer solchen, wenn auch geistreichen Störung preiszugeben.

Daß unter diesen Umständen Goethe sein Ideal sein mußte, leuchtet von selbst ein. Nie ist vielleicht der Kultus für diesen, allerdings größten aller Deutschen, weiter ge= trieben worden, als von ihm. Er war nicht geneigt, einen Unterschied im Werthe zwischen den früheren und späteren Arbeiten des außerordentlichen Mannes zuzu= geben, ja ich habe alle Ursache, zu glauben, daß ihn die späteren mehr befriedigten, als die früheren; wie benn auch Goethe als Mensch und Mann bis zu seinem Ende immer im Fortschritte begriffen war, nur daß die Bilbungsfraft, schon nach Naturgesetzen, eben so sehr abnahm. So weit es ihm bei seiner Gutmüthigkeit möglich war, grollte er mir vielleicht ein wenig, wenn ich jenen Unterschied, nach seiner Meinung, zu sehr hervorhob. Wir ließen uns daher über diesen Punkt nicht leicht in ein Bespräch ein. Freunde mussen auch Geheimnisse vor einander haben.

Seiner Begeisterung für die Kunst machte er', ber fich die Kunstbegabung unbilliger Weise selbst absprach, das durch Luft, daß er sich dem Streben Anderer auf das Innigste anschloß. Nicht auf jene in Deutschland beliebte Weise, daß man sich in irgend einen großen Schriftsteller hineindenkt und nun, von der fremden Höhe herab, auf alles Andere mit wegwerfender Verachtung hinsieht. rade das Gegentheil. Er war mit der hingebendsten Liebe vorzugsweise bem Streben seiner Zeitgenossen, ihm näher Stehenden zugewendet, auf die Bildung junger Talente einzuwirken, aber auch bei Werken, die ganz unabhängig von ihm entstanden waren und eine solche Hingebung nur irgend vertrugen, jede gute Seite hervorzukehren, jede Wendung, jeden Gedanken zur Geltung zu bringen, überall ein Tieferes vorauszusetzen, zu suppliren, zu ergänzen, sich ganz in das Fremde hineinzuleben. Er war unermüdet in solchem liebevollen Anerkennen. Diese seine Beise hatte für einzelne seiner Freunde sogar etwas Gefährliches, und ich selbst mußte auf der Hut sein, seine optimistischen Deutungen in Bezug auf mich, bei mir selbst auf ihre wahre Geltung zurückzubringen.

Das ist, was ich das Wohlwollen des Mannes nannte. Und diese selbstwergessende Liebe war es, die ihm, verbunden mit seinen übrigen Eigenschaften, den Stempel der vollkommensten Liebenswürdigkeit aufdrückte.

Als ein Solcher wurde er in die Bewegungen des Jahres 48 hineingeworfen. Ich weiß, wie sehr die Ans nahme der von ihm bekleideten Stelle i seinem Inneren widerstrebte, und daß man sein ganzes vaterländisches

<sup>1</sup> Er wurde im Juli 1848 Unterstaatssetretar im Unterrichtsministerium, doch legte er diesen Posten bald nieder, und starb am 3. September 1849.

Gefühl in Anspruch nehmen mußte, um ihn zur Nachzgiebigkeit zu bewegen. Er wäre für ruhige Zeiten der bestgedenkbare Unterrichtsminister gewesen. Hier aber kam er mit Etwas in Conslikt, was seiner Natur rein entzgegengesetzt war: mit der Rohheit. Wie er in dieser Zeit, wo jede Bitte eine Sturmpetition, und jede Verweigerung der Anlaß zu einem Aufstande war — wie er also in dieser Zeit seiner Amtsführung gewirkt, wie weit er beharrt oder nachgegeben, bewilligt oder versagt hat, kann ich nicht sagen, denn seine Ueberhäufung mit Geschäften hatte eine Lücke in unserem Umgange zur Folge. Aber das weiß ich, daß das Bewußtsein, nicht immer das Beste haben thun zu können und nothgedrungen mancher seiner Ueberzeugungen untreu geworden zu sein, ihn getödtet hat. Er ist vom Geiste aus gestorben.

# Ferdinand Raimund.

Man hat oft bedauert, daß cs Raimund, dem beliebten Volksdichter, an Bildung fehle; wenn diese noch dazu gekommen wäre, stünde der leibhafte Shakespeare noch einmal da. Ich glaube, es fehlt Raimund nicht sowohl an Bildung, als an der Fähigkeit, sich eine Bildung zu nutze zu machen. Andererseits merken seine Bewunderer nicht, daß gerade dieser Zusammenstoß von geahnet Poeztischem und gemein Unkultivirtem es ist, was den Hauptzeiz von Naimunds Hervorbringungen ausmacht. Das Barocke ist sein Verdienst, aber sein großes Verdienst.

Der erste Band von Ferdinand Raimunds Werken ist erschienen. Je lebhafter im Publikum Wiens noch die Erinnerung an jenen vortrefflichen Zustand des Leopoldstädter Theaters rege ist, an jenes Zusammenwirken ausgezeichneter Talente, welche diese Bühne zu einer der merkwürdigsten Erscheinungen im Kreise der deutschen Dramatik machten, je wärmer die Anhänglichkeit ist, welche dasselbe Publikum dem begabtesten unter diesen Darstellern, dem Verfasser der hier angezeigten Werke, widmete, um so erfreulicher muß eine Gabe sein, die, nachdem die Begeisterung des Augenblicks zu wirken aufgehört hat, nunmehr auch dem Urtheil sein unbestreitbares Recht auszuüben gestattet.

Allerdings hat die vortreffliche Darstellung von Rais munds Studen, seine eigene mit eingeschlossen, zu ben glänzenden Erfolgen derselben vieles beigetragen; aber die Darstellung gehört auch dem Verfasser, wie die Schlacht dem Feldherrn gehört, ohne daß deßhalb das Verdienst der einzelnen Krieger das Geringste von seinem Werthe verliert. Die glänzenbste Tapferkeit ist wirkungslos, wenn ein leitender Geist ihr nicht die gehörige Stelle anweist, und der begabteste Schauspieler wird nie mehr leisten, als der wahre Dichter nicht etwa bloß gewollt (bas wäre leicht), sondern selbst in die Rolle hineingelegt Es gibt wohl dramatische Konzertstücke, die, bei schwacher Versinnlichung von Seite des Verfassers, bem Schauspieler Gelegenheit bieten, in der Entwicklung seines eigenen Talentes, halt und Verbindung zu suchen und zu finden; das sind aber nur, um in der Kriegs= sprache fortzufahren, gelegentliche Scharmützel, Ueberfälle, Husarenstreiche, deren Erfolg, zur Würdigung des Feldherrn wie des Dichters, eben nichts beiträgt. Der wahre dramatische Dichter sieht sein Werk darstellen, indem er es schreibt, und die Darstellung auf der Bühne kann ihn höchstens durch die Genauigkeit der Copie angenehm überraschen.

So hat Raimund in seiner besten Zeit geschrieben. Aber diese beste Zeit war seinem Entwicklungsgange nach nicht seine erste. Er fing, burch bie ungunstigsten Berhältnisse sich selber Bahn brechend, damit-an, eigentliche Theaterstücke (was ich oben Concertstücke nannte) zu schreis Er wollte sich und seinen Kameraden Gelegenheit geben, ihre Darstellungsgabe an einem, die Aufmerksam= keit fesselnden, Kanevas zu zeigen, wo dann die eigentliche Ausmalung der Charaltere und Situationen dem Talente, ja der Persönlichkeit jedes Einzelnen überlassen blieb. Ein wenig zu dieser Gattung gehört, man muß es gestehen, das erste der in dem vorliegenden Bande gebotenen beiden Stude: Der Diamant bes Geisterkönigs. Voll guter Ginfälle, mit einer nicht unglücklich geführten Handlung, würde doch Niemand, z. B. in dem leicht stizzirten Entwurfe der Geliebten des Bedienten Florian, jene Naturmahrheit und Grazie erkennen, welche die unnachahmliche Krones in diese Rolle zu legen wußte. Korntheuer spielte sich selbst, als er den Geisterkönig gab, und die Figur gewann dabei offenbar. Nichtsbestoweniger aber ist das Ganze auch im Lesen unterhaltend und lobenswerth.

Was aber von Raimund oben Rühmliches gesagt worben ist, gilt in ganzer Ausdehnung von dem zweiten
Stücke: Der Alpenkönig und der Menschenfeind. Man
muß die Wüste der neuesten deutschen Poesie durchwandelt haben, gefühlt haben, wie Naturwahrheit und
Leben, aus dem begriffsmäßigen Gerüste talentloser Ueberschwänglichkeiten, sich nach und nach völlig zurückzuziehen
droht, um das Erquickende dieser frischen Quelle ganz zu
empfinden. Zuerst der Gedanke des Ganzen, die etwas

barocke Einkleidung des, auf der Volksbühne auch der Form nach stationär gewordenen, Zauberhaften abgerechnet, hätte selbst Molière eine vortrefflichere Anlage nicht erzbenken können. Ein Menschenseind — oder vielmehr, um den Namen für die Sache zu gebrauchen — ein Rappelzkopf, dadurch geheilt, daß er sein eigenes Benehmen sich selbst vor seine eigenen Augen gebracht sieht: ein psychologisch wahreres, an Entwicklungen reicheres Thema hat noch kein Lustspieldichter gewählt.

Nun aber die Entwicklung selbst, die eigentliche Aufgabe der Poesie: die Belebung des Gedankens! Raimund hatte den Vortheil, in der wunderlichen Hauptperson ein wenig sich selbst kopiren zu können; aber auch alle übri= gen Personen: dieser in seiner Langweiligkeit ergötliche Bediente gegenüber bem schnippischen Stubenmädchen, durch einen natürlichen Antagonismus in immerwähren= dem Wechselspiel gegen einander. Die Seelenreinheit, ja Seelenadel im Charakter der Gattin, deren natürlicher Sinn (cs ist nicht zu sagen, wie viel Kunst barin liegt) selbst den im Stücke geforderten und von allen übrigen Personen unbedingt getheilten Glauben an den geisterhaften Alpenkönig, nur als ein Halbfremdes aufnimmt. Die Tochter, anfangs nur leicht angebeutet, gegen bas Ende zu aber immer bestimmter, eigentlich rührend ohne Sentimentalität. Jene Scene in dem "ftillen Haus," ber an nieberländischer Gemälbewahrheit ich kaum etwas an bie Seite zu setzen wüßte. Und bas Alles zu einer Ginheit der Form gebracht, die anregt, festhält und bas ganze Gemüth bes Zusehers in den bunten Kreis hinein-Ueberall Blutumlauf und Pulsschlag bis in die bannt. entferntesten Theile des eigentlich organischen Ganzen. Ich wollte, sämmtliche beutsche Dichter studirten dieses

Werk eines Verfassers, dem sie an Bildung himmelweit überlegen sind, um zu begreisen, woran es unsern gesteigerten Bestrebungen eigentlich sehlt, um einzusehen, daß nicht in der Idee die Aufgabe der Kunst liegt, sons dern in der Belebung der Idee; daß die Poesie Wesen und Anschauungen will, nicht abgeschattete Begriffe; daß endlich ein lebendiger Zeisig mehr werth ist, als ein ausgestopfter Riesengeier oder Steinadler.

## Dem Andenten Schreyvogels (West).

Am 28. Juli 1832 starb hier zu Wien, als ein Opfer ber schrecklichen Cholera, nach einem kaum vierundzwanzigsstündigen Krankenlager, der pensionirte Sekretär des kaiserslichen Hoftheaters, Joseph Schrehvogel, der Welt unter den Namen Thomas und August West, als Herausgeber der geistreichen Wochenschrift: Das Sonntagsblatt, als congenialer Bearbeiter der Moreto'schen Donna Diana und mehrerer Calderon'scher Schauspiele, endlich jedem deutschen dramatischen Schriftsteller und Darsteller als der scharssingste Kenner und Beurtheiler ihrer beidersseitigen Künste bekannt.

Deutschland verliert an ihm mehr, als es weiß und wissen kann. Durch entgegenstehende Lebens: und andere Berhältnisse auf der schon früh betretenen Bahn der Literatur gehemmt, kehrte er erst bei abnehmenden Jahren zu derselben zurück, und es fehlte ihm eigentlich das physischen zurück, um all das ans Licht der Welt zu ziehen, was sein reiches Innere verbarg. Das literarische Publikum kennt nur die beiden West; man muß Schreps vogel gekannt haben, um nicht etwa bloß den Menschen,

nein, selbst den Schriftsteller in ihm gehörig würdigen zu können.

Lessing steht einzig, ohne Gegenbild und ohne Nebenbuhler, in der deutschen Literatur da. Es hieße sich an ihm versündigen, wenn man auf ihn hin, von irgend einem der Nachgekommenen aus, Parallele ziehen wollte; aber an Art und Geist war unser Verblichener jenem großen Vorgänger aufs Innigste verwandt, und eine ungestörtere Laufbahn hätte ihn bemselben vielleicht näher gebracht, als man jett sagen darf, ja zu denken sich getraut. Mit ihm hatte er jene Schärfe des Verstandes, jenen männlichen Schönheitssinn, jene glühende Liebe für bas Wahre und Tüchtige gemein; ja vor ihm voraus hatte er eine jugendliche Frische der Empfindung, die bei Lessing wenigstens zum Theil sich unter dem Druck herabstimmender Erfahrung verlor, bei unserm Landsmann aber bis zum letten Tage seines Lebens sich ungeschwächt erhielt, obgleich es ibm an herabstimmenden Erfahrungen eben auch nicht fehlte.

Ich, der ich dieses schreibe, und Schrepvogeln jahrelang gekannt und geliebt habe, der ich von ihm, gleichsam als ein halb Widerstrebender, in die Literatur eingeführt worden bin, konnte ihn, den ältern Freund, vom ersten bis zum letzten Tage nie ohne ein immer neues Staunen, mußte ihn geradezu als ein nur halb erklärtes psychologisches Räthsel betrachten.

Dieser scharfe, eigentlich analytische Verstand in nächter Nähe von der überströmendsten Begeisterung, die weniger aus dem Gemüthe hervorzugehen, als unmittelbar aus dem Verstande selbst zu entspringen schien, sich wenigstens nie früher, aber auch augenblicklich einstellte, wenn der Verstand kalt geprüft und gebilligt hatte, diese innige, gleichsam polarartige Verkettung der scheinbar

widersprechendsten Eigenschaften ist mir, in diesem Maße, sonst nie und bei Niemand vorgekommen.

Im Suchen des Guten ein Greis und beim Auffinden deffelben ein Anabe, mußte man die Gediegenheit seines Wesens genau kennen, um die Zeichen seiner Freude nicht manchmal geradezu für kindisch zu halten.

So viel Besonnenheit und so viel Wärme, all' diese mannigfachen Geiftes: und Gemüthskräfte, all', was er wußte und vermochte — und deß war viel — all' dieß nun war einem Schooffinde, ber bramatischen Runft, zu-Was das Alterthum, was die mittlere und gewendet. neue Zeit Vorzügliches geleistet, hatte er gelesen, geprüft, verglichen, die Empfindungen auf Gedanken gebracht, und die Gedanken in seiner Bruft erwärmt, bis sie wieder zu Empfindungen wurden. Insoweit man ohne ein großes, hervorragendes Talent Kunstrichter sein kann, war er es im vollen Maße. Das ganze Gebiet der dramatischen Kunst lag wie eine Weltkarte vor ihm da, oder vielmehr wie eine Welt, benn es war Leben in seinem Umfassen. Ja so unerschöpflich war der Born der Liebe in seiner Brust, daß nach Durchströmung des Ganzen noch Wärme, ja Glut übrig blieb für die kleinsten Einzelnheiten, daß Rollenbesetzung und Bühneausschmückung, die Betonung einer Stelle, die Miene und Geberbe ber Schauspieler in einem hundertmal gesehenen Stücke, seine Seele so frisch fand, als hätte sie nie ein Großes gehegt, und der Anabe, der zum erstenmal das Theater besucht, war kein so dankbarer Zuschauer als er.

So war der Mann. Er hatte Fehler, und wer hat sie nicht? Er hat im Feuereifer Manche, auch Künstler beleidigt, aber eine vortreffliche Kunstleistung war für ihn stets wieder ein unwiderstehlicher Versöhnungsgrund, und

nur Mangel an Talent ober innerem Werthe erschwerte ben Weg zur gutmüthig fröhlichen Rücksehr.

#### Lord Byron.

Unter die merkwürdigsten Erscheinungen gehört die verhältnißmäßig geringe Achtung Lord Byrons für Shakesspeare; des zweitgrößten englischen Dichters, für den ersten. Tieck oder ähnliche Fasler werden sich leicht mit der Annahme zufriedenstellen, daß der mindere Geist eben den höhern nicht begriffen habe. Da genannte Fasler nun aber selbst Shakespeare zu verstehen behaupten, und Lord Byron ihnen in jeder geistigen Befähigung himmelweit überlegen war, so muß doch ein anderer Grund dieser Nichtbeachtung aufgesucht werden.

Es ist auch ein anderer Grund. Er liegt theils in ber Geistesselbstständigkeit, theils in der völlig modernen Richtung Lord Byrons. Jene Selbstständigkeit machte, daß alle seine Ueberzeugungen genau aneinander hiengen und nichts in seinem Innern Plat hatte, was nicht aus ihm sabst hervorgegangen war. Er kannte als Engländer die Alten und schätzte sie hoch, schon um ber ersten Jugendeindrucke willen, dann weil nur ein Thor sie nicht hochschätzen kann. Man hat aber alle Ursache, zu glauben, daß er sie auf dieselbe allgemein menschliche Weise sich aneignete und zurechtlegte, wie die großen Geister ber französischen Schule gethan hatten, und die praktischen Röpfe der englischen Deffentlichkeit noch gegenwärtig thun. Seine Verehrung für Pope scheint barauf hinzubeuten, daß er gegen die Art, wie dieser Geschmacksmann mit Homer umgegangen war, nicht viel einzuwenden hatte. Indeß wir Deutsche an den Alten vorzüglich das beachten,

wodurch sie sich von uns unterscheiden, was kulturhistorisch gewiß das Richtigere ist, heben andere Nationen an ihnen das heraus, was sie mit uns gemein haben, wodurch sie zu praktischen Mustern werden und in die fortschreitende Bildung eingreisen, indeß sie bei uns gewissermaßen zu hemmnissen geworden sind und nur in der isolirten Betrachtung, aber freilich um so herrlicher dastehen. Niemand, seit die Welt steht, allenfalls mit Ausnahme Shakes speare's, ist weniger Pedant gewesen, als Lord Byron, und das führt auf seine zweite Eigenschaft: seine durch und durch moderne Richtung.

Letteres kommt aber daher, daß Lord Byron eigentslicher Empfindungsdichter ift, nicht zu verwechseln mit Gestühlsdichter. Denn Gefühl und Empfindung sind versschieden. Das Gefühl ist sympathisch, die Empfindung monopathisch. Ersteres bezieht alles auf den Gegenstand und liebt oder verabscheut, letteres auf das eigene Selbst und billigt oder misbilligt. Das Gefühl ist zunächst mit dem Begehrungsvermögen verwandt, die Empfindung mit dem Erkenntnisvermögen. Das erstere wirkt unbewußt, das zweite unterscheidet die Momente des Eindrucks. Sie verhalten sich zu einander wie der unartikulirte Aufschrei und die artikulirte Rede. Das Gefühl gehört dem Dichter als Menschen, das zweite ihm als Dichter.

### Walter Scott.

Walter Scotts Poesie eine Wahrnehmungspoesie, im Gegensat der Anschauungspoesie.

Man ist so weit gegangen, Walter Scott mit Shakespeare zu vergleichen, ja wohl gar zusammenzustellen. Etwas Verrückteres läßt sich wohl nicht leicht denken. Gerade das, worin man sie verwandt sinden will: die Charakteristik, begründet die ungeheuerste Berschiedensheit. Alle Charaktere Shakespeare's haben das bestimmteste Leben, durch eine geniale Anschauungsgabe, einen Blick in die innerste Werkstätte der menschlichen Natur aufgefaßt, entwickeln sie sich mit einem eigenthümlichen Organismus, sie sind da; selbst ihre scheinbaren Widersprücke gleichen sie durch die siegende Beweiskraft der Existenzaus. Shakespeare, er gab seinen Personen keine Charaktere, sie stellten sich ihm schon mit einem vollständigen Charakter begabt dar.

Scott macht Charaktere: manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Geschick; immer will er vorher, ehe er schafft, und seine gelungensten Büge können die Absicht nie verleugnen. Er ist ein scharfer Beobachter; was er beobachtet hat, weiß er lebhaft und gewandt hinzustellen, aber jede seiner Personen ist, genau betrachtet, eine Mehrheit von Zügen, die erst ein ordnender Berstand zur Einheit gebracht hat, indeß bei Shakespeare alles aus der Einheit der innern Anschauung hervorgeht, und aus dieser erst die Mannigfaltigkeit der oft scheinbar widersprechenden Eigenthümlichkeiten hervorgeht. Was man durch Welt: und Menschenkenntniß, durch Studium der Geschichte und Psychologie, durch Beobachtungsgeist und Scharffinn erlangen kann, hat Scott alles, und er sei gepriesen um deswillen! Aber der eigentliche Mittelpunkt, das unerklärte Lebensprinzip fehlt seinen Figuren, er kann von dieser Seite keineswegs auf eine hohe Stufe Seine Personen scheinen daher auch Anspruch machen. nur bestimmte Charaktere zu haben, so lange er sie beschreibt, so lange sie in Rube sind, so lange von ihnen gesprochen wird; sobald sie handeln, schüttert der zusammengetragene Bau, und sie beurkunden immer mehr und mehr ihren Ursprung: den Begriff.

Bas die Anordnung der Fabel betrifft, so sind mir die Details darüber nicht so gegenwärtig, da ich leicht vergesse, was ich ohne besondern Antheil lese. Meistens scheinen aber die Begebenheiten interessant zu sein (wobei freilich nicht entschieden wird, ob sie diesen Vorzug der Ersindungskraft des Verfassers oder der Treue des Chronisten verdanken, aus dem sie genommen sind). Die Vertnüpfung derselben ermangelt selten der Consequenz.

In Bezug auf die Darstellung ist zwischen ber Schönbeit der Form und der Lebendigkeit und Wirksamkeit zu unterscheiben. Erstere hat vielleicht noch kein Dichter, ber zu einem Namen gelangte, so sehr vernachläßigt, als ber Berfasser der Romane, die unter Scotts Namen gehen. Cine breitere, wortreichere Prosa kann kaum in einer juristischen Deduction vorkommen, und jedes Streben nach Schönheit ist so ganz daraus verbannt, daß wohl noch Riemanden die Lust angekommen ist, wie einem doch sonst begegnet, eine oder die andere Stelle zum zweitenmale zu lesen. Wenn Scott wirklich der Verfasser dieser Romane ist, was ich jedoch sehr bezweifle, so ist diese Verflößung ber form das Sonderbarfte, was einem so geübten Berfisikateur begegnen kann. Diese Einleitungen! Diese ersten Bände! Oft trägt diese mit Umständlichkeit verbundene Breite zwar allerdings zur Bildlichkeit bes Dargestellten bei, öfter aber noch ermüdet sie bis zum Ueberdruß.

Die Wahrheit der Darstellung nun ist beinahe durchgehends sehr groß, und hierin liegt eigentlich das Hauptverdienst des Verfassers und der Hauptgrund seiner Birkung auf das Publikum. Seine Schilderungen aller Art sind unübertrefflich. Wo die Erzählung in das

Dramatische streift, wo der Ausbruch der Leidenschaft das Lyrische erfordert, ist die Schwäche des Autors. Man kann kühn von ihm als Dichter behaupten, daß er weder im eigentlichen Epos, noch im Drama, oder in der höhern Lyrik etwas Bedeutendes zu leisten vermöge. Er ist auf die Erzählung beschränkt; braucht es mehr, um ihn von jeder eigentlich höhern Rangesstuse auszuschließen?

Der Hauptmangel endlich ist der Abgang des Gewahrs werdens eines über dem Ganzen schwebenden, erbabenen, überlegenen Geistes. Wenn Homer in seinem Stoffe gleichsam unterzugehen, mit ihm Eins zu sein scheint, so ist der Stoff darnach, und Alles, was die Erde Hohes und Großes kennt, sindet darin einen Raum. Wenn aber ein Stoff, wie der des Jvanhoe oder Waverley, und der Geist eines Versassers sich so vollkommen decken, so ente steht für letztern unmöglich die Vermuthung einer besons dern Ausgebreitetheit.

Das Obengesagte gilt eigentlich wohl nur zum Theil von Walter Scott. In einigen seiner bessern Werke, seiner besten Charaktere ist wirkliche Anschauung. Das gilt besonders von seinen, zum Theil öfters wiederkehrenden Lieblingspersonen; der Raum aber neben diesen ist selbst in seinen vorzüglicheren Hervordringungen mit solchen Begriffswesen ausgefüllt, die er sich leicht ersparen könnte, wenn er unbedeutend ließe, was unbedeutend ist, und sich nicht in den Kopf gesetzt hätte, durchaus einmal charakteristisch sein zu wollen.

#### Dante.

Mir ist auf der Welt nichts zuwiderer, als die weit= hergeholten Deutungen dichterischer Werke. Gin guter Dichter ist im Stande, zu sagen, was er will; und was er mit Absicht verbirgt, soll man nicht gewaltsam hervorziehen, am wenigsten aber als Hauptsache in den Bordergrund stellen. Die Poesie ist eben die Gestaltung des Gedankens. Der Gedanke geht zwar immer über die Gestalt hinaus, aber das Nächstliegende, Natürlichste ist immer das Wahrste. Ich dehne das sogar bis auf Dante aus, dessen Inservo mich entzückt, wie alle Welt, dessen Purgstorio, vor allem aber sein Paradiso, mir immer Langweile gemacht hat.

Da soll denn alles allegorisch sein, indeß doch das Meiste nur bildlich ist.

Das Ganze ist eine Bisson, in der alles Geschehene als wirklich angenommen wird. Weder bei den Erscheisnungen in der Hölle, im Fegseuer und Himmel ist etwas Anderes zu denken, als was gesagt wird. Virgil ist der Schatten des wirklichen Dichters Virgil. Dante's Muster und Vorbild höchstens, dem Volksglauben gemäß mit einer kleinen Beimischung von Zauberer; Beatrice ist die wirkliche Beatrice, nur, seit sie, 9 Jahre alt, gestorben ist, gewachsen in Reinheit und Frömmigkeit, so daß sie als ein bevorzugtes Muster aller Tugenden gelten kann.

Selbst die Thiere zum Anfang sind, wenn einmal das Ganze eine Wanderung darstellt, eben wilde Thiere, wie sie einem Wanderer in einem einsamen Walde wohl bez gegnen. Es ist von ihnen nichts gesagt, was diesem wirklichen Thiercharakter nicht entspräche, und wenn man statt ihrer etwas Anderes dächte, etwas hinzusügte oder weg-ließe, so wäre das Bildliche des Ganzen zerstört. Daß Dante selbst etwas Anderes dabei dachte, ist wohl kein Zweisel, aber schon, daß man nicht merkt: Was, nimmt der Allegorie ihren Stachel. Letteres geht wohl zu weit,

aber am Ende könnte man jedes Bild zu einer Allegorie stempeln.

Dante's großes Wiegenlied, mit dem er seine Leidensschaften und das Gefühl seines Unglückes einschläferte. In der Hölle ist sein Haß, im Fegseuer seine Sehnsucht und im Paradiese seine Resignation. Das Metaphysische und Unkörperliche der letten Abtheilung drückt nur symbolisch aus, daß ihm kein anderer Trost mehr geblieben war, als die Studien, an deren Spitze freilich nach das maliger Art die scholastische Theologie stand.

Merkwürdig, daß Dante's Gleichnisse fast nie von leblosen Dingen, sondern immer von menschlichen Handlungen und Zuständen hergenommen sind.

#### Racine.

Racine, ein so großer Dichter, als je einer gelebt hat, mußte eben bafür büßen, an die Scheidegrenze der Mittelz und neuen Zeit hingestellt zu sein, wo die heroischen Leidenschaften des Mittelalters noch fortglimmten, indeß ein schauprunkender König beschlossen hatte, keiner von ihnen serner Spielraum zu geben, als jener Minne, die durch Förmlickeit längst zur Galanterie herabgesunken war. Fünfzig Jahre früher, und der Dichter hätte all' jene Tapferkeit, Haß, Blutrache, Herrsch- und Ruhmsucht, in ihrer ursprünglichen Gewalt dargestellt; fünfzig Jahre später, und er hätte sie schon so abgeschwächt gefunden, daß er sich seiner Neigung für sanstere Empfindungen unbedingt hätte überlassen können. So aber sinden sich

jene herben Elemente in dieses süßliche Medium eingetaucht. Und das ist sein Fehler, aber auch sein einziger.

#### Molière.

3ch zweifle keinen Augenblick, daß Molière im Misanthropen sich selbst geschildert hat. Einmal wimmelt es darin von kleinen intimen Nuancen, die nur berjenige findet, der das Dargestellte selbst empfunden hat. Daß des Misanthropen Meinung von der Poesie Molière's eigene war, leugnet Niemand. Sogar der unbefriedigende, stumpfe Ausgang des Stückes deutet darauf hin und wird jeder Dichtung eigen sein, die aus Selbstironie hervorgegangen ift, wie z. B. Goethe's Wilhelm Meister und Tasso zeigen. Wie er von Eifersucht, und zwar gegründeter, geplagt war, lehrt die Geschichte seines Lebens. Run endlich dieses sein Leben selbst. Gin Dichter, im eigentlichen Sinne bes Wortes, auf das Eble und Große hinstrebend, wie er denn von der Darstellung ernster Charaktere nur durch wiederholtes Verunglücken auf der Bühne zurückgeschreckt wurde, und nun genöthigt, den Lustigmacher, den Hans Narren zu spielen, mitten im Jubel des Beifalles sich wahrscheinlich selbst verachtend, über die Versündigung an seinem besseren Inneren. der Gesellschaft tief unter denjenigen stehend, die er nicht einmal als seines Gleichen anerkennen konnte. Selbst der Misanthrop siel durch, als nicht pudelnärrisch genug. Mußte sich da nicht eine Feindseligkeit gegen die gesell= schaftlichen Zustände ansetzen? Ich denke hier an Raimund, der, obgleich tief unter Molière stehend, doch hierin eine Aehnlichkeit mit ihm hatte. Wie nahe Molière der eigent: lichen Gemüthspoesie stand, von der ihn nur das Zeit=

alter und vielleicht der überlegene Einfluß seines Freundes Boileau zurückschreckte, zeigt nebst einzelnen Stellen in allen seinen Werken vor allem das kleine Bruchstück: Malicerte. Der Monolog der Heldin im zweiten Akt zeugt von einer seine Zeit weit überflügelnden Empsindung, wie sie selbst bei Racine selten vorkommt.

Db nicht der Name Tartuffe von dem aus Scherz dem Deutschen nachgeahmten Worte: Der Teuff oder Dar Teuff (der Teufel) herkommt, dessen sich die Franzosen noch heute wie: Vas is das, Surcrout, la Schlague, bedienen. Die Verwechslung von D mit T ist ebensonatürlich, da sie die Deutschen überhaupt wegen ihrer harten Aussprache der weichen Buchstaben auch beim Französischreden lächerlich sinden.

Es ist merkwürdig, wie in den frühesten Stücken Molière's die Empfindungspoesie hervortritt, und erst später der Verstandespoesie den Plat räumt, z. B. in dem freilich etwas absurden dépit amoureux die Figur des mannweiblichen Ascagne. Das hing ihm wohl noch von den Spaniern an, sowie die Buffonerie von den Italienern. Vielleicht hat erst die Bekanntschaft mit Boisleau und der Vorgang der damaligen Tragödie, den Streit zu Gunsten des Styls und der Resserion entschieden.

Es ist merkwürdig, mit wie viel Galanterie Calderon seine Damen von ihren Rittern behandeln läßt, so lange sie ihnen noch als Geliebte gegenüberstehen, und wie er sie wegwirft, wenn's zum Heirathen geht; am Ende müssen sie immer nur froh sein, wenn sie überhaupt einen Mann

bekommen, wenn's auch ein vorher verschmähter, wohl gar sie verschmähender wäre. Das ist aber eben das Wesen der Galanterie; denn sie, die im Alterthum beinahe ganz unbekannt war, ist wohl nur badurch ent= standen, daß das Christenthum die lette Gunst, wornach denn doch eigentlich die Liebe strebt, so schwer verponte. Wie weich ein solches Verlangen und Versagen einen fraftigen Ritter, besonders in den heißen Ländern, machen mußte, läßt sich wohl benken. Auch hat sich die Galanterie in Spanien und im sublichen Frankreich am ersten gezeigt. Nach Deutschland kam fie in ihrer vollen Ausbehnung wohl erft mit der provenzalischen Poesie, und sie steht daher ben Leuten auch nicht recht zu Gesichte. Im Nibelungenliede ist davon noch keine Spur. Ueberhaupt lassen sich wohl alle Eigenheiten der romantischen Poesie aus ber, burch das Christenthum bewirkten, einseiti= gen Verkehrung des Verhältnisses zwischen Körper und Beist erklären, wodurch der erstere mit seinen Anforderungen als sündlich abgewiesen, und durch den daraus entstehenden ewigen Kampf, der Grund zu all den melancholischen Grübeleien gelegt wurde, an benen die neuere Zeit frank liegt. Wann wird der medius terminus da gefunden werden!

## Lessing.

Friedrich der Groke und Sesing.

(Ein Befprach im Elpfium.)

Friedrich. Lessing, komm herab! Lessing. Seid Ihr es, Sire?

Friedrich. Ich ennupire mich und habe Lust, zu plaudern.

Lessing. Und wenn ich meines Theils nun keine Lust dazu hätte?

Friedrich. Du mußt dich eben fügen. Denk', ich war ein König.

Leffing. Und ich ein deutscher Gelehrter. Ich füge mich.

Friedrich. Das währt lange! — Ah! — Willsommen! Was gilt's, du haft geschrieben?

Lessing. Errathen, Sire.

Friedrich. Und was? Anmerkungen zu den Wolfen: büttler Fragmenten etwa?

Lessing. Es kam auf so etwas heraus.

Friedrich. Gesteh nur, daß wir heute nicht viel mehr von derlei Dingen wissen, als damals. Mit der Unsterblichteit hat's seine Richtigkeit. Man spricht auch von einem Himmel und einer Hölle, für die ganz Guten und ganz Bösen nämlich. Wir Leute vom Mittelschlag aber leben so ziemlich fort wie vorher, und wenn nicht die Gesellschaft und die Leftüre wäre, man wüßte bei Gott nicht, was anfangen; denn etwig Schlachten liefern auch hier noch, wie der kleine Napoleon Bonaparte, ist denn doch zu handwerksmäßig.

Lessing. Man setzt eben diesseits fort, was man jenseits geübt.

Friedrich. So ganz denn doch nicht. Denn kennst du den Hauptgegenstand meiner hiesigen Lukubrationen?

Lessing. Errathen möcht' ich's beinahe.

Friedrich. Nun ja denn: deutsche Literatur, und die habe ich, mort de ma vie, im Leben nicht sehr geübt.

Lessing. Wir haben's noch in Erinnerung.

Friedrich. Ihr Deutschen wart aber auch langweislige Kerls damals. Der kryptogamische Klopstock:Gellert war noch der beste. Du selbst, Lessing, bist ein ausgezeichneter, aber kein großer Schriftsteller.

Lessing. Ich weiß es, Sire.

Friedrich. Ich sage das, wie ich gestehe, ein schlechter Dichter gewesen zu sein. Du hast nichts geschaffen und nichts erwiesen. Das kommt, weil es euch Deutschen an Fleiß fehlt.

Lessing. Der Vorwurf ist neu.

Friedrich. Sitssleisch habt ihr, und Fleiß beim Sammeln, aber keinen zum Reiswerdenlassen und Ausarbeiten. Drum kann eure Literatur auch keine Werke ausweisen, nur Bücher. Sein Leben an drei Bände setzen, wie Montesquieu, oder wenigstens an ein einziges Werk, wie Gibbon, das kommt bei euch nicht vor. Höchstens Kant hat so gethan. Der war aber auch ein Philosoph, und jede Philosophie involvirt eine size Idee. Also daß ich auf dich zurücksomme: du hast beine Kräfte zu sehr zerstreut, deine Gegenstände sind unbedeutend, aber in der Art, wie du sie behandelst, kommt dir Niemand gleich. Aber flüchtig, flüchtig, immer was Neues. Für einen Gelehrten warst du ein guter Dichter, aber für einen Dichter viel zu sehr Gelehrter. In deinem Nathan sind vortressliche Charaktere, aber als Stück taugt es nichts.

Lessing. Das ist auch meine Meinung.

Friedrich. Die Emilia Galotti gefällt mir besser. Lessing. Mir nicht.

Friedrich. Das Verdienst von Minna von Barnhelm liegt in den Nebensachen, die Hauptsache will nicht viel bedeuten.

Lessing. Die Hauptsache ift auch nicht von mir.

Friedrich. Von wem sonst?

Leffing. Bon bir.

Friedrich. Ja so, weil der Tellheim kein Geld kriegen konnte! War nothwendig damals, war nothwendig. — Aber lassen wir die Anwesenden! — Also die deutsche Literatur war schlecht zu meiner Zeit.

Leffing. Aber sie ift später gut geworben.

Friedrich. Gut? Sm!

Leffing. Und wie schnell!

Friedrich. Aber auch wie kurz! Ober hältst bu bie heutige auch für gut?

Lessing. Sie wird's wieder werden.

Friedrich. Wird! Wird! Wir wollen nicht die Propheten machen, sondern die Beurtheiler. — Erstens also leugne ich eure deutsche Literatur; in dem Sinne nämlich, als es eine französische, italienische, englische, spanische gibt; die eure ist nur ein Resumé aller übrigen. Aus Nachahmung entsprungen und nicht aus Naturdrang, aus Büchern, nicht aus eigenthümlicher Auffassung, hat sie sich sämmtliche Literaturen angeeignet, schon aus dem natürlichen Grunde, weil sie die letzte war, und kein Mensch da erfindet, wo er nur zu benützen braucht. Du fandest deine Landsleute über der Nachahmung der Franzosen und hast sie ihnen verleidet.

Du thatest recht daran. Denn die Literatur der guten Zeit Frankreichs ist leer ohne die Urbanität und den Gesschmack derselben Zeit, wo aber diese hernehmen im damaligen Deutschland oder im jetzigen? Du hast sie dafür auf die Engländer verwiesen und thatst Unrecht; denn die englische Derbheit wird nur durch die englische Tüchtigsteit wieder gut gemacht; der Deutsche aber ist in Nichtstüchtig, als in der Pslichterfüllung. Einige von euch haben zwar einen eigenthümlichen Ton angeschlagen, wie der Goethe, den ich übrigens nicht leiden mag; er nahm aber nur das aus der Natur, was die Kunst gar nicht brauchen kann, so wie das Gras in der Wirklichkeit recht gut,

ja schön ist, der Blumenmaler es aber doch nicht nach= bilben kann, sondern eben Blumen nehmen muß. Die Runft beruht auf einer Steigerung des Wirklichen und unterscheibet sich eben baburch von Natur. Nun haben aber gerade jene kleinen, hausbackenen Empfindungen, beren Werth in der Wirklichkeit ich nicht leugnen will, bas Besondere, daß sie zu nichts werden, wenn man ihnen nur das Geringste nimmt ober zusett. Es muß baber auch die Darstellung, wenn sie sich an solche Zustände macht, aus einer künstlerischen zu einer bloß natürlichen werden, was das größte Unglück ist, das der Kunst irgend paffiren kann. So lange bas nun nur bie ausgezeichneten Beifter treiben, geht es noch an, benn Leute dieser Art fassen bie Natur mit scharfen Sinnen auf, und bas Wirklice ist immer interessant, wenn auch nicht immer schön; die Nachtreter aber, deren blöde Augen nur allgemeine Umrisse empfangen und nun das Schattenbild treulichst auf Löschpapier abklatschen, liefern ein Unding, das end: lich selbst deutschen Geschmackswerkzeugen zu matt vorfommen muß.

Leffing. Deutschen Geschmackswertzeugen!

Friedrich. Ja! Ja! Daß ihr keinen Geschmack habt, nāmlich keine Empfindung. — Läckle nicht! Es ist so. Gefühl habt ihr, vielleicht mehr als Andere, aber Empfindung? Gefühl ist nur der unartikulirte Aufschrei des Insern, der sich nichts bewußt ist, als seines Zustandes im Ganzen, die Empfindung erkennt aber auch die einzelnen Bestandtheile des Eindrucks, daher sie vor Allem dem Sriftsteller nöthig ist, der seinen Zustand Andern beststilch machen, auf Andere übertragen will. Auch die Diere haben Gefühl, aber nur der Mensch hat Empfindung, weil nur er Verstand hat. Die Empfindung steht

der Erkenntnißkraft eben so nah, als der Gefühlsgabe. Verzeih, daß ich dir das vordemonstrire, der du es besser verstehst, als ich; ich bin aber einmal im Zuge.

Lessing. Man lernt immer, wenn man mit vernünfe tigen Leuten spricht. Und überdieß: der Philosoph von Sanssouci.

Friedrich. Lassen wir das! Also eure schöne Literatur taugt nichts.

Lessing. Und doch wird sie gegenwärtig von ganz Europa bewundert.

Friedrich. Weil die Andern eben gar nichts haben. Zudem ist eure Literatur von gestern und befriedigt daher die Bedürsnisse von heute. Die Glanzepochen der übrigen Nationen fallen in eine so frühe Zeit, daß ihre Hervorsbringungen auf viele Zustände der Gegenwart keine Answendung leiden. Sie müssen mit Abstraktion genossen werden, indeß die eure das Grobzeug recht im Kernschußtrisst. Auch verhalten sich die andern Nationen zur deutschen Literatur, wie wan sonst von der Weisheit der Egyptier sprach. Man lobt, was man nicht kennt. Um wieder auf Goethe zu kommen: seine frühern Werke sind zu natürlich, und seine spätern zu künstlich. Am besten noch gefällt mir sein Wilhelm Meister. Er ist der deutsche Don Quizote und steht an Werth dem spanischen nichts nach.

Lessing. Aber der Schluß!

Friedrich. Er wollte eben aufhören. — Schiller ist gut. Er ist ber beutsche Racine.

Lessing. Das wäre mir nicht eingefallen.

Friedrich. Lies seine Uebersetzung der Phädra, und du wirst glauben, Racine habe sich selbst übersetzt. Sie decken sich. Wenn Schiller weiter ist, so ist es die im Wissen vorgeschrittene Zeit. Versetze Schillern in die Zeit Ludwigs XIV. und mache Racine zum deutschen Professor im 19. Jahrhundert, und jeder Unterschied hat aufgehört. Shakespeare hat einen übeln Einfluß auf deinen Landsmann ausgeübt, indem er seine Form erweiterte. Bäre der Wallenstein in fünf Akte zusammengedrängt,
ich wüßte ihm nichts an die Seite zu setzen.

Lessing. Und doch, ohne Shakespeare als Vorgänger, was wäre Schiller?

Friedrich. Du magst recht haben. Boltaire hat Shakespeare einen Wilden genannt. Er hätte nur dazu seten sollen: ein großer Wilder, um die Wahrheit ganz zu treffen. Seine Form ist nämlich wild und taugt nichts, oder vielmehr nur für eine halb rohe Zeit, die neue und starke Eindrücke wollte, ohne sich um ihre Herbeiführung und Verbindung viel zu kümmern.

Lessing. Und boch geht er immer den Weg der Ratur.

Friedrich. Auf den Stationsplätzen trifft er allerdings sast immer mit ihr zusammen, aber auf dem Wege
eilt er ihr so ziemlich voraus. Er gibt ein précis, ein
abrégé der Natur, aber nicht die Natur selbst. In der Kunst aber sind ihre Stufen eben so wichtig als ihre Höhe.

Lessing. Du forderst die Natur bei Shakespeare, und weisest sie bei Goethe zurück.

Friedrich. Shakespeare hat eben die Natur genommen, wie der Dichter soll: in ihren großen Verhältnissen. Goethe stellt sie zwar mit Treue dar, bringt sie aber vorher auf sein eigenes Maß herab. Hat er nicht aus Egmont einen Lebemenschen gemacht, und aus dem Thrannen Alba einen ganz plausibeln homme d'état? Ist in der Iphigenie eine Spur von dem heroischen Zeitalter, in der die Handlung spielt? Oder glaubst du, daß solche

Gesinnungen und Charaktere möglich sind, wenn nicht lange vor Anfang der Handlung, der Herr Onkel seine eignen Kinder gegessen und der Vater seine Tochter den Göttern zum Opfer gebracht hat? Nichts davon zu sagen, daß dieser König Thoas nicht darnach aussieht, daß ein neues Menschenopfer irgend von ihm zu befürchten stünde. Goethe hat nur den Winkelmann in Handlung gesetzt und auf lebende Menschen angewendet, was von todten Statuen allerdings seine Geltung haben mag.

Lessing. Ich war Goethe's Freund nicht, so lange ich lebte, er war aber auch damals nicht, was er später geworden ist. Er ist denn doch der Glanzpunkt unserer Nation.

Friedrich. Das ist ja, was ich sage. Ich table nicht ihn, sondern euch. Daß ihr nichts Großartiges in eurer Natur habt, und keine Energie. Hat sich nicht Goethe über sich selbst als Dichter lustig gemacht? Oder was anders wäre der Kern seines Wilhelm Meister, ja seines Tasso, wo zuletzt die Lumpe Recht behalten? Goethe ist überdieß ein unmoralischer Dichter. Die gefallenen Mädschen sind seine Lieblingssiguren, und die Wahlverwandtschaften sind abscheulicher, als die französischen Schmutzenmane. Die Sünde war da und wird da sein, und im Leben, mag sich der Mensch mit ihr absinden, wie er kann, aber sur den Schriftsteller muß sie nicht bloß ein Unglück sein, sondern ein Verbrechen.

Lessing. Laß uns nicht ungerecht sein, König, wir sind auf dem graden Wege.

Friedrich. Es hört uns Niemand, da können wir schon ein wenig übertreiben. Dann? Hat er nicht nur die Blüthe eurer Poesie hetbeigeführt, sondern ist auch Ursache an ihrem Verfall.

Lessing. Ich weiß, was du sagen willst, und es ist etwas daran.

Man ift gegenwärtig sehr geneigt, Lessing als ben Ausgangspunkt unserer Literatur hinzustellen. Das ist aber nicht wahr. Der Vater unserer Literatur ist Klopstock. Er hat zuerst den Funken der Begeisterung in die träge und pedantische Masse geworfen, und erst als in der Mitte von Klopstock und Goethe, mit Wieland zur Seite, kann Lessings Wirken als ein heilbringendes bezeichnet werden. Ueberhaupt ift des Mannes Wahrheitsliebe nicht ohne Streitsucht, und seine Kritik nicht ohne Neid. Statt Klopstod mit offenen Armen als den einzigen deutschen Dichter auszunehmen, hat er an ihm genergelt, Wielanden hat er die Freude an seinen harmlosen Produkten zerstört, den Werth von Goethe's ersten Hervorbringungen hat er verkannt. Seine Freundschaft mit Ramler und Nicolai ist nicht ohne erklärende Bedeutung. Wenn er gegen die Fehler der französischen Tragiker zu Felde zog, so hatte die Derbheit seiner Natur daran so viel Antheil, als sein kritischer Scharfsinn, und seine spllogistische Aesthetik hat ihn weit schlechtern Gattungen in die Arme geführt, der weinerlichen Komödie und dem bürgerlichen Trauerspiele. Sein Kultus für Shakespeare konnte ihn vor der Nachahmung Diderots nicht bewahren. Damit sollen nicht die unendlichen Verdienste Lessings geleugnet, sondern nur ber Vergötterung in den Weg getreten werden, die ihm Leute zukommen lassen, die eine Aehnlichkeit zwischen ihm und sich finden, und sich loben, wenn sie ihn preisen. Lessing hat aber nur Werth als der Höchste einer nichts weni Ber als wünschenswerthen Gattung; der Nächste nach ihm ist schon ein Klopffechter und ein poetisirender Prosaiker.

Gegenwärtig treibt man die metaphysische Aesthetik, Lessing trieb die spllogistische. Von der richtigen Ansicht ausgehend, daß, wo die Ursache räthselhaft ist, man die Wirkungen im Auge behalten muß, erkannte er mit Ari= stoteles, Furcht und Mitleiben als die Quellen des Wohlgefallens an der Tragödie. Aber nun schloß er logisch weiter. Je mehr Furcht und je mehr Mitleid, um so größer die Wirkung. Da nun, je näher uns die Personen stehen, um so größer ber Antheil an ihrem Schicksale sein muß, ergo. — Und so kam er auf das bürgerliche Trauerspiel und in weiterer Folge auf das weinerliche Lustspiel: die zwei schlechtesten Gattungen, die es gibt. Wenn man spllogistisch zu Werke gehen will, so muß man vor allem einen unzweifelhaften und vollständi= gen Begriff vor sich haben, sonst kommt man um so mehr in den Jrrthum, je richtiger die Schlusse sind.

Was den Werth Lessings ausmacht, ist die Vereinigung des Kunstsinnes mit der Logik. Es ist zwar weder der Kunstsinn so rein, noch die Logik immer so ächt; aber in dieser Vereinigung sind sie vielleicht noch nie dagewesen; ja gewöhnlich schließen sie sich sogar aus.

Bedeutende Schauspielerinnen (Mad. Rettich) wissen sich in der Rolle der Emilia Galotti nur so zu helsen, daß sie eine verborgene Neigung zu dem Prinzen voraus: setzen, besonders um das Widerliche: "meine Sinne sind auch Sinne," und ihren Wunsch, zu sterben, zu motiviren. Lessing scheint aber einer solchen Geheimlehre nicht geneigt gewesen zu sein, da er einmal an Nicolai schreibt: "die Rolle der Emilia erfordert gar keine Kunst. Naiv und

natürlich spielen kann ein junges Mädchen ohne alle Answeisung." Wie aber nun diesen Widerspruch erklären? Damit, daß Lessing erwiesenermaßen mit dem Schlusse nur spät und da, mit einer Art Uebereilung, zu Stande kam. Er hatte sich daß ganze Stück deutlich gemacht, nur den Schluß nicht, und da merkte er vielleicht, daß er ein vortreffliches Schauspiel, aber ein schlechtes Trauersspiel geschrieben hatte.

# Shiller und Goethe.

Schiller geht nach oben, Goethe kommt von oben.

Calberon: der Schiller der spanischen Literatur, Lope de Bega: ihr Goethe.

Calberon: großartiger Manierist, Lope: Naturmaler. Schiller und Calberon scheinen philosophische Schriftssteller, Goethe und Lope de Vega sind es. Jene scheinen es vorzugsweise zu sein, weil sie die philosophische Discussion geben, diese haben nur die Resultate.

Goethe nimmt häusig zu wenig Rücksicht auf seine Leser. Er widerspricht scharf, um sich einen Jrrthum bestimmt vom Leibe zu halten, und kümmert sich nicht darum, ob der Widerspruch in all' seiner ungemilderten Schärfe, unabhängig von einer gegenüberstehenden Meisnung betrachtet, vielleicht selbst einen Jrrthum, ein Zuwenig oder Zuviel einschließe. Goethe kann nur begriffen werden, wenn man ihn in steter Polemik sich vorstellt. Seine Polemik ist aber nicht angreisender Natur, sondern

abwehrender, und am Ende bloß Selbstvertheidigung. Goethe als Literator ist der completeste Egoist, er ist sein eigener Hof: und Hausdichter.

Sonderbar mag allerdings die Lage gewesen sein, als Goethe aus Italien zurückkam, wo er die glimmenden Kohlen seines frühern Dichterfeuers zu einer nachhaltigen und wohlthuenden Glut zusammengeschürt hatte, und er nun den lohen Brand Schillers in vollen Flammen fand.

Es ist nicht zu sagen, was wir an Goethe haben würden, wenn er mit 30 Jahren Dichter hätte bleiben können, und mit 60 Minister geworden wäre, statt daß es jett beinahe der umgekehrte Fall ist.

Die beste Kritik über seine, übrigens wohl vortreffliche, Iphigenie hat Goethe selbst ausgesprochen, wenn er in einem Briefe an Schiller sagt: er habe sie nach langer Zeit einmal wieder durchgesehen und sinde sie verteufelt human.

Goethe mag ein größerer Dichter sein, und ist es wohl auch. Schiller aber ist ein größeres Besithum der Nation, die starke, erhebende Eindrücke braucht, Herzensbegeisterung in einer an Mißbrauch des Geistes kränkelnde Zeit. Er ist nicht zum Bolke herabgestiegen, sondern hat sich dahin gestellt, wo es auch dem Volke möglich wird, zu ihm hinaufzugelangen, und die Ueberfülle des Ausdruckes, die man ihm zum Fehler anrechnen mochte, bildet eben die Brücke, auf der Wanderer von allen Bildungsstusen, zu

seiner Höhe gelangen können. Sind seine Ansichten immer natürlich und selbst sein Uebernatürliches immer ein solches, welches durch sein Borkommen zu allen Zeiten sich als ein in der Menschennatur unaustilgbar Begründetes darstellt, so ist seine Form geradezu musterhaft. Zwischen dem Allzuweiten der Engländer und dem Engen der älteren Franzosen bildet sie gerade jene Mitte, welche einerseits jeder Entwicklung Raum gibt und andererseits ein durch literarische Genüsse abgenütztes Publikum hinlänglich sest, um nicht nach allen Seiten sich zu zerstreuen. Und wahrlich: die Ansicht oder, will's Gott, "die Ideen" der Kunst sind menschlich, aber die Form ist göttlich; sie schließt ab wie die Natur.

Lächerlich ist die Behauptung, Goethe habe sich nach dem Publikum gerichtet und ihm jederzeit gegeben, was es zu wünschen schien. Dem Publikum aufzudringen, was es nicht wollte, war sein Streben. Es hat sich lange genug, ja immer gegen die natürliche Tochter u. dgl. gewehrt. Kohebue gab ihm, was es wollte.

Schiller sah ein, daß es etwas Höheres, Tieferes gebe, als Goethe's Vorwürfe. Gewiß! Er ergriff sie und stellte sie dar. Gut! Aber wie? Er wurde der Lieblingsdichter des Volks. Gewiß, weil dieses auf das Wie nicht so sehr zu achten pflegt. Ich glaube selbst, daß Schillers Gattung die höhere ist, aber Goethe war als Individuum größer.

Ihr schreit immer: Goethe! Goethe! Der Mann hat so viel Formen, welche davon ist euch denn so lieb? Alle. Goethe der Jüngling, Goethe der Mann. Der Reifende, der Reife, ja selbst der Ueberreife noch. Seine vielen Gestalten werden doch nicht verschiedener sein, als Pfirsich= blüthe und Pfirsichfrucht, die kaum einen Aehnlichkeitse punkt haben, und die gleich entzücken.

"Hoch auf dem alten Thurme steht" wird als eines der schönsten Goethe'schen Gedichte angesprochen. Warum nicht? Wenn der Leser gerade in der Stimmung ist, es selbstthätig dazu zu machen. Ein Hauptsehler der Goethesichen sprischen Gedichte ist aber, daß sie dem Leser zus muthen, sich durch eine Reihe von Operationen erst auf den Standpunkt zu setzen, auf dem sich der Dichter besand, da er es schrieb, und die Stimmung vorauszusetzen, statt zu erwecken.

Die neueste deutsche Poesie theilt sich in zwei Klassen, die ich mit den Namen der Schlafrock=Poesie und der radikalen Poesie bezeichnen möchte.

Die erste Klasse besteht aus den Nachahmern Goethe's. Wohlgemerkt! den Nachahmern, nicht den Verehrern. Wer kein Verehrer Goethe's ist, für den sollte kein Raum sein auf der deutschen Erde. Dieser vielleicht Größte aller Deutschen hat, ein anderer Napoleon, seine vorher bürgerlichen Angehörigen, alle Deutsche geadelt, so daß man ihnen noch lange alle ihre Unbesonnenheiten und Eingrisse um seinetwillen verzeihen wird, bis einmal, vielleicht bald, der Glanz erlischt, den er auf seine Umgebung warf, und nur der seine bleiben wird dis ans Ende der Zeiten. Für seine Feinde sollte kein Raum sein auf der deutschen Erde. Ich nehme hier einen Einzigen aus, dessen großartiger, aber einseitiger Haß, ihm darum verziehen werden kann, weil es ein Haß, also eine Leidenschaft ist, die, aus

<sup>1</sup> Borne.

anderer Quelle entsprungen, auf Goethe den Schriftsteller nur einen entfernten Bezug hat. Auch hat er sich selbst aus Deutschland verbannt.

Aber Goethe verehren und nachahmen, sind verschiedene Dinge. Schiller kann und soll man nachahmen, weil er der Höchste einer Gattung ist, und daher ein Muster für Alle seiner Gattung. Goethe dagegen ist ein Ausnahmsmensch, eine Vereinigung von halb widersprechenden Tigenschaften, die vielleicht im Lauf der Jahrhunderte sich nicht wieder beisammen sinden. Er gehört keiner Gattung an, oder wenn man ihn an die Spitze einer solchen stellen wollte, so wäre es eine ziemlich bedenkliche Gattung, nur daß er selbst um eine Unendlichkeit von dem auf ihn solgenden Nächstbesten abstünde.

Goethe's Gebrauch der Interjectionszeichen unmittelbar an der prägnanten Stelle, nicht erst am Ende des ganzen Sațes, ist sehr zu empsehlen. Vielleicht ebenso sein, den Italienern nachgeahmter, Gebrauch des Superlativs als Positiv, zur Bezeichnung eines Vorzüglichen, jedoch außer Vergleichung.

Form, d. h. der Inbegriff der Mittel, um den Gestanken in seiner vollen Lebendigkeit auf den Zuhörer über Zehen zu machen.

Soethe's Werke theilen sich nun in Werke von strenger und von loser Form.

Die strenge Form (Tasso, Iphigenie, natürliche Tochter) hat das Gefährliche, daß sie die Mannigsaltigkeit ausschließt, ohne die es minder begabten Geistern unmöglich wird, zu interessiren und zu befriedigen.

Die lose Form (Goethe's früheste und letzte Arbeiten) hat den Nachtheil, daß dem Leser, Beschauer zugemuthet wird, die Lücken der Behandlung auszufüllen oder zu überspringen, was nur dann mit Erfolg zu erwarten ist, wenn ihm die Vortrefflichkeit des Gegebenen, Lust und Schwungkraft dazu verliehen hat.

#### 1822.

Goethe's neueste Schriften gehen aus der Opposition gegen die Richtung der Zeit hervor. Wenn man diesen Standpunkt nicht aufgefaßt hat, muß man auch diese Schriften falsch beurtheilen. Wer aber in Opposition ist, sagt immer mehr, als er eigentlich selbst für wahr hält, gleichsam in der Ueberzeugung, daß das entgegengesetze Streben der Widersacher schon von selbst das wegnehmen werde, was daran zuviel ist. Wenn Goethe in seinen Schriften Selbstbeschränkung oder vielmehr Selbstbegrenzung predigt, so lehrt er durch sein Beispiel sie erst für den Fall, wenn man sich vorher nach Erforderzlichkeit selbst erweitert hat.

Ich habe vor einiger Zeit eine Beurtheilung von Goethe's Geschwistern gelesen. Da war nun die Meinung, daß an einer so einfachen Geschichte inner den Wänden einer bürgerlichen Wohnung, an der Liebe eines unbebeutenden Mädchens für einen ebenso unbedeutenden Mann, der sogar vor dem Laden einer Käsehändlerin stehen bleiben und dabei bewundernde Betrachtungen über die menschliche Gewerbsthätigkeit anstellen könne, gar nichts Besonderes, und es daher unbegreislich sei, wie man derlei Armselige

keiten einem an große Ideen gewohnten Publikum vorführen könne. Ich erinnerte mich bieser Recension bei Gelegenheit einer andern von einem ähnlichen — Kritiker über meine Erzählung: ein alter Spielmann. Es geht eben mit der Betrachtung von Kunstwerken, wie mit der Beschauung von Naturgegenständen. Während der stumpfe Sinn des gewöhnlichen Hinschlenderers beim Anblick eines Baumes eben nichts bemerkt, als daß er grün sei, sieht das scharfe, wohl gar kunstgeübte Auge eine solche Welt von Abstufungen der Farbe und des Lichts, daß er stundenlange stehen und immer wieder den Baum betrachten kann, ja, wenn er Maler ist und eine Nachbildung versuchen will, geräth er in Verzweiflung, auf der Palette jene Farben zu finden, die der Andere mit der allgemeinen Bezeichnung "grün" so schnell abgefertigt hat. Es soll hier nicht eine Parallele zwischen jener anspruchslosen Erzählung und einem Meisterwerke Goethe's gezogen, sondern nur darauf aufmerksam gemacht werden, welch ungeheurer Unterschied bei den einfachsten Gegenständen zwischen einem sinnigen Betrachter sei und einem . Dummkopf.

Die Goethe im Wilhelm Meister die tieferen, gewaltigeren Leidenschaften und Empsindungen gewissermaßen doch nur effleurirt. Das Wunder, immer über seinem Stoffe zu stehen, vermindert sich doch etwas, wenn er sich weigert, in demselben unterzutauchen. Shakespeare thut es und beherrscht ihn doch, er steigt in den Schacht hinab und erzählt, was er darin gesehen; Goethe schaut, oben stehend, hinunter, ohne darum weniger davon zu wissen. Nicht, als ob ich der innigen Verehrung für Goethe das durch eine Beschränkung beifügen wollte; es ist nur, üm

Erscheinungen zu erklären und den Armen einigen Trost zu geben, die, nur in den Stoff selbst eingehend, etwas daraus zu machen wissen und sich so leicht darin verlieren.

Manche wollen annehmen, daß Wilhelm Meister wirklich ein des Reisens und Früchtebringens fähiges Kunsttaleut gehabt, und sich nur in den Wegen, in den Mitteln geirrt habe; daß er aber ein solches nicht hat, ist eben der Faden, der das Ganze zusammenhält.

Wer glaubt, daß Meister durch Lehre, durch Zurückschrung auf moralische Anhaltspunkte zu heilen gewesen wäre, zeigt nur, daß er solche Charaktere gar nicht kennt. Alle Lehre führt sie nur tiefer ins Brüten und Grübeln. Für sie gibt es nur Ein Heilmittel: Thätigkeit. Dahin ist das Ganze gerichtet. Als Wilshelm in Weib und Kind, in der Nothwendigkeit, um ihretwillen praktisch ins Leben einzugreisen, einen Bestimmungszgrund zur Thätigkeit gefunden hat, sind seine Lehrjahre vorbei.

Man mag Goethe noch so hoch verehren: die Wandersjahre sind kein Werk, der zweite Theil des Faust kein Gedicht, die versificirten Maximen der letzten Zeit keine Lyrik. Aber Alles gehört zusammen. Goethe der Jüngsling, Goethe der Mann und Goethe der Greis sind ein Riesenbild, an dem sich die kommenden Jahrhunderte erzquicken, dessen Gleichen sie nicht sehen werden. Aber er war eben ein Mensch. Nicht der Dichter, sondern ein Dichter, und das in der vollsten Bedeutung des Wortes.

#### Goethe's Briefmechsel mit einem Rinde.

Da ist vor Allem Eines, das ein schiefes Streislicht hereinwirft. Bettina ist im Jahre 1807, wo dieses wunderliche Verhältniß seinen Anfang nimmt, 13 Jahre alt, da ist ein Mädchen, vor Allem ein so frei erzogenes, kein Kind mehr, das verändert sehr die Lage der Dinge.

Bon Goethe's Mutter hat mich gestört, daß sie, die alte Frau, so wenig Ehrfurchtgebietendes gegenüber dem kindnahen Mädchen hat. Uebrigens sind ihre Briefe köstlich, reizend möchte ich sagen, als ob sie dem Sohne bei seinen ersten Jugendwerken geholsen hätte. Viel Phantasie, ein guter Theil Leichtsinn. Goethe, sonst ein Meister im Darstellen, war nicht glücklich im Schildern seiner eigenen Mutter. Er hat sie in Dichtung und Wahrheit viel zu allgemein gehalten. In diesen Briefen erst macht man ihre Bekanntschaft. In solch glücklichen, leichten Boden der Pedantismus des Vaters eingelegt, mußte einen Goethe als Frucht geben. Bewegliche Consequenz ist das Erste und Letzte alles Genie's.

Wenn Bettinens Briefe und Leidenschaft vor Wilhelm Meister gekommen wären, hätten sie hundertsachen Werth. So kann man sich des Verdachtes von Phantasie und Mignon denn doch nicht entschlagen.

(Tagebuch S. 4:) "Wie du bist, will ich dir dienen" — das mignont.

Diese Ergüsse des Tagebuchs streifen manchmal ganz gelinde an dem Unsinn hin, manchmal greifen sie ein derbes Stück herunter. Häusig fehlt ihnen aber auch nicht jene symbolisirende Wahrheit und Innigkeit, die derlei Erleichterungen gesteigerter Zustände gewöhnlich eigen ist: "Er (der Wind) wollte mir das Licht auslöschen, da sprang ich auf den Tisch und schützte es." Auf den Tisch? Wer springt auf den Tisch, um ein Licht zu schützen? Die ist sich bewußt, daß das burschikose Wesen sie kleidet.

Was immer Sonderbares in dem Verhältniß Goethe's zu dem Kinde sein mag, es ist zugleich etwas Wundersbares in dem Mädchen und in dem Verhältnisse. Wenn sie Nachts zum Fenster hinaussehen und begeisterte Gespräche über Tugend und Schönheit führen, begeisterte wie Plato's; wer erkennt da den starren Goethe, wie sie ihn heißen, und wie er Unkundigen manchmal scheint. Das Gute: die Ruhe des Geistes, um sich zu einem andern Dasein vorzubereiten. Einpuppung, Schönheit: der Leib, der von seinem Geiste ganz durchdrungen ist. Goethen war die Nachtseite des Ich und der Natur nicht fremd, er wußte aber auch, daß nur die Sonne Früchte reift.

"Die Kunst ist es, die dir ein sinnliches Ebenmaß des Geistes vor die leiblichen Augen zaubert."

Wenn der "falsche Wanderer" Goethen beschuldigt, er verstehe keinen Charakter zu zeichnen, keine seiner Perssonen habe einen Charakter, so zeigt er, daß ihm die Bedeutung dieses Wortes in künstlerischer Beziehung ganz fremd ist, da er es statt in dieser, immer im moralischen Sinne nimmt, wo es für Festigkeit, Unwandelsbarkeit des Charakters, Begründetheit desselben auf seste Ueberzeugungen, gilt. Meister und Philine, Serlo und die Gräfin haben bestimmt geschiedene, künstlerisch völlig begründete Charaktere, obwohl sie sämmtlich in Gesahr sind, moralisch als charakterlos beurtheilt zu werden.

Dieses Schicksal theilen sie mit Hamlet und Phädra, mit Lear und Richard II.; vielleicht sogar mit Macbeth und Othello.

Diese Thoren, die verkennen, daß Goethe's Poesie allerdings einen Mittelpunkt hat; aber nicht einen durch Grübeln gesuchten, im Traum gefundenen, sondern einen ewiggeltenden, für alle Zeiten bestehenden, sich allein genügenden, herrlichen, großen: Die Menschheit, das Wirkliche, das Factum, die Welt.

Was in diesen Wahlverwandtschaften am meisten stört, ist gleich von vorneherein die widerliche Wichtigkeit, die den Parkanlagen, kleinlichen Baulichkeiten und dergleichen Zeug, fast parallel mit der Haupthandlung, gegeben wird.

Es ift, als ob man ein Stück aus Goethe's Leben läse, der auch seine unvergleichlichen Gaben dadurch zum Theil paralysirt hat, daß er fast gleichen Antheil an derlei Zeitverderb, wie an den wichtigsten Angelegenheiten seines eigentlichsten Beruses, nahm. Es soll aber eine Abstufung des Interesses geben, und was man an Nebensachen verschwendet, wird immer der Hauptsache entzogen. Durch dieses Ausspinnen der Nebensache hat er sich zugleich zweitens den Raum genommen, den Chemismus seiner Wahlverwandtschaften gehörig ins Psychologische oder vielmehr Moralische zu übertragen.

Die Charlotten springen nicht so leicht mit ihrer Neisgung ab, und es braucht eine große Stufenleiter von Ereignissen und Empfindungen, bis die Ottilien der Bersirrung, ja dem Bergehen auch nur im Gedanken Raum geben. Angedeutet ist Manches: 3. B. daß Charlotte früher selbst ein Berhältniß zwischen Sduard und Ottilie habe

einleiten wollen, aber die abgeschmackten Parkgeschichten nehmen allen Raum zur genauen Entwicklung fort. Abscheulich ist, wie sie jetzt dasteht, die Geschichte jener ehelichen Nacht, gleich in Verbindung mit der Gelegenheitmacherei zwischen dem Grafen und der Baronesse.

Aber all' das zugegeben, welch ein unendliches Meistersstück ist dieses Werk. An Menschenkenntniß, Weisheit und Empfindung, Darstellungsgabe, Charakterzeichnung und dichterischer Veredlung des scheinbar Gewöhnlichen hat es in keiner Literatur seines Gleichen. Vor dem fünfzigsten Jahre kann man es kaum völlig würdigen, aber es gehört ebensowohl zum Fluch als zum Segen des Gereiftseins, daß man es kann.

Wenn man mir es übrigens schenken wollte, ich möchte es nicht geschrieben haben. Die leidenschaftliche Steigerung eines Byrons mag es immerhin mit Grenzen und Schranken nicht genau nehmen, ja die Poesie lebt zum Theil in diesem Sichhinaussetzen; je näher ein Werk aber dem gewöhnlichen Leben steht, je mehr muß es dasjenige achten, ohne welches dieses Leben ein Gräuel und Abscheu ist.

Ueber jenen zweiten Theil des Faust. Was läßt sich sagen? Goethe hatte theils durch das höhere Alter, größtentheils wohl aber durch die kanzleiartige Geschäftigsteit seiner letten Jahre von jener lebendigsversinnlichenden Kraft eingebüßt, welche allein Gestalten gibt und Gemüthsinteressen erweckt. Die Figuren, die er aus seinen Jugendschätzen bereichert, hatten sich ihm daher zu Träumen und blutlosen Schatten verdünnt, die man noch immer billigen, ja bewundern muß, denen man sich aber nicht mehr mit Theilnahme verwandt fühlt. Auch mag dazu noch

gekommen sein, jener begreifliche Wunsch von Goethe's letter Zeit, keines seiner geistigen Rinder unversorgt zurückzulassen. Sowie ihn das veranlaßte, mit weitem, allgemeinem Streben in individueller Besonderheit angefangene Berke fortzusetzen und abzuschließen, so scheint es ihn sogar verleitet zu haben, Theile und Bruchstücke, die ursprünglich nicht für einander bestimmt waren, gewaltsam in Einen Berband zusammenzubringen, und die Sorge für die Herstellung der Einheit zum Ganzen, der Bewunderung der Zeiten und der Gewalt seines Namens überlassen zu haben. Was bei Wilhelm Meisters Wanderjohren sichtlich geschehen ist, bürfte bei bieser Fortsetzung des Fauft zum Theile auch der Fall gewesen sein. Die darin aufgenommenen antikifirenden Bestandtheile wenigstens, sind offenbar Bruchstücke aus einer Tragödie Helena, die Goethe in früherer Zeit entwarf, in der Folge aber wieder aufgegeben hat. Ebenso trägt die klassische Walpurgisnacht beutliche Spuren eines antiquarischen Scherzes, unabhängig von Faust, von mittelalterlichen Wunderliche keiten, der Brocken=Scene ähnliche Monstrositäten der griechischen Zeit gegenüberzustellen. Es ist ein poetisch ausgeführtes Schema, wie Goethe sie zu machen liebte.

Die Briefe Goethe's an Frau von Stein (von denen ich erst zwei Bände gelesen habe) sind für mich das Insteressanteste, was ich bisher von Goethe's Correspondenz gelesen habe, obschon sie, einzeln genommen, ziemlich langweilig sind, da sie alle das Nämliche ausdrücken. Daß aber dieser starre Charakter so hingebend, so weich sein konnte, ist ein merkwürdiger Beitrag zur Geschichte seines Innern. Diese Frau war also das Ideal, das.

ihm bei seinen Iphigenien und der Prinzessin in Tasso vorschwebte. Die Briefe selbst jedoch zeichnen wohl den Liebhaber, nicht aber die Geliebte. Dieß geschieht nur mit ein paar Zeilen, aber hinlänglich, in einem andern, sonst ziemlich unbedeutenden Lebensbilde aus jener Zeit: Charlotte von Kalb von Ernst Röpke in folgender Stelle Seite 82: Von ber liebenswürdigen Fr. v. Schardt . . . . wurde sie der Fr. v. Stein . . . . von Neuem bekannt gemacht. Schon vor zehn Jahren hatten sie sich in Meiningen gesehen, und Frau von Kalb trug noch die ersten Gin= brude, die jene damals im weißen Tafftgewande, eine dunkle Rose im braunen Haar, von einem Blondenschleier fast verbect, auf sie machte, in frischer Erinnerung . . — Freilich war Fr. v. Stein nun wohl verändert, aber ber Schein des Glückes war über sie ausgegossen, und die ruhige Gleichmäßigkeit lag in ihren Bewegungen, wie auch ihre Rede ohne Betonung eben bahinfloß.

## Goethes Gespräche mit Schermann.

Da ist benn wieder eine Sammlung von Aeußerungen Goethe's, wie Alles, was diesen außerordentlichen Mann betrifft, von unschätzbarem Werth, für den Einsichtigen nämlich, für den Uneinsichtigen aber eine gefährliche Klippe; ein Doppelschicksal, das Goethe und sein Streben mit allem Bedeutenden und Großen theilt. Wenn man den rechten Standpunkt zur Beurtheilung oder vielleicht Bernützung dieser Aussprüche gewinnen will, darf man vor Allem nicht vergessen: wann diese Gespräche gehalten wurden und zu wem?

Wann? Zu einer Zeit, als Goethe im hohen Alter, theils die Energie seines Inneren von der Kunst ab und der Wissenschaft zugewendet, theils, von den abgeschmackten Bestrebungen der jüngern Welt ennuhirt, sich in ein ablehenendes Verhältniß zu jeder stärkern Wirkung gesetzt hatte.

Zu wem? Zu einem jungen Mann, den er im Allsgemeinen und zu seinen Privatzwecken bilden wollte, und in dem er vielleicht mehr Talent zu einer anschließenden, ruhigen Entwicklung, als zu großartigem Selbstschaffen entdecken mochte.

In dieser letten Beziehung ist z. B. hauptsächlich Dasjenige zu nehmen, was er gegen künstlerische Arbeiten von größerer Ausdehnung warnend ausspricht, obwohl nicht zu leugnen ist, daß wir Alle durch Aufgaben über unsere Kräfte, uns selbst mannigsachen Schaden gethan, und vielleicht der Kunst wenig genüt haben. Anderersseits aber würde ein Zeitalter bald ganz verslachen, das, auch bei beschränktem Vermögen, das Streben nach Großartigkeit, dem Gehalt und der Form nach, ganz und völlig aufgeben wollte. Das Bedürfniß des in Ruhe zurückgezogenen älteren Beobachters und der im Lebenssstrudel fortgerissen, zulett doch ewig jungen Welt, geht hier, mit Recht, einen ganz entgegengesetzen Weg.

Unter den vielen Stimmen über Goethe ist auch in ganz neuester Zeit die eines bekannten Publicisten (um nicht zu sagen Staatsmannes!) hinzugekommen, der in einem seiner Briefe (Rahel) von dem großen Meister sagt: Aus dem persönlichen Umgang mit ihm kommt in Ewigskeit nichts heraus. Ich glaube es: besonders mit Rücksicht auf die Personen, die eben mit Goethe in persönlichen Umgang traten. Goethe hatte allerdings auch etwas

<sup>1</sup> Barnhagen.

Mephistophelisches in seiner Natur, was sich besonders darin zeigte, daß er auch den Mephistopheles in den Ansbern leicht errieth. Dann habe ich immer bemerkt, daß im Gespräche über die letten und erhabensten Dinge, Niemand unerschöpflicher ist, als erstlich jene Gutmüthigen, Tugendhaften, denen es bei vollem Ernst um die Sache an einem Talente sehlt, ihre Gesinnungen wissenschaftlich oder künstlerisch darzustellen und so abzuschließen. Diese sind unerschöpflich, weil das Gespräch ihre einzige Probuctivität ist. Dann aber auch jene Halbspitzbuben, welche, indeß sie nicht geneigt sind, dem Wahren und Guten auch nur den mindesten Einsluß auf ihr Leben zu gestatten, doch Geschmack genug haben (besonders in den Zwischenzeiten, dem crapule aller Art), auch in dem Erhabenen eine Quelle ästhetischen Genusses zu sinden.

Ein hervorstechender Zug in Goethe's Charakter war immer seine Abneigung gegen das Frapenhafte, Ueberstriebene. Als Italiener wäre er vielleicht Carbonaro gewesen (?), aber die Deutschen mischen in Alles eine solche knabenhafte Phantasterei, daß es Goethen, bei jenem Charakterzug, durchaus zur Last, eigentlich verhaßt sein mußte. Mit solchen Leuten gemeine Sache zu machen, war nicht denkbar, und da er, troß seiner Ruhe, immer höchst praktisch und thätig war, sich also gegen nichts passiv verhalten konnte, so stieß er ab, was ihn nicht anzuziehen vermochte. Dazu kam noch die ewige Anztastung und Verkümmerung seiner eigentlichen Göttin, der Wahrheit, und wohl auch die Furcht, daß die Deutsschen durch das täppische Hineinmengen in die Fragen des Tages, ohne Gewinn auf einer Seite, auf der andern

jene stillen wissenschaftlichen Vorzüge verlieren möchten, die so lange ihr eigentlicher Ruhm gewesen waren.

Db er recht gehabt hat?

Wenn Schiller in seinem Aufsatze über das Pathetische meint: das Tragische liege in dem Widerstande der geistigen Kraft gegen die sinnliche Gewalt, so möchte ich wissen, wo in Romeo und Julie auch nur der geringste Widersstand gegen die Empfindung geleistet wird, und doch ist Romeo und Julie im höchsten Grade tragisch. Darin soll kein Tadel gegen Schiller liegen, sondern gegen die philosophische Theorie in Kunstsachen überhaupt. Die Regel paßt nie auf alle Fälle, und darum hat Schiller in den Jahren seiner Reise ausdrücklich jede Stunde bestauert, die er mit solchen Spekulationen verloren.

## Shakespeare.

Es bürfte Shakespearen vielleicht gegangen sein, wie dem Petrarca. Dieser erwartete den Nachruhm von seinen lateinischen Gedichten, legte also auf seine Sonette gerinzgern Werth, indeß die Nachwelt erstere vergessen hat und nur die Sonette im rühmlichen Andenken behielt. Eben so wäre möglich, daß Shakespeare seinen epischen und lprischen Gedichten einen Vorzug vor seinen dramatischen Arbeiten gab, da er dort mit den Gedildeten zu thun hatte, im Drama aber sich dem Geschmack eines mitunter ungebildeten Publikums fügen mußte. Die Stelle im Hamlet, wo dieser eine höchst schwülstige Tirade aus einem Trauerspiele als musterhaft recitiren läßt, deutete auf so etwas hin. Meinte er vielleicht, wie Lope de Vega, die

Regeln einsperren zu muffen, um sich seinen Busebern zu fügen, und war er ungehalten darüber, eigenthümliche Meisterstücke geschaffen zu haben, statt Abklatsche von den Tragöbien des Seneca? Man sage nicht: Shakespeare werbe nicht blind gegen seine eigenen Vorzüge gewesen sein. Was der Mensch am Bortrefflichsten gemacht hat, bas meint er gerabe recht gemacht zu haben, und Shakespeare wollte vielleicht nur als Schauspieler und Schauspieldirektor sein Brod verdienen und seinem Publikum gerecht sein, indeß er in Tiefen der menschlichen Natur hinabstieg, die seinem burchbringenben Geiste eben nichts als Oberflächen waren. Daß er fast immer nur frembe Stude bearbeitete und überarbeitete, konnte auch dazu beitragen, ihm und seinen Zeitgenossen ben Gesichtspunkt zu verrücken. Lettere haben ihn ja, unmittelbar nach seinem Tobe, hinter Beaumont und Fletcher zurückgesett. Was mich aber am meisten in dieser Meinung bestärkt, ist bas Manierirte und Spitfindige, ja Kalte in seinen lyrischen und epischen Gedichten, wo es in seiner Macht stand, lediglich bem zu folgen, was er für Schönheit und Kunft hielt

Mir ist schon öfter die Vermuthung gekommen, ob nicht Shakespeare, wenn er auch nicht selbst spanisch versstand, doch etwa durch einen Freund, der der Sprache kundig war, mit der spanischen dramatischen Literatur in einigem Zusammenhang war. Was mir schon bei Lope de Vega vorgeschwebt hatte, ist mir jest wieder bei Lessung des Lope de Runda vor die Seele getreten (Comedia de los engaños — comedia of errors).

Bei Shakespeare hat die Darstellung des Gefühls und der Leidenschaft häusig etwas Symbolisches, er gibt eine Metaphysik der Leidenschaft, ein précis, ein abregé des Gefühls. Bei Lope de Bega ist die Darstellung immer rein der Natur abgesehen.

Shakespeare's Zeit hatte von ihm keineswegs die große Meinung, die wir haben. Wenigstens wird Spencer in seiner Grabschrift the prince of poets in his tyme genannt. Da nun Spencer im Jahre 1596, nach Einigen 1598 starb, so war er unzweiselhaft ein Zeitgenosse von Shakespeare. Es müßte nur sein, daß man damals überzhaupt die Dichter fürs Theater nicht unter die eigentelichen Poeten zählte (was mir sehr wahrscheinlich ist), da sie doch auch mitunter für den Pöbel schrieben, weßhalb denn wohl auch Shakespeare seine beiden, nicht sehr empsehlenswerthen epischen Gedichte schrieb, um doch auch einen Rang in der gebildeten Welt zu haben. Auch seine Sonette erklären sich theils aus diesem Gesichtspunkte, theils als Ausdruck inneren Bedürfnisses, aus sich selbst.

Um Shakespeare zu rechtsertigen, da doch ein großer Theil seiner Sonette an ein männliches Individuum gerichtet sind, führen die Ausleger viele Stellen aus seinen Dramen an, wo das Wort Liebhaber (lover) von Mann zu Mann, für Freund, wohlgeneigt, ergeben gebraucht wird. In all diesen Fällen ist aber nie die Schönheit der Grund des Wohlwollens.

Die letten dieser Sonette (so wie die sechs oder acht ersten) sind wieder an ein Frauenzimmer gerichtet. Sie

sind aber auch die schlechtesten, spizig und kalt. Man merkt aus ihnen, daß das Frauenzimmer nichtsnuzig war und Shakespeare alt; also auch wieder eine widerliche Empfindung. Man sollte überhaupt diese Sonette auf sich beruhen lassen. Sie können Shakespeare's Ruhm nichts beifügen und, aufs Beste gedeutet, nur Bedauern erwecken.

Vor allem soll man sie nicht übersetzen. Man überlasse sie den Literatoren, deren Straußenmagen alles verdaut.

Es ist immer nur die Rede von den Verunglimpfungen, die sich Voltaire gegen Shakespeare erlaubt hatte. Er war aber sehr empfänglich gegen seine Vorzüge, und erst, als ein französischer Schriftsteller sich erlaubt hatte, Racine gegen ihn herabzusetzen, brach sein Unmuth aus.

In dem Artikel Intolerance (Dictionnaire philosophique T. III) setzt er ihn in die Reihe der klaren Köpfe, welche die Intoleranz nicht kannten, unter die Newton, Friedrich den Großen, Locke, Shakespeare, Leibnitz. Und diese Leute gelten nicht wenig bei ihm.

Unsere Theater-Entrepreneurs machen es mit den Schausspielen wie der bekannte Räuber Prokrustes mit den Reisensden. Sie haben ein enges Bette, in dieß legen sie jedes Stück, und was zu groß ist und nicht hineinpaßt, wird zu beiden Enden abgeschnitten. Daher sehen wir Shakespeare so oft auf unsern Theatern lahm und ohne Kopf.

### Samset.

Man hat so viel über die Grundidee des Hamlet gesagt, mich hat nichts befriedigt. Vielleicht liegt die Ursache von der unglaublichen, unerklärlichen Wirkung dieses

Stüdes gerade zum Theil darin, daß der Faden, der burch bieses Labyrinth geht, so unsichtbar bleibt. Dadurch wird es zu einem getreuen Bilbe der Weltbegebenheiten und wirkt eben so ungeheuer, als diese. Ein Geift erscheint und forbert zur Rache auf, er verweht wieder, beides scheinbar ohne Wirkung; die handelnden Personen werden nach allen Weltgegenden verschlagen; gräuliche Dinge geschen fast ohne Zweck; der Zielpunkt des Ganzen ents rückt sich beinahe unsern Augen, und gerade jetzt, wo alles aufgegeben scheint, erfüllt sich das Geschick, alles mit sich fortreißend und verderbend. Shakespeare ift zu dieser scheinbaren Planlosigkeit offenbar dadurch gekommen, baß er seiner Gewohnheit nach die wüste Geschichte, Schritt vor Schritt, verfolgte. Der Instinkt seines Genie's aber brachte jenen ungeheuren, obgleich losen Zusammenhang hinein, der ungleich wirksamer ist, als die Ideen, die in den Stücken der neuesten Mache auf Kosten der Handlung, wie Gespenster am hellen Tage, sichtbar und greifbar spuken. Aber freilich darf Niemand wagen, das Shakespeare nach: zumachen.

Benn Tieck behauptet, Polonius habe anfangs die Liebe Hamlets zu Ophelien begünftigt, ja Hamlet habe Opheliens lette Gunft genossen, so bleibt nach dieser Boraussetzung unbegreiflich, wie Polonius eine Unterzedung zwischen Beiden veranstalten kann, die er den König aufsordert zu behorchen. Mußte der Vater nicht fürchten, daß Hamlet, dem die Anwesenheit des Lauschers underkannt war, durch ein oder die andere Aeußerung, dem Könige das doppelte Spiel seines Ministers verrathen könnte? Würde sich ferner jemals Ophelia zu dieser Scene hergegeben haben, wenn sie fürchten mußte, daß ein ein-

ziges Wort des vormals begünstigten Liebhabers, ihre Schande dem Vater und dem Könige bekannt machte? Wenn sie den Prinzen jemals in letzterm Grade begünstigte, und sich nun, auf Geheiß des Vaters, von ihm zurückzog, war es nicht natürlich, daß bei erster Gelegensheit, da er sie allein traf, ihr Hamlet das Vergangene in den bestimmtesten Ausdrücken vorwarf?

Ich beneide Tieck als Mensch und bedaure ihn als Dichter, wenn er die Wirkungen der Schwermuth, des Zerfallenseins mit sich und der Welt so wenig kennt, daß er das Betragen Hamlets gegen Ophelia nur dadurch erklären zu können glaubt, daß er einen bestimmten Grund der Verachtung gegen sie in dem Prinzen voraussetzt.

Im Brüten über seinem dunkeln Borhaben versunken, ist für ihn die ganze übrige Welt nicht da, und wenn er sich ihrer erinnert, so geschieht es mit dem innersten Etel gegen sie und alle ihre Verhältnisse. Seine Empfindung für Ophelien war gewiß nie viel mehr, als ihr Bater und Bruder gleich anfangs vermuthen, nur daß das arme Mädchen leichte Neigung mit warmer Leidenschaft erwieberte. Die Erscheinung bes Geistes verwischte jede Spur jenes Eindruckes in bem Prinzen. Zu furchtbaren Dingen bestimmt, ben Mächten jenseits bes Grabes verbündet, hört jedes menschliche Verhältniß für ihn auf. Mit diesem Gefühle und mit tiefem Mitleid über bas, in seinen ichonsten Hoffnungen, getäuschte Rind, tritt er zu Ophelien mit herabhängenden Strümpfen, unordentlicher Kleidung, in jenem jammernswerthen Zustande, ben Ophelia beschreibt. Wie mahr ift jenes Bild, aus diesem Gesichts: punkte betrachtet! Selbst der sinnliche Trieb, in solchem Bustande der brutenden Versunkenheit, hört auf, eine aktive Potenz zu sein, und verbreitet sich mit einer

gewissen passiven Stumpsheit über die ganze Existenz. Als er nun noch das Zurückziehen Opheliens und das Auflauern des Vaters bemerkt, glaubt er wohl gar Beide im Einverständniß mit seinen Feinden, und nun ist sein ganzes Betragen erklärt. Unter diesen Umständen bleibt hamlets Benehmen gegen Ophelien zwar immer verletzend; wenn man aber eine vorausgegangene höchste Vertrauslichkeit voraussetzt, wird es empörend, und Hamlet ersscheint als ein roher Unmensch.

Wer in Ophelien die Unschuld nicht erkannt, der hat noch wenig Unschuld gesehen.

Benn man Hamlet für gar so kleinmuthig und unfähig für die That hält, die auf ihn gelegt ift, vergißt man benn, daß, da er Polonius durch die Tapete ersticht, er wirklich glaubt, den König zu treffen? Nicht ohne Kraft ist hamlet, aber seine Kraft ist durch die Schwermuth tekomponirt, burch die Schwermuth, die, abgesehen von seiner natürlichen Gemüthsbeschaffenheit, ihn überfallen mußte, wenn er nach dem Tode seines Baters, voll schricker Ahnungen, aber ohne Gewißheit, voll Abneigung gegen seinen Oheim, ohne einen eigentlichen Grund jum hasse, mißtrauisch gegen seine Mutter und alle Welt, jur Unthätigkeit verdammt, seine Tage in ermübendem Einerlei hinschleppte; dann, vergißt man denn, durch wie viel ihm die That erschwert wird. Seine Mutter, zum Theile Mitschuldige des Verbrechens, das er rächen soll. Der zu Strafende, sein Dheim, sein nächster Verwandter, der in seiner frühern Jugend ihm gewiß Achtung ge= bietend, gegenüberstand. Ferner soll die That in der Mitte der Anhänger des Tyrannen geschehen, und Hamlet hat sich nicht nur über einen geraubten Bater zu beklagen, sondern auch über eine geraubte Krone. Den Mörder tödten und dann selbst getödtet werden, konnte Hamlets Absicht nicht sein. Vielmehr, nach vollbrachter Strafe, die Krone selbst zu tragen.

Schwermuth tritt nicht bloß bei Schwäche ein, sonbern auch, wenn gleiche Gründe für und gegen eine Handlung sprechen, vornehmlich aber, wenn Aufforderung zur Thätigkeit ba ift, aber kein bestimmtes Biel. Da arbeiten sich alle Kräfte ab und erlahmen endlich. Eine solche Lage war jene Hamlets vor der Erscheinung bes Beistes. Nach ber Erscheinung ist jener Zustand einmal da, und bei wem je berselbe einmal habituell geworden ist, der weiß, wie schwer man ihn abschüttelt, ohne darum gerade schwach zu sein. Nur ein ungemischtes, rein bestimmendes Thatgefühl kann herausreißen; von welcher Art ist aber die That, zu der Hamlet durch das Gespenst aufgefordert wird? Wie viel spricht dagegen? Welche Interessen und Gefühle werben badurch nicht verlett? Ein solches Thätigkeitsziel kann einen Schwermüthigen nicht bestimmen. So war Timoleon schwermüthig ohne Vorwurf ber Schwäche, nach ber Ermordung seines Bruders, die er doch dem Grundsatze nach billigte, und blieb es (worüber ihn auch Plutarch hart anläßt) durch lange Zeit, bis die rein erhebende Bestimmung, Sprakus zu befreien, ihn seiner Schwermuth auf immer entriß.

Welche Wahrheit in dem Verhältniß zwischen Antonio und Bassanio (Kaufmann von Venedig)! Antonio durch Charaktereigenthümlichkeit, vielleicht auch frühe Verluste und Täuschungen, oder Versäumen des rechten Augenblickes unter Geschäften, für seine eigene Person vom eigentlichen Genusse des Lebens abgehalten, genießt es in der Person Bassanio's. Er liebt, wirbt, hofft und leidet mit ihm, und ist so besorgt, ihn den Kelch, der ibm selbst versagt war, ja ganz ohne Hefen trinken zu lassen, daß er, ganz im Widerspruch mit seiner sonstigen umsichtigen Denkungsart, die leichtsinnige Sorglosigkeit Bassanio's vielmehr bestärkt. I think, he only loves the world for him, sagt Solanio Akt II. Scene 8.

In seinen streng historischen Stücken eilt Shakespeare oft sehr rasch über die wichtigsten Momente, Entschlüsse und Sinnesumkehrungen hinweg. Da sie, als unzweiselbast und historisch gewiß, sich selbst rechtsertigten und seinen Zuschauern geläusig waren, so hielt er sich nicht lange mit ängstlicher Motivirung auf, z. B. im I. Theil von Heinrich VI. der Uebertritt Burgunds zur Sache der Franzosen.

Ein Fehler gewiß, aber einer, dem man im historischen Drama, wo die Begebenheiten sich drängen und der Raum mangelt, überhaupt schwer entgehen kann. Ist aber auch der erste Theil (Heinrich VI.) von ihm? Warum nicht? Vielleicht eine seiner ersten Arbeiten, wobei der völlig undramatische Stoff seines Talentes spottete. In der Unterredung zwischen Suffolf und Margaretha ist Shakesspearisches genug.

heinrich VIII. ist ein höchst wunderliches Stück. Man weiß nicht, ob Shakespeare dabei unendlich viel, oder ob er dabei (was den Gang des Ganzen betrifft) gar nichts gedacht hat. Im ersteren Falle, indem er die Inkonstruenzen der menschlichen Natur, als wirklich, unvermitztelt aneinander gereiht und das Amt des Dichters eben

der Wirklichkeit überlassen hat; letteres, bem Gang ber Chronik bis auf die Ausbrücke folgend und alle Bebenken, als überflüssig, von der Hand weisend. Die Spipe des Ganzen ist benn boch die Geburt der Königin Elisabeth und die Reformation, und doch ist die einzige honette Person des Studes die katholische Katharina, und sie stirbt geradezu als eine Heilige, indeß ber Bischof Cranmer, ber Bater ber Reformation, ber Ginzige von ben Geistlichen ist, ber bie, burch Leibenschaft bedingte Scheis dung bes Königs, gutheißt und billigt. Der König selbst mit seinen Gewissensbissen, die, wenn sie durchaus falsch wären, ihn zu bem verächtlichsten Heuchler machen würden, und wären sie wahr, so könnte er nicht am Ende jener Staatsversammlung, nachdem er eben erklärt, er würde, wenn über fein Gewissen beruhigt, mit Freude fort und fort an seiner Gattin festhalten, auf die aufschiebende Entscheidung der Kardinäle, vor sich hin sagen: das Ding dauert mir zu lange; ich will ben Bischof Cranmer zu Rathe ziehen. Auch ist es eine wunderliche Schmeichelei für Elisabeth, ihre Mutter als ein alltägliches Geschöpf in jener Scene mit einer alten Dame hinzustellen. eine Schmeichelei ist ja im fünften Akte gemeint, die wahrscheinlich erft später auf König Jakob ausgebehnt wurde. Oder war es von vorne herein auf Jakob abge= sehen, wie Macbeth? Dann erklärte sich bas Ganze viel leichter.

Die lustigen Weiber von Windsor stehen in keinem besondern Kredit bei den Shakespeare-Bewunderern. Ich sinde es nichts desto weniger ein sehr lustiges Stück und manchem bewunderten, vorzuziehen. Diese Masse von komischen Figuren, wie er die beiden Chemänner im Gegensatz

pu halten gewußt, mit dem Feenauftritte die Sache ins Poetische gezogen und endlich die wahre Liebesintrigue in den Spaß verwebt hat, das alles ist besser als manches Andere.

Ein englischer Runftrichter hat das scheinbare Parabozon aufgestellt: Fallstaff sei nicht feige. Er ist's eigentlich auch nicht. Er war gewiß in seiner Jugend herzhaft, so wie er bei seinem Verstande gewiß noch manche andere gute Eigenschaft besaß; aber die Lebenslust hat alles verschlungen. Der moralische Speck, mit dem physischen zugleich wachsend, hat ihn ganz in Behaglichkeit und Genuß eingehüllt. Seine melancholische Laune, von der er öfter spricht, ift nichts als das halbunbewußte Gefühl seiner Berkehrtheit. Hierin liegt wohl mit ein großer Theil der Ursache, warum uns Fallstaff, er mag thun, was er will, nie verlett, und so sehr unser Liebling bleibt, daß der Shluß bes zweiten Theils von Heinrich IV. beinahe nicht befriedigt. Uebrigens ist auch gewiß, daß über die Hälfte dieses letten Studes hinaus, die erste Stärke der Begeisterung, etwas von Shakespeare gewichen ist. Es ist auch hier alles vortrefflich, aber Shakespeare hätt' es noch besser machen können.

## Mak für Mak.

Gervinus hat in seinem absurden Commentar über Shakespeare nicht übel Lust, dieses Stück mit Othello in eine Reihe zu stellen, ja seiner albernen Ansicht nach, daß das Herausstellen des Lehrhaften den Hauptsborzug eines dramatischen Werkes ausmache, sieht er sich sogar genöthigt, ihm Vorzüge vor jenem Meisters

stücke Shakespeare's einzuräumen. Nun hat aber Maß für Maß allerdings meisterhafte, unübertreffliche Büge, gehört aber barum boch nichts besto weniger unter bie mittelmäßigen Stude Shakespeare's. Von vorne herein schadet dem Stücke, daß es auf absurde Voraussetzungen gebaut ist. Ein Geset, daß Jeder, ber sich mit einem Frauenzimmer fleischlich vergangen hat, mit dem Tode zu bestrafen sei, ist höchstens in Tausend und einer Nacht unter einem märchenhaften Chalifen benkbar. Dadurch bekömmt das Ganze etwas Willfürliches, das zwar in ben ergreifenden Scenen verschwindet, aber boch immer dunkel nebenher schwebt, das Ganze zum Spiel stempelt und aus dem Leben auf die Schaubühne verweist. Das hat auch Shakespeare ganz richtig empfunden, und in keinem seiner ernsthaften Stücke, bem Romischen einen so beträchtlichen Raum gegönnt. Dieses Märchenhafte erstreckt sich auch auf den Verfolg der Handlung. Unterschieben Marianens für Isabella und so manches Undere, kann man sich recht wohl gefallen lassen, um sein Vergnügen nicht zu stören; Niemand aber wird glauben, ein Stud Leben vor sich zu haben, was boch eigentlich die Aufgabe des Drama ist. Das Hauptverdienst sind die Charaktere, namentlich der Jsabellens, der allerdings unter das Vortrefflichste gehört, was Shakespeare je in dieser Art hervorgebracht hat. Nur hat es mit den Charakteren Shakespeare's ein eigenes Bewandtniß. Alle sind gleich vortrefflich angelegt, und werden auch ebenso gehalten, wenn es der Gang der Handlung erlaubt. Das ift auch mit seinen Hauptpersonen in seinen vortrefflichen Stüden immer ber Fall. In ben Stüden zweiten Ranges aber legt er die Charaktere nach den hervortretenden Hauptbegebenheiten an, macht sich aber- kein Gewissen

daraus, wenn er seine Luft an ihnen gebüßt, ober bas Bunte, wohl gar Absurde der Handlung ihrer Entwicklung im Wege steht, sie auf die Seite zu schieben, und su für eine Zeit lang ganz zu vergessen. Das ist ihm sogar, in einem seiner unbestrittenen Meisterwerke, mit der Figur der Lady Macbeth geschehen. Sobald sie ihren Zwek, den Gatten zum Mord anzuspornen, erreicht hat, schiebt er sie, weil er keinen Plats mehr für sie hat, bei Seite, und sie bekommt baburch bis zu ihrer letten unübertroffenen Scene, etwas Untergeordnetes, ja Aengst= liches, was eben Tieck, der keinen Fehler in Shakespeare zugeben will, und lieber das Ganze als einen kleinen Theil aufgibt, verleitet hat, sie für eine zärtliche Gattin und gute Mutter zu erklären. So ist es auch mit Isabellen. Bon vornherein ist sie einer der herrlichsten Charaftere, die je ein Dichter in seiner Begeisterung geschaffen bat. Daß sie hier auch schon Unanständigkeiten und Zwei= deutigkeiten, ohne Zeichen des Widerwillens, hinnimmt, wollen wir mit dem Charakter der Zeit entschuldigen, der allerdings minder ekel war, als der unsere; von dem Augenblicke aber, als Mariane auftritt und die Handlung ins Märchenhaft: Bunte übergeht, vergißt sie ihre frühere Strenge so weit, daß sie sich die unsäuberliche Bermengung ihrer Person mit der Marianens, das Sündhafte des sleischlichen Vorganges, ohne Widerrede gefallen läßt und höchstens zum Schlusse wieder einen Weg in das Eble ihrer Natur findet. Ja ganz zuletzt wird über die Charakterstarke, die sich früher dem klösterlichen Leben bestimmt, zu einer Heirath mit dem Herzog ohne viel Fragens verfügt. Auch der Charakter Angelo's mit seinen unbestreitbaren guten Eigenschaften, die dann auch zum Shlusse bei seiner Begnadigung postulirt werden, im Gegensatz seiner Schändlichkeit und Wortbrüchigkeit, gehört so ziemlich inst Gebiet der Fabel und des Unmöglichen. Daß von allen Schuldigen zuletzt nur der mindest
Schuldige, der plauderhafte Lucio allein bestraft wird, ist
eine schreiende Satyre auf den Titel: Maß für Raß.
Selbst als Composition betrachtet, ist das Stück sehlerhaft, durch den vierten Aft nämlich, der ganz inhaltlos
und nur da ist, um die Handlung bis zum fünsten Afte
fortzuspinnen, welche Fünszahl damals wohl kanonisch
war, wie die vielen Todtschlägereien im Trauerspiel.

Damit soll kein Tadel gegen Shakespeare ausgesprochen sein, der auch in diesem Stücke so viel Herrliches geleistet hat, daß es hinreicht, einen andern Dichter als Einzigen für alle Zeiten zu abeln. Der Tadel gilt jenen stumpssinnigen Kunstrichtern, die, ohne Geschmack auf der Zunge und aus sachunkundiger Lobhudelei, sich an den naturwüchsigen Meisterwerken desselben Dichters versündigen, indem sie dieses Stück mit ihnen, in dieselbe Reihe stellen.

### Øthello.

Die Deutschen betrachten den Shakespeare als den vollkommenen Abdruck der Natur. Wenn sie ihn, und zwar mit Recht, über alle Dichter der neuern Zeit setzen, so ist es vor Allem die Wahrheit seiner Dichtungen, die sie dabei im Auge haben. Nun ist merkwürdig, daß diese Naturwahrheit nicht überall und jederzeit gefühlt worden ist. Voltaire, ein so begabter Mann, als je einer in der Welt war, und dabei in einigen seiner Dramen ein nicht zu verachtender Dichter, hat ziemlich abschätzig von Shakesspeare gesprochen, und wenn man ihn, nicht mit Unrecht, als befangen betrachten wollte, so war der zweitgroße

Dicter Englands, Lord Byron, dem es an Sinn für Raturwahrheit keineswegs fehlte, von den Vorzügen seines großen Landsmannes nichts weniger als durchdrungen. Boher nun diese Verschiedenheit des Urtheils in einer Sache, die sich doch jederzeit gleich bleiben sollte, und gleich bleibt, wie Natur und Wahrheit? Zur Lösung dieses Räthsels bietet nun Othello, das psychologisch getreueste Bild menschlicher Leidenschaft, einen willkommenen Beitrag. Jago's Ohrenbläserei, seine abgerissenen Reden, der Kampf in Othello zwischen Liebe und Verbacht, nichts kann wahrer sein: so entsteht die Leidenschaft, so wächst sie, so steht se endlich furchtbar ba — aber nicht in so furzer Beit. Shakespeare gibt häufig ein compendium, ein précis, ein abrégé der Natur, statt der Natur selbst. Bozu kaum fünf Akte ausgereicht hätten, das wird hier in den Raum eines einzigen (des britten) zusammenge= brängt. Othello hat seinen Lieutenant entlassen, mehr der Dienstordnung zu Liebe, als daß er ihm gram wäre. Er sindet ihn, nicht in Geheim, sondern ohne alle verdächtige Rebenumstände bei seiner Gattin, um ihre Vorbitte an: justehen. Sie bittet wirklich vor. Was ist einfacher, natürlicher, unschuldiger? Und doch wird es Jago möglich, in dem Raum eines einzigen Aktes seinen Verdacht zu einer solchen Höhe zu steigern, daß der Rest des Stückes kaum wh etwas hinzufügt, als den Mord. Ich übergehe die Geschichte des Tuches, das für sich schon keine ernsthafte Prüfung aushält. Daß Desdemona ein so werthes, viel: bedeutendes Liebespfand als gewöhnliches Schnupftuch gebraucht, dürfte wohl kaum als natürlich betrachtet werden. Shakespeare geht immer den Weg der Natur, er kürzt ihn aber häufig ab. Das ift zugleich die Wahrheit und die Unwahrheit seiner Poesie.

Nicht anders ist es mit den Charakteren. Desdemona ist ein Engel an Reinheit, vielleicht der himmlischeste Charakter, den ein Dichter je geschaffen. Wie kam es aber, daß diese zarte, surchtsame, kindisch anhängliche Natur, heimlich aus dem Hause ihres Baters entstoh? Man kann sich da ganz genügende Möglichkeiten denken. Wenn aber Shakespearen an der Wahrheit ihres Charakters lag, so hätte er durch Angabe des von ihm gedachten Verlauses, vor Allem diese Inkonsequenz aus dem Wege schaffen müssen. Daß Jago's Charakter unmöglich sei, wird ziemlich allgemein zugegeben, und ich will es zur Ehre der menschlichen Natur glauben.

Da wären denn eine Menge Fehler! Wie kommt es denn aber, daß wir bei der Darstellung oder bei gehöriger Lesung, von diesen Fehlern gar nicht gestört werden, daß sie wie lauter Vortrefflichkeiten auf uns wirken? Shakesspeare's Wahrheit ist eben eine Wahrheit des Eindruckes, und nicht der Zergliederung. Die Prägnanz der Aussührung, die Gewalt seiner Verkörperung ist so übermächtig, daß wir an die Möglichkeiten gar nicht denken, weil die Wirklichkeit vor uns steht. Die Gabe der Darstellung in diesem Grade hat alle Vorrechte der Natur, die wir ans erkennen müssen, auch wo wir sie nicht verstehen.

Zu diesen Abkürzungen der Natur ist er aber wahrscheinlich durch sein Publikum gezwungen worden, die bunte Begebenheiten und keine psychologischen Weitläusigkeiten wollten. Zugleich durch den Inhalt seiner Stoffe, die er fertig vorfand, als Wirklichkeiten aufnahm, und von denen er nur höchst selten abwich.

Wir aber, die wir Aehnliches mit unendlich geringern Kräften anstreben, mögen uns dieser Fehler nur bewußt werden, und in Shakespeare ein Vorbild, aber nicht ein Muster erkennen. Nur dem Gange des Genies folgt das

Gefühl der Nothwendigkeit auf dem Fuße nach; wir Ansbern.muffen Wahrscheinlichkeit und Folgerichtigkeit fest im Auge behalten, und werden nur überzeugen, wo wir uns rechtsertigen können.

Bas das Eigentlichste von Shakespeare's Geist ausmacht und ihn von allen andern Dichtern unterscheidet, ist: daß die empfangende oder reproduktive Seite seiner Natur die produktive weit überwiegt, oder, um es handwerksmäßig auszudrücken, daß der Schauspieler in ihm so thätig ist, als der Dichter. Die produktive Phantasie gestaltet, und ist daher leicht mit einer Oberfläche befriedigt; die empfangende Natur aber geht als Empfindung in die Tiefe, und als Phantasie bildet sie zu dem gegebenen Ganzen das Einzelne und Stetige aus. Beide Seiten müssen wohl in jedem Dichter vereinigt sein, aber ihn nöthigte der Schauspieler, sich mit den Personen und Situationen zu identificiren und aus ihnen herauszudichten, statt in sie hinein. Er hat seine Personen gelebt, als er sie schrieb, und er war eben so sehr der Gesammtschauspieler seiner Stücke, als ihr Dichter, welches lettere Amt er der Geschichte oder der Novelle, meistens sogar einem früheren Schauspiele überließ, von denen er kaum abwich und sie nur im Innem bereicherte und erfüllte. Wie wenig er ein Dichter im gewöhnlichen Sinne des Wortes war, zeigen seine ersten lhrisch epischen Versuche, die durchaus verfehlt sind: Venus und Monis, bei einzelnen Schönheiten, plump bis zum Widerlichen, die Lucrezia spitzfindig und gemacht. Erst als er als Schauspielbirektor anfing, Stücke für sein Theater Busurichten, kam unbewußt sein eigentlicher Genius über ihn, und er ward der größte Dichter der neuern Zeit, indeß er glaubte, nur sein Brod zu verdienen.

# Apperismen.

Wie groß sind die Fortschritte der Menschheit, wenn wir auf den Punkt sehen, von dem sie ausging; und wie klein, betrachten wir den Punkt, wo sie hin will.

Der Geist des Menschen und der Gang der Welt ist sich unter allen Umständen und zu allen Zeiten so gleich, daß selten ein Wahres ganz neu und selten ein Neues ganz wahr sein wird.

Die auf dem Ocean des menschlichen Wissens rudern wollen, kommen nicht weit, und die die Segel aufziehen, verschlägt der Sturm.

Jede poetische Feuersbrunst bringt, wie jede wirkliche ihren eigenen Wind mit sich, der die Flammen nicht selten weiter trägt, als man anfangs vermuthen konnte.

Die Betrachtung tödtet, weil sie bie Persönlichkeit aufhebt; die Bemerkung erfrischt, benn sie erregt und

unterstützt die Thätigkeit. Mitten zwischen beiden durch ware der wahre Weg.

Unter hundert Menschen ist kaum Einer, der einen tüchtigen, selbstständigen Verstand hat; unter tausend kaum Einer, der eine tüchtige, lebhafte Phantasie hat; und unter zehntausend mit Verstand und Phantasie begabten Menschen kaum Einer, bei dem beide Hand in Hand gehen können, wie sie es müssen, wenn ein Kunstwerk hervorgebracht werden soll.

Die activen Factoren der Menschennatur sind die Reigungen und Leidenschaften; ihr Uebermaß zu hemmen, ist die Aufgabe des Sittlichen. Letteres ist daher negativ und kann als solches nicht der Zweck des Menschen sein.

Projectenmacher, die sich mit geheimnisvollen Plänen beschäftigen, sprechen selten in zusammenhängenden Sätzen, sondern meistens abgebrochen, herausgestoßen, so daß oft das Zeitwort, fast immer die Verbindungswörter sehlen. Geberden, vorzüglich Mienen, ersetzen das Abgehende. Ich habe das heute wieder an einem vom Opernorchester abzedankten Musiker bemerkt, der über den Verlust seiner Anstellung nicht sehr betrübt schien, weil er, wie er sagte, dadurch Zeit gewänne, sich ausschließend der Chemie zu widmen, durch deren Hilse er dahin zu gelangen hoffe, ein unverbrennbares Del zu ersinden.

Das ist das Unglück der Deutschen als Schriftsteller, daß Reiner sich mit seiner eigenen Natur hervorwagt. Ieder glaubt, er müsse mehr sein, als er selbst.

Aus Uhrmachern sind die Deutschen mathematische Instrumentmacher geworden, welche die Instrumente machen, mit denen man Uhren macht, und wenn zuletzt die Uhrmacherkunst ganz verloren ist, wird Niemand mehr wissen, wieviel die Zeit ist.

Das Grundübel unserer Zeit ist die historische Abschätzung der moralischen Handlungen. Die Vergangenheit darf und soll historisch beurtheilt werden, weil sie fertig vor uns daliegt, und wir nichts dazu oder davon wegthun können. Handlungen aber, die in die Zukunft hinausereichen, unterliegen der moralischen Beurtheilung, aus dem einfachen Grunde, weil wir für die Folgen nicht einstehen können. Gutes aus Ueblem hervorzubringen ist die Sache Gottes oder des Weltgeistes, oder wie man es sonst nennen mag.

Der erste Grund der Größe der Römer liegt vielleicht eben darin, daß sie ursprünglich Eingedrungene waren, Flüchtlinge, Sklaven, Berbrecher, die nehmen mußten, wollten sie etwas haben; gegen die Jedermann war, wie sie gegen Jedermann. Ging der Staat zu Grunde, so hörte ihre eigene Existenz auf; viele mußten sogar fürchten, zu Verantwortung und Strafe für früher Begangenes gezogen zu werden. Daher diese eiserne Anhänglichkeit und Ergebenheit an ein Verhältniß, das allein ihre Existenz begründete, daher dieser Bürgersinn, der Rom auszeichnet, und den die spätern Enkel von ihren ersten Vätern erbten.

Was die alten Völker gegenüber den neuen vornehmlich charakterisirt, ist das reinmenschliche Anerkennen alles in seiner Art Ausgezeichneten und Vortrefflichen. Bei den Reuern, wo die Individualität in dem bürgerlichen Verzbande beinahe untergeht, wird nur das, der Gesammtheit Rütliche, geschätzt und Alles abgelehnt, was, wenn es auch den Einzelnen auszeichnen möchte, doch dem Ganzen Schaden bringen könnte.

Wenn man das Angenehme und Schlimme in dem Charakter der Italiener, oder vielmehr in ihrem Benehmen gegen Fremde, mit Einem Worte bezeichnen wollte, so müßte man sie mit Gastwirthen vergleichen; und das sind sie ja auch: die Gastwirthe des ganzen reisenden Europa.

Der Franzose will seinen Leser unterhalten, der Deutsche, der neuere nämlich, will ihn immer belehren. Ich bin Jedem dankbar, der mich unterhält; wenn mich aber Jemand belehren will, so seh' ich mir den Meister vorher zweimal an.

Wenn Jemand einem Andern etwas zu sagen hat (was er sich ihm zu sagen scheut), so thut er es meistens, wenn er sich endlich Muth dazu nimmt, mit einer Insolenz, die desto derber wird, je größer seine Furcht ist.

Ein Weiser mag und soll höher stehen, als seine Zeit; ber Dichter als solcher nicht, aber ihr Gipfel soll er sein.

Durchbildung ist ein sehr gutes neues Wort und zeigt an, daß ein Mensch so von Bildung durchdrungen ist, daß, nach Austreibung alles Natürlichen, er sich als ein ausgespritztes anatomisches Präparat darstellt.

Man hat so viel über die Gründe gesagt und geschrieben, warum die Schauspieler, obwohl so häusig geshätschelt und geschmeichelt, doch im Allgemeinen der eigentlichen bürgerlichen Achtung entbehren? Sollte nicht der Hauptgrund dieser Erscheinung in dem indignirenden Gesühle liegen, Jemanden zu sehen, der das Tiefste seines Gemüthes, die edelsten Empsindungen, Gefühle, die wir im Innersten hegen, und jedem Fremden verschließen möchten, offen und ohne Hülle, dem Ungebildeten, Rohen, für — Geld hingibt? Es geht beim Gemüthe, wie beim Körper. Beide haben Theile, die nicht entblößt sein wollen, wenigstens der Neugierde nicht.

Dilettanten genießen das Werk, Professoren zugleich den Meister.

Die gescheidten und die dummen Leute erkennt man unter andern auch daraus, daß die dummen das versehren, was in ihrer eigenen Richtung liegt, die gescheidten aber, was sie fühlen, daß ihnen abgeht.

Um es in einem Berufe weit zu bringen, muß man nicht allein die Vorzüge, sondern auch die Fehler des selben haben. Die ersten sind der Geist, die zweiten der Körper der Aufgabe. Der Ungebildete sieht überall nur Einzelnes, der Halbgebildete die Regel, der Gebildete die Ausnahme.

Die Ungebildeten haben das Unglück, das Schwere nicht zu verstehen, dagegen verstehen die Gebildeten häusig das Leichte nicht, was ein noch viel größeres Unglück ist.

Benn man in neuester Zeit gar so viel Wesens von der Bewahrung der Nationalitäten macht, so sollte man bedenken, daß, was die Nationen von einander untersscheidet, mehr ihre Fehler als ihre Borzüge sind —, und, wenn Borzüge, gerade ihr Hervortreten eine Ueberstreibung oder nicht gesunde Mischung beurkundet.

Gegen was sie sich in Deutschland am meisten verwahren, sind die Gemüthswirkungen.

Die Deutschen sind und waren eine grüblerische Nation. Aus diesem Gesichtspunkte läßt sich ihre ganze Kunst und Wissenschaft erklären.

In gewissen Ländern scheint man der Meinung: drei Gel machten zusammen einen gescheidten Menschen aus. Das ist aber grundfalsch. Mehrere Esel in concreto geben den Esel in abstracto, und das ist ein furchtbares Thier.

Wollte Gott, Gedrucktes und Geschriebenes hätte so viel Einfluß auf die Menschen, als die Regenten und ihre Censoren fürchten! Bei den unzähligen guten Schriften, die wir haben, müßte dann die Welt schon lange besser geworden sein, als sie ist.

Die Regierung soll durch die Presse ebensogut belehrt werden, als die Privaten, also kann die Regierung auf die Presse keinen Einfluß ausüben.

Mir schien es immer höchst lächerlich, wenn man ein Bolk in seinen Bewegungen anklagte und tadelte. Der Mensch ist ein selbstständiges, frei-wollendes und dem gemäß handelndes Wesen höchstens dann, wenn er allein ist.

Der Geist der Menge ist blind und aufs Nothwendige gerichtet, wie die Kräfte der Natur. Die muthige Begeisterung des Unkriegerischen in der Schlacht und der panische Schreck, der auch die Tapfern ergreift, sind nur einzelne, aber sichere Belege hiezu. Daher ist, was ein Bolk thut, immer gut, wie diese Welt gewiß die beste ist, und wer über das, was geschieht, sich ärgert, kommt mir ebenso thöricht vor, als Einer, der nicht recht weiß, daß das Feuer warm und Eis kalt macht.

Ob es Klöster geben soll? — So lange das Cölibat besticht, d. h. so lange das Wesen der katholischen Geistzlichkeit auf einem fortwährend exaltirten Zustand basirt ist, werden auch immer Anstalten sein müssen, die, von der bürgerlichen und häuslichen Gesellschaft abgesondert,

Pflanzschulen in solcher, von der gewöhnlichen abweichenden, Sinnesart abgeben können.

Die Allopathie möchte die Arzneikunst in eine Wissen-schaft verwandeln, die Homöopathie in ein Handwerk.

Die Homöopathie fehlt schon darin, daß sie die Thätigkeit des Körpers bei einer Krankheit rein als das Bestreben ansieht, die Störung des Organismus zu entfernen. Sie ist aber zusammengesetzt aus der Gegenwirkung gegen die Krankheit und aus der durch die Krankheit herbeigesührten Störung.

Der Mann thut durch Untreue seiner Frau ein Unsecht; die Frau, indem sie untreu ist, dem Mann einen Schimps. Die Frau eines untreuen Mannes bedauert man, über den Mann einer untreuen Frau spottet man. Schon hierin liegt genug von dem Unterschiede, der zwisschen beiden Geschlechtern in Bezug auf den Grad der Beleidigung obwaltet, die sie sich durch Untreue zufügen.

Wer Sittlickfeit zum alleinigen Zweck des Menschen macht, kommt mir vor, wie Einer, der die Bestimmung einer Uhr darin fände: daß sie nicht falsch gehe. Das Erste bei der Uhr aber ist: daß sie gehe; das Nichtfalschseher kommt dann erst als regulative Bestimmung hinzu. Bereit das Nicht-Fehlen das Höchste bei Uhren wäre, so möchsten die unaufgezogenen die besten sein.

Mit der Gesundheit der Seele ist es, wie mit der des Körpers. Ohne Gesundheit keine ersprießliche Thätigkeit; aber die Erhaltung der Gesundheit zum Seschäfte seines Lebens zu machen, ist die Sache der müßigen Thoren und Hppochondristen.

In die Zukunft schauen, ist schwer; in die Vergangensheit rein zurücklicken, noch schwerer. Ich sage: rein, d. h. ohne von dem, was in der Zwischenzeit sich begeben oder herausgestellt hat, etwas in den Rücklick mit einzumischen.

Wenn Jemand meinte, die Bäume seien da, um den Himmel zu stützen, so müßten sie ihm alle zu kurz vor-kommen.

Unser Erklären der Natur besteht darin, daß wir ein selten vorkommendes Unverständliches auf ein oft vorkommendes, aber ebenso Unverständliches, zurückführen.

Alexander Humboldt der Herder der Naturwissenschaften.

Die Naturgeschichte ber beutschen Poesie von Gervinus.

Das fürchterlichste Mittel gegen quälende Gebanken ist die Zerstreuung, sie führt zur Gedankenlosigkeit.

Nachahmen ober Anfeinden ist der Charafter der Menge.

Napoleon bildete sich ein, er hätte Corneille zum Fürsten gemacht, wenn er zu seiner Zeit gelebt; ich glaube, er hätte ihn auf lebenslang einsperren lassen.

Von Einem haben die sogenannten gebildeten Leute gewöhnlich keine Vorstellung: daß Jemand den zusammenzgesetzten und künstlichen Zustand, den sie Bildung nennen und der auch wirklich Bildung ist, durchgemacht haben könne und auf der andern Seite wieder ins Einsache und Natürliche herausgekommen sei. Ihnen scheint alles Schlichte: Unkultur.

Seit man nicht mehr in die Kirche geht, ist das Theater der einzige öffentliche Gottesdienst, sowie die Literatur die Privatandacht.

Alle diese Inseln im weiten Meere, wie klein ihre Oberfläche und wie unermeßlich ihre Festen vom Spiegel des Wassers an dis zum Grunde des Meeres! In wie unermeßlichen Flächen und Krümmen, in wie mannigsaltigen Formationen mögen sie sich hinziehen unter dem Meere, ungeheure Länder und Regionen! Der Mensch nennt aber nur das Land, was für ihn sichtbar und bewohndar, über der Oberfläche sich zeigt. Mir kommen diese Gipselländer über dem Meere wie die Zeit vor, gegenüber der verhüllten, unermeßlichen Ewigkeit. Wenn man so viel Wasser auf der Karte sieht, so drängt sich einem das Bild auf, das Land sei im Wasser; und im Grunde ist doch Alles Land, nur daß das Wasser die niedrigen Stellen bedeckt. D ihr armen Länder in der Tiese der Wasser, Gott gebe, daß

ihr auch einmal die freudige Sonne erblickt, o ihr Menschen vom Unglück überflutet, Gott schenke euch einen freudigen Tag!

Wenn man die Neigung der Menschen in neuester Zeit zur Immoralität und Gesetzlosigkeit bemerkt, muß man darüber nicht zu sehr erschrecken und nicht vergessen, daß, wenn Jeder die Ungebundenheit für sich selbst in Anspruch nehmen möchte, er doch zugleich das Gebundensein aller Andern wünscht, so daß das Ganze ohne viel Aenderung seinen Weg fortgeht, und der Egoismus die öffentliche Moral nicht mehr stört als erhält.

Man hat als einen Einwurf gegen den Grundsatz der Gleichheit angeführt: die Natur selbst, indem sie die Menschen mit verschiedenen Gaben ausstattet, sei die erste Quelle der Ungleichheit. Gewiß! Aber eben weil es die Natur schon von selbst thut, laßt die Natur nur machen und spart eure Gesetze!

Ohne Ahnung vom Uebersinnlichen wäre der Mensch allerdings Thier; eine Ueberzeugung davon aber ist nur für den Thoren möglich und nur für den Entarteten nothwendig.

Sich selbst kennen ist bei einem selbst mittelmäßigen Verstande nicht so schwer, als manche Leute sagen; aber im Leben dem gemäß handeln, was man von sich erkannt hat, ist ebenso schwer, als die Prazis in allen Dingen, gegen die Theorie betrachtet.

Auffallendes an Spielern: Scheinbare tiefe Ruhe von Außen (Ruhe aus Grundsätzen möchte ich sie nennen) bei der hestigsten innern Bewegung. Das scharfe Anblicken eines Jeden, der sich dem Tische naht. Ihr langsames, forschendes Aufnehmen der Karten (Gustiren), indeß ungeübte Spieler ungeduldig und rasch zugreisen. — Erinnere dich immer des Eroupiers an der Pharaobank in Neapel.

Man kann den Charakter eines Menschen nie besser kennen lernen, als an seinem Krankenbette, sowie die Gesinnungen während seines Rausches: ich habe zwei der Hauptapostel des neuen Katholicismus in diesen Zuständen gesehen, und erschrack, daß man von da her Heil erwarte.

Worte verzeiht man allenfalls, Vorwürfe werden rückgegeben, widerlegt, beschwichtigt. Aber der stillschweigende Vorwurf, der aus dem Wesen eines Menschen hervorgeht, der erbittert die Schurken, und da ist keine Verzeihung.

> Dem das Wesen, das du bist, Im Stillen ein ewiger Vorwurf ist. 1

Niemand ist so sehr in Gefahr, stumpf zu werden, als der höchst Reizbare.

Benn wir an dem Werke des ofterprobten Mannes einzelne Fehler bemerken, so können und werden wir oft Recht haben; wenn wir aber glauben, er habe sich völlig und im ganzen Umfange geirrt, so sind wir in Gefahr, gar richt zu wissen, um was es sich handelt.

<sup>1</sup> Stüdert.

A. d. H.

Fehler, an deren entgegengeset selbst zu laboriren bewußt sind, Vorzüge vor. Das sollten die u Shakespeare's und der Alten überl

Man ift nie eifersüchtiger, als anfängt, zu erkalten. Man traut t mehr, weil man bunkel fühlt, wie zu trauen ist.

Jemandem große Verbindlichke nichts Unangenehmes, denn die Di Pflicht; nur kleine Verpflichtunger

Von allen Tugenden die schwer Gerechtigkeit. Man findet zehn Gris Gerechten.

Wir sind gegen keine Fehler An't welche die Karikatur unserer eigener

Mit Monarchen ist's wie mit der Sonne: die Menschen, die ihr am nächsten sind, sind auch die schwärzesten.

In der Kirche singen immer die am Lautesten, die falsch singen.

Frauenzimmer haben in der Regel keinen Sinn für den Scherz, sie goutiren ihn nur, wenn sie gerade in lustiger Stimmung sind.

Die Frömmelei des einen Theils der vornehmen Weiber fließt aus derselben Quelle, wie die Koketterie des andern Theils: Müßiggang und Langeweile. Sie vertrödeln den Tag an der geistlichen Toilette, wie die andern an der leiblichen. Der Beichtvater ist ihr Marchand de modes, die Beichte ihr Ankleidspiegel, Kirchgänge ihre Rendezvous, Haß und Verfolgung Andersdenkender ihre Eifersüchteleien und dépits amoureux.

Warum die Orientalen vorzugsweise Räthsel lieben? Weil sie weniger denken, als wir, und es ihnen daher wohlthut, die Denkkraft manchmal aufzuregen, ohne sie zu ermüden. Es ist eine Commotion des Verstandes, wenn er lange geruht hat.

In einem kalten Zeitalter zu leben, ist kein Unglück. Denn, indem man sich der Kälte entgegenstellt, ergreift man nothwendig das Entgegengesetzte: die Begeisterung. Begeisterung aber ist die Mutter alles Großen. Unheil-

bringend ist aber eine falsch-begeisterte Zeit, denn um sich nicht mit fortreißen zu lassen, wird man auf die Kälte hingewiesen. Kälte jedoch sichtet und scheidet, bringt aber nichts hervor.

Auf die Masse soll und muß jeder Dichter wirken, mit der Masse nie.

Ich halte es mit der Gelehrsamkeit, wie die Fürsten mit der Verrätherei. Ich ehre die Gelehrsamkeit und verachte die Gelehrten, die eben nichts als Gelehrte sind.

## Grillparzer's

# Sämmtliche Werke.

Zehnter Band.

#### Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1872.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
595361

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOR DATIONS.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

### Inhalt.,

|                      |              |     |     |    |      |     |     |    |   |   |   | Zeite |
|----------------------|--------------|-----|-----|----|------|-----|-----|----|---|---|---|-------|
| Selbfibiographie.    | (1791—1886)  | • • | •   | •  |      | •   | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Reife - Erinnerungen | an Rom und   | Re  | ape | ĺ. | (1   | 819 | )   | •  |   | • | • | 241   |
| Tagebuch aus dem     | Jahre 1836.  | (Pa | ris | uı | id : | Lon | bon | 1) | • | • | • | 279   |
| Beiträge jur Selbst  | biographie . | •   | •   | •  | •    | •   | •   | •  | • | • | • | 427   |

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
595361

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOR DATIONS.
R 1913

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

#### Inhalt.,

|                                      |       |      |      |   |   |   |   | Seite |
|--------------------------------------|-------|------|------|---|---|---|---|-------|
| Selbstbiographie. (1791—1886)        |       | •    | •    | • | • | • | • | 1     |
| Reise = Erinnerungen an Rom und Reap | el. ( | 1819 | )    | • | • | • | • | 241   |
| Tagebuch aus dem Jahre 1836. (Paris  | und   | Lou  | don) | ) | • | • | • | 279   |
| Beiträge zur Selbstbiographie        |       | •    | •    | • | • | • | • | 427   |

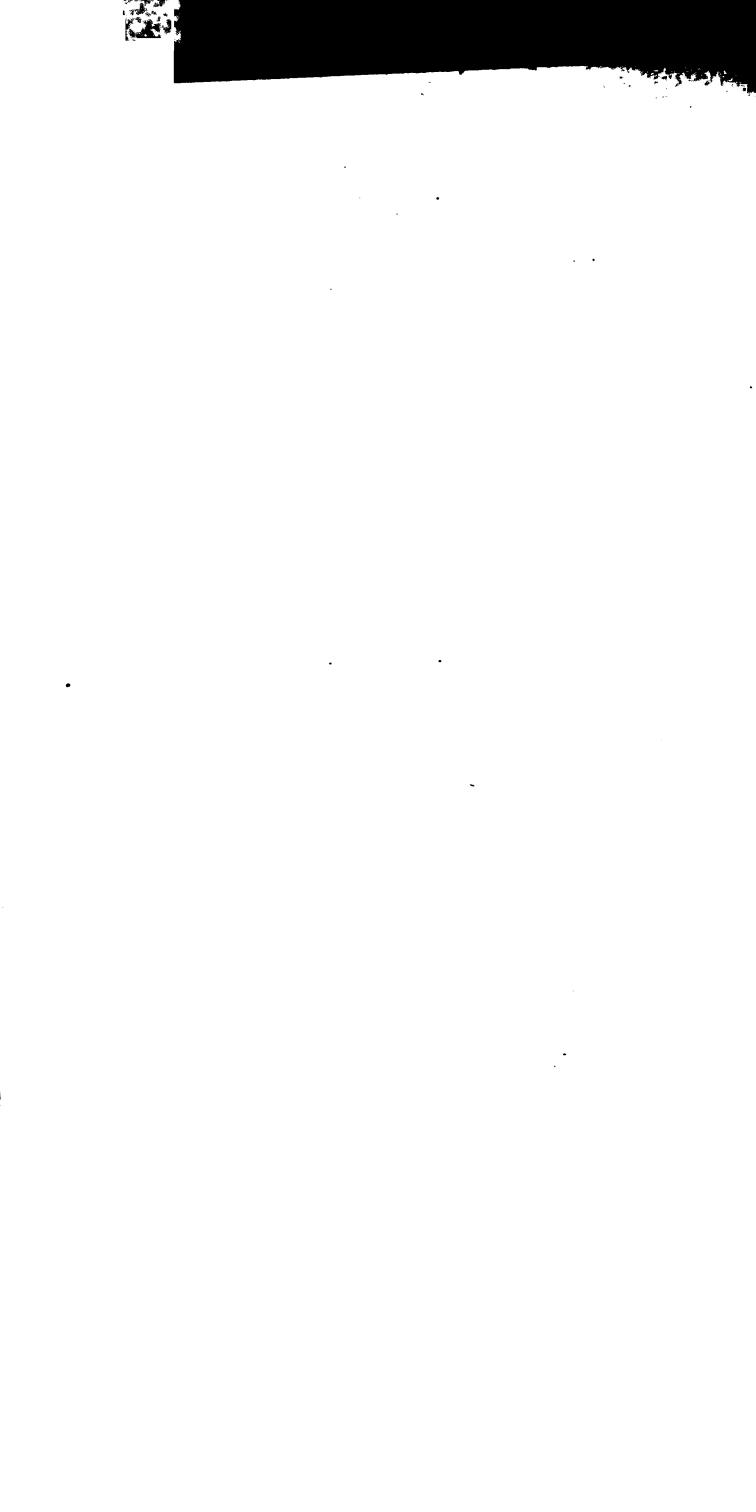

# Selbstbiographie.

1791 — 1836.

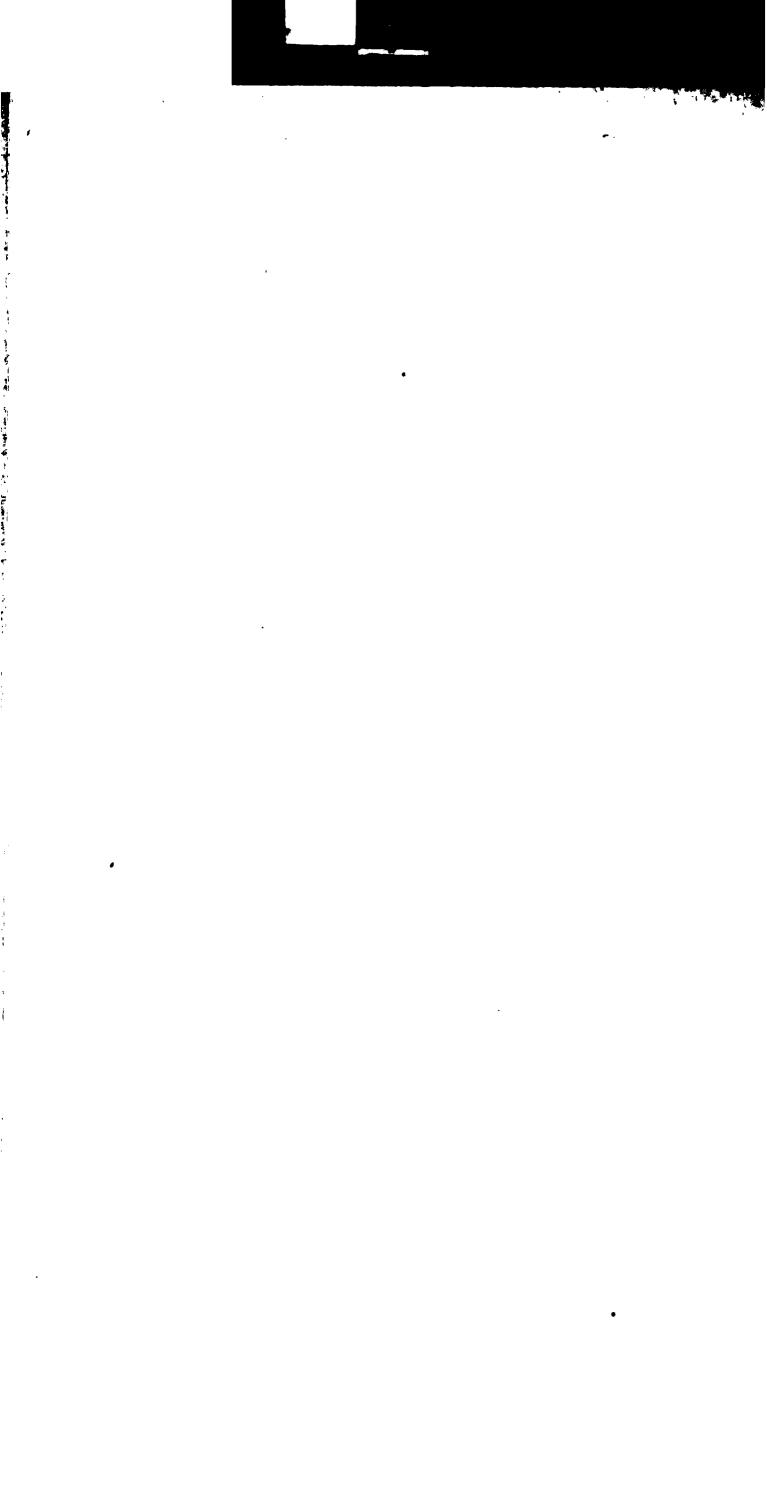

Ich bin zu Wien am 15. Jänner 1791 geboren. Mein Vater war Advokat, ein streng rechtlicher, in sich gezogener Da seine Geschäfte und seine natürliche Berschlossenheit ihm nicht erlaubten, sich mit seinen Kindern viel abzugeben, er auch starb, ehe ich volle achtzehn Jahre alt war, und in den letten Jahren seines Lebens Krankheit, die gräßlichen Kriegsjahre und der durch Beides herbeigeführte Verfall seiner häuslichen Umstände, jene Verschlossenheit nur vermehrten, so kann ich von dem Innern seines Wesens mir und Andern keine Rechenschaft geben. Sein äußeres Benehmen hatte etwas Raltes und Schroffes, er vermied jede Gesellschaft, war aber ein leidenschaftlicher Freund der Natur. Früher einen eigenen, später einen gemietheten Garten selbst zu bearbeiten und Blumen aller Art zu ziehen, machte beinahe seine einzige Erheiterung Nur auf Spaziergängen, bei benen er auf unglaub: liche Entfernungen manchmal die ganze Familie, häufig aber auch nur mich, noch als Kind mitnahm, wurde er froh und mittheilsam. Wenn ich mich erinnere, daß es ihm bei solchen Spaziergängen am Ufer der Donau Vergnügen machte, den Inseln im Flusse, nach Art der Weltumsegler, selbstgewählte Namen zu geben, so muß ich glauben, daß in früherer Zeit die Regungen der Phantasie ihm nicht fremd gewesen sein muffen, ja noch später, in den Jahren meiner Lesewuth, konnte ich ihm kein größeres Bergnügen

machen, als wenn ich ihm Romane, aber ausschließlich Ritter: und Geistergeschichten, zutrug, die dann der ernste Mann, am schwedischen Ofen stehend und ein Glas Bier dazu trinkend, bis in die späte Nacht hinein las. Neuere Geschichten waren ihm wegen ihres Conventionellen zuwider.

Meine Mutter war eine herzensgute Frau, plagte sich mit ihren Kindern, suchte Ordnung herzustellen, die sie, die Wahrheit zu sagen, selbst nicht gar genau hielt, und lebte und webte in der Musik, die sie mit Leidenschaft liebte und trieb.

Ich war der älteste von drei Brüdern, zu denen erst spät, als ich schon ziemlich erwachsen war, ein vierter hinzukam. Man hielt mich für den Liebling meines Vaters, obwohl er mir nie ein Zeichen davon gab. Im Gegentheile unterhielt er sich am liebsten mit dem Dritten, der ihn, von Geschäften ermüdet, durch unschädliche Wunderlichkeiten in seinem Entwickelungsgange, erheiterte. Der Zweite war ihm durch sein trotziges und störrisches Wesen beinahe zuwider. —

Ueberhaupt kann man sich verschiedenere Charaktere als diese drei Brüder nicht denken. Bon dem Zweiten ist schon die Rede gewesen. Der Dritte war ein bildschöner Knabe und deshalb von den Weibern verhätschelt. Da nun zugleich meine Mutter, wenn der Lärmen zu arg wurde, kein Mittel wußte, als die Schuldigen zu sich zu rusen und, in Form von Strafe, zu verhalten, an einem Strumpsband zu stricken, so hatte der Jüngste die Sache ernsthaft genommen und strickte und stickte wie ein Mädchen. Er hatte sich drei Ecken des Jimmers mit gedachten und auch benannten Frauen bevölkert, denen er wechselsweise Besuche abstattete. Mein Vater, Abends im Jimmer auf und niedergehend, versuchte ihm auch für die vierte Ecke eine

vierte Frau aufzudringen, die aber, da der vorgeschlagene Name den Spott gar zu deutlich an sich trug, der Knabe durchaus nicht acceptirte.

Durch diese Grundverschiedenheit von meinem Bruder entsernt gehalten, und da unser Bater zugleich sich von jeder Bekanntschaft abschloß, wuchs ich in völliger Bereinzelung heran. Um das Formlose und Trübe meiner ersten Jahre begreislich zu machen, muß ich sogar unsere Wohnung beschreiben.

Mein Vater, mit der Absicht zu heirathen umgehend, suchte Quartier. Einmal Abends bei einem Bekannten zu Gaste, kann er nicht fertig werden, die Wohnung des Virthes zu loben. Zwei ungeheure, saalähnliche Zimmer, den Zugang bildend ein minder großes, ganz geeignet sür die Kanzlei des Advokaten, nach rückwärts noch einige Gemächer, zum Schlafzimmer und sonstigen Bedarf.

Seinen ausgesprochenen Wünschen kommt der Inhaber der Wohnung mit der Aeußerung entgegen, wie es leicht sei, sich den Besitz alles dessen zu verschaffen. Er selbst habe die Wohnung aufgekündet, und unter den Geladenen besinde sich der Hausherr, mit dem er sogleich sprechen könne. Gesagt, gethan. Die Männer geben sich den Handschlaß, und mein Bater hat, was er wünscht. Er hatte bemerkt, daß die Fenster der Wohnung nach zwei Seiten geherr. Was war also natürlicher, als daß die eine Hälfte die Aussicht auf die Straße, den "Bauernmarkt" hat und die andere in den ziemlich geräumigen Hof des Hauses. Späterer Besichtigung aber fand sich, daß es mit der AuSsicht in den Hof allerdings seine Richtigkeit habe, die iveite Hälfte aber in ein enges, schmutiges Sachgäßchen gin 8, von dessen Existenz sogar viele Menschen in Wien Leine Kenntniß haben.

In diesem Hause wurde ich geboren und verlebte meinte ersten Knabenjahre. Finster und trüb waren die riesigen Gemächer. Nur in den längsten Sommertagen sielen um Mittagszeit einzelne Sonnenstrahlen in das Arbeitszimmer unseres Vaters, und wir Kinder standen und freuten uns an den einzelnen Lichtstreisen am Fußboden.

Ja auch die Eintheilung der Wohnung hatte etwas Mirakuloses, nach Art der uralten Häuser war es mit der größten Raumverschwendung gebaut. Das Zimmer der Kinder, das so ungeheuer war, daß vier darin stehende Betten und einige Schränke kaum den Raum zu verengen schienen, empfing sein Licht nur durch eine Reihe von Glastenstern und einer Glasthür von einem kleinen Hofe auf gleicher Ebene mit dem Zimmer, also wie das Zimmer selbst im ersten Stockwerke. Dieser Hof war uns streng versperrt, wahrscheinlich in Folge einer Convention mit dem grämlichen Hausherrn, der den Lärm der Kinder scheute. Hierher verlegten wir in Gedanken unsere Lustund Sommerfreuden.

Nächst der Küche lag das sogenannte Holzgewölbe, so groß, daß allenfalls ein mäßiges Haus darin Platz gehabt hätte. Man konnte es nur mit Licht betreten, dessen Strahl übrigens bei Weitem nicht die Wände erreichte. Da lag Holz aufgeschlichtet. Von da gingen hölzerne Treppen in einen höheren Raum, der Einrichtungsstücke und derlei Entbehrliches verwahrte. Nichts hinderte uns, diese schauer-lichen Räume als mit Räubern, Zigeunern, oder wohl gar Geistern bevölkert, zu denken. Das Schauerliche wurde

<sup>1</sup> Dieses Haus besteht noch in ziemlich unverändertem Zustande. Es befindet sich in der innern Stadt auf dem "Bauernmarkt" und ift gegenwärtig mit Rr. 10 bezeichnet.

Anmerfung ber Berausgeber.

übrigens durch eine wirkliche, lebende Bevölkerung vermehrt, durch Ratten nämlich, die in Unzahl sich da herumtrieben, und von denen einzelne sogar den Weg in die Küche fanden. Ein bei uns lebender Neffe meines Vaters und mein zweiter Bruder begaben sich manchmal, mit Stiefelhölzern bewaffnet, auf die Rattenjagd, ich selbst konnte mich kaum ein paarmal entschließen, das Gewölbe zu betreten und mir Angst und Grauen zu holen.

Von der Küche ab ging ein zweiter langer Gang in ein bis zu einem fremden Hause reichendes, abgesondertes Jimmer, das die Köchin bewohnte, die in Folge eines Fehltritts mit dem, auch Schreibersdienste leistenden, Berdienten verheirathet war, welche Beide dort eine Art abzgesonderten Haushalt bildeten. Sie hatten ein Kind und zu dessen Wartung ein halberwachsenes Mädchen, als Magd der Magd. Der Zutritt zu diesem Zimmer war uns verboten, und wenn manchmal das schmuzige Mädchen mit dem unsauberen Kind, wenn auch nur im Durchgange erschien, so kamen sie uns vor, wie Bewohner eines frems den Welttheiles.

In den ersten Jahren seit dem Erreichen meines Bewußtseins wurde das Traurige unserer Wohnung dadurch
gemildert, daß mein Vater gemeinschaftlich mit seiner Schwiegermutter und einem seiner Schwäger, ein großes Haus in Enzersdorf am Gebirge kaufte, das Raum genug bot, um drei Familien ganz abgesondert von einander zu beherbergen. Das Beste daran war ein weitläusiger Garten, in dem mein Vater, wenn er von Samstag Abend bis Montag Morgen hinauskam, seiner Gärtnerlust nachhing. Für uns Kinder wurde der Genuß dieses Gartens durch einen — wie es uns damals vorkam — sehr großen Teich gestört, der sich an einem Ende desselben befand und ber, obwohl man ihn mit einer schwachen Barriere eingefaßt hatte, doch eine immerwährende Gefahr des hineinfallens darbot. Da war denn der Gebote und Berbote kein Ende, und an ein Herumlaufen ohne Aufsicht war gar nicht zu benken. Besonders hatte der, der Gartenmauer zugekehrte hintere Rand des Teiches, der nie betreten wurde, für mich etwas höchst Mysteriöses, und ohne etwas Bestimmtes dabei zu denken, verlegte ich unter die breiten Lattigblätter und dichten Gesträuche, alle die Schauder und Geheimnisse, mit denen in unserer Stadtwohnung das "Holzgewölbe" bevölkert war. Wir wurden zwar nicht mit Gespenstern bedroht ober geschreckt, demungeachtet als ich und mein zweiter Bruder einmal in dem gemeinschaftlichen Saale unterm Billard ganz allein spielten, schrieen wir Beide zu gleicher Zeit auf. Als man herbeilief, erzählten wir, wir hätten einen Geist gesehen. Frage: wie er ausgesehen? sagte ich: wie eine schwarze Frau mit einem großen Schleier. Mein Bruder aber: wie ein "Hörndler" (Hirschkäfer).

Die Freude an dieser Landwohnung wurde nur zu bald gestört. Mein Vater trieb in dem gemeinschaftlichen Garten die Blumenzucht nicht ohne Pedanterie. Nun konnten sich aber meine, damals noch unverheiratheten, Tanten gar keine andere Bestimmung für Blumen denken, als, wie eine hervorkam, sie abzureißen und entweder als Strauß an die Brust zu stecken, oder in Wasser und Glas ans Fenster zu stellen.

Noch ärger trieben es die schon etwas herangewachsenen und sich einer großen Ungebundenheit erfreuenden Kinder meines Onkels. Sie liefen ohne Umstände in den Beeten herum und zertraten die Pflanzen, ehe noch an Blumen zu denken war. Da gab es denn immerwährende Klagen, das Haus wurde allen drei Parteien verleidet, und man war froh, einen Käufer zu finden. Erst einige Jahre später miethete mein Vater einen Garten in Hernals, wo wir den Sommer über wohnten und mein Vater als alleiniger Besitzer, jede Störung von seinen geliebten Blumen abhielt.

Als die Sinnesart meines Vaters bezeichnend, erinnere ich mich noch, daß er einmal uns drei Kindern Peitschen machte. Meine Brüder bekamen ganz einfache, handsame, mit denen sie nach Herzenslust klatschten. Für mich, seinen vorausgesetzten Liebling aber, nahm er einen so dicken Prügel und eine so starke Schnur, daß ich damit durchaus nichts anzufangen wußte, obgleich er selbst, mich im Gebrauch unterweisend, dem ungeheuern Werkzeug weitschallende Klatsche entlocke. Er konnte sich nicht gut in die Weise der Kinder sinden.

Sonst weiß ich von Enzersdorf nur noch, daß ich das selbst durch einen alten Schulmeister die Anfangsgründe der Buchstabenkunde, wohl auch des Buchstabirens empfing. Der Mann war äußerst respektivoll, und außer seiner Gestalt ist mir nur noch erinnerlich, daß er das Schmollen und Tropen, mit dem wunderlichen Namen des "Eserlsbindens" bezeichnete.

Wahrscheinlich sing schon in Enzersdorf an und setzte sich in der Stadt fort, was die Plage meiner Anabenjahre gemacht hat. Ehe ich noch den vollkommenen Gebrauch meiner Gliedermaßen hatte, setzte sich nämlich meine, für Musik begeisterte, Mutter vor, mich in die Geheimnisse des Alavierspiels einzuweihen. Noch gellt in meinen Ohren der Ton, mit dem die sonst nachsichtige Frau in ihrem Eiser die Lage der Noten: ober den Linien, unter den Linien, auf den Linien, zwischen den Linien, in mich

hineinschrie. Wenn nun gar der Versuch auf dem Klavier gemacht wurde, und sie mir bei jedem versehlten Tone die Hand von den Tasten riß, duldete ich Höllenqualen.

In die Stadt zurückgekommen, wurde ein eigener Rla-Leider war meine Mutter in viermeister aufgenommen. der Wahl nicht glücklich. Sie verfiel auf einen Johann Medaritsch, genannt Gallus, einen, wie ich in der Folge erfuhr, ausgezeichneten Contrapunktisten, der aber durch Leichtsinn und Faulheit gehindert wurde, seine Kunst zur Geltung zu bringen. Bestellte Arbeiten konnte Niemand von ihm erhalten, eine begonnene Oper mußte der Kapell: meister Winter vollenden, ja, durch einige Zeit in Diensten bes letzten Königs von Polen, ging er jedesmal zur Hinterthüre hinaus, wenn der Wagen des Königs am vorderen Thore anfuhr, so daß dieser ihn endlich entließ, ohne ihn je spielen gehört zu haben. Um nicht geradezu zu verhungern, mußte er Klavierunterricht geben, obwohl es ihm widerlich genug war. Mich gewann er lieb, aber sein Unterricht war eine Reihe von Kinderpossen. Die Finger wurden mit lächerlichen Namen bezeichnet, der schmutige, der ungeschickte u. s. w. Wir krochen mehr unter dem Klavier herum, als daß wir darauf gespielt Meine Mutter, die gegenwärtig war, begütigte er dadurch, daß er in der zweiten Hälfte der Stunde und oft darüber hinaus phantasirte und fugirte, daß ihr das Berg im Leibe lachte. Statt mir Fingersatz und Geläufigkeit beizubringen, machte es ihm Spaß, mich bezifferten Baß spielen zu lassen, ja einmal komponirte er, der Faule, sogar für mich ein Concert mit allen Inftrumenten, das ich in seiner Wohnung aufführen mußte, bei bem, ba ich gar nichts kommte, das Klavier wahrscheinlich nur einzelne Tone und Afforde hatte, indeß die Instrumente das Uebrige

thaten. Für meinen Spaß konnte er sich sogar Mühe geben, zum Etnste war er nie zu bringen. Und doch war er kein Spaßmacher, mehr kindisch als scherzhaft. Da er nun zugleich in seinen Stunden sehr nachlässig war, so kam manchmal statt seiner seine Schwester, eine äußerst lange, sehr häßliche, übrigens aber vortressliche Frau. Im Klavierspiele machte ich auch bei ihr keine bemerkbaren Fortschritte, dafür lehrte sie mich aber, während der nur zu häusigen Ausruhepausen, nach einer damals wenig bekannten, gegenwärtig aber, wie ich höre, häusig angewandten Lautier-Methode buchstabieren und lesen, und zwar, da ich die Buchstaben schon kannte, am Klavier sitzend, ohne Buch. Ich weiß nicht, wie es ging, aber ich konnte lesen, ehe noch Jemand eine Ahnung davon hatte.

Nun wurde beschlossen, mich in die Schule zu schicken. Man wählte dazu eine unferer Wohnung am Bauernmatkte gegenüber liegende, alle Vorzüge einer öffentlichen genießende Privat Anstalt. Da ich die Hauptsache: fertig lesen, konnte, so ging man über den Mangel der Kenntniß im Rechnen und der Sprachlehre hinaus und versetzte mich sogleich in die höhere, zweite Klasse. Hier machte ich es nun, wie ich es leider immer gemacht hatte, trieb das, was mich anzog, nicht ohne Eifer, vernachlässigte aber das Uebrige. Das Einmaleins ist mir bis auf diese Stunde nicht geläufig. Einen Theil der Schuld trägt aber mein Vater, der nur immer vorwärts drängte und meinte, die versäumten Anfangsgründe würden sich schon nachholen. Später in der lateinischen Schule ging es nicht anders. Richts aber trägt sich schwerer nach, als Anfangsgründe. In dieser Schule habe ich zwischen Lob und Tadel zwei Jahre ausgehalten, lernte ganz gut schreiben, blieb aber im Rechnen und Grammatik zurück.

Den Mangel der letteren ersetzte ich praktisch durch eine unermeßliche Leselust, die sich auf alles erstreckte, dessen ich habhaft werden konnte. Vor der Hand waren es die biblische Geschichte des neuen Testamentes in für Kinder bestimmter Erzählung. Was mir sonst in die Hände fiel, weiß ich nicht mehr. Eines der frühesten Bücher, die ich las, war das Textbuch der Zauberflöte. Ein Stubenmädchen meiner Mutter besaß es und bewahrte es als heiligen Besitz. Sie hatte nämlich als Kind einen Affen in der genannten Oper gespielt und betrachtete jenes Ereigniß als den Glanzpunkt ihres Lebens. Außer ihrem Gebetbuche besaß sie kein anderes als diesen Operntext, den sie so hoch hielt, daß, als ihr die Anfangsblätter abhanden gekommen waren, sie mit eigener Hand mühselig das Fehlende abschrieb und dem Buche beilegte. Auf dem Schoofe des Mädchens sitzend, las ich mit ihr abwechselnd die wunderlichen Dinge, von denen wir Beide nicht zweis felten, daß es das göchste sei, zu dem sich der menschliche Beist aufschwingen könne.

Wenig später siel mir eine uralte Uebersetzung des Duintus Curtius in die Hände, wahrscheinlich als Dereslift unter altem Gerümpel auf dem Dachboden unserer Landwohnung, das mir der Hausherr, ein Tischler und Säuser von Prosession, gerne überließ. Ich weiß nicht, wie oft ich das dickleibige, großgedruckte Buch mit immer neuer Begeisterung von Anfang bis zu Ende durchlas. Was ich nicht verstand, ließ ich in den Kauf gehen, umsomehr, als weder meine Mutter, noch das Stubenmädchen mir Aufklärung geben konnten; meinen Bater zu fragen aber, hielt mich die Furcht ab, er könnte mir das Buch, wie sichon öfters geschehen, als für mich nicht passend, wegnehmen. Bor allem quälte mich das erste lateinisch gedruckte Wort,

mit dem der Uebersetzer oder erste Herausgeber das von Curtius verloren Gegangene erzählend beifügte. Es hieß wohl Paralipomena oder ähnlich. Stundenlang marterte ich mich, um dem Zauberworte einen Sinn abzugewinnen, aber immer vergebens. Es machte mich unglücklich.

Eben auf dem Lande, wahrscheinlich aus derselben Quelle, gerieth ich auf Heiligen: und Wundergeschichten des Pater Rochem, welche sich in meinem Kopfe mit dem macedoni= schen helden sehr gut vertrugen, nur daß die Thaten dieses Letteren mir keinen Wunsch zur Nacheiferung erweckten, indeß ich glaubte, die Leiden und Qualen der Märtyrer ebenso gut erdulden zu können, als jene Glaubensmänner. Ich beschloß, Geistlicher zu werden, wobei ich aber nur auf den Einsiedler und Märthrer mein Absehen richtete. In die Stadt zurückgekehrt, wurde ein Meßkleid aus Goldpapier verfertigt; ich las die Messe, wobei mein zweiter Bruder, der Klingel wegen, bereitwillig ministrirte. Ich predigte von einer Stuhllehne herab, wobei ich freilich als einzige Zuhörerin unsere alte Köchin hatte, die von meinem Unfinn sehr erbaut schien. Sie war auch mein Publitum am Klavier, aber nur für ein einziges Stück, das sie unaufhörlich wieder zu hören begehrte. Es war da= mals die Hinrichtung Ludwigs XVI. noch in frischem Ge-Man hatte mir unter andern Uebungsstücken einen Marsch gebracht, von dem man behauptete, daß er bei dieser Hinrichtung gespielt worden sei, in dessen Meitem Theile ein Rutsch mit einem einzigen Finger über eine ganze Oktave vorkam, welcher das Fallen des Mordbeiles ausdrücken sollte. Die alte Person vergoß hei Be Thränen bei dieser Stelle und konnte sich nicht att hören.

Meine kirchliche Richtung war übrigens nicht im min-

desten religiös. Mein Later war in der josephinischen Periode aufgewachsen und mochte nicht viel auf Andachtstübungen halten, die Mutter ging alle Sonntage in die Messe, mit dem Bedienten, der ihr das Gebetbuch nachtrug; wir Kinder kamen nie in die Kirche. Ich erinnere mich noch, daß ich später im Symnasium, wo jeder Schultag mit einer Messe begonnen wurde, immer wie ein Wilder meine Schulkameraden ansehen mußte, um aus ihrem Lorgange zu merken, wo man aufzustehen, niederzuknieen oder an die Bruft zu schlagen habe.

Bald barauf kam uns die Lust, Komödie zu spielen. Wie sie kam und wer sie anregte, weiß ich nicht. Knaben waren äußerst selten ins Theater gekommen. Lon meiner Seite war es das erstemal, noch als Kind in eine italienische Oper mit meinen Eltern, denen ein ungarischer Graf, ein Client meines Vaters, für den Abend seine Loge überlassen hatte. Ich erinnere mich nur, daß ich mich schrecklich langweilte und höchstens eine einzige Scene mich belustigte, wo die Leute in einer Laube Chokolade tranken, und der Ged des Studes, der mit dem Stuhle schaukelte, sammt Tasse und Becher rücklings zu Boben fiel. Darauf folgte ein Ballet, dessen Titel: die Hochzeit auf dem Lande, mir noch jetzt gegenwärtig ist. ging es etwas besser, und vor Allem setzte mich in Erstaunen, daß in dem allgemeinen Tanze gegen den Schluß die Tänzer in eine auf halbe Theaterhöhe angebrachte fensterartige Deffnung, mit einem Sate hineinsprangen.

Sonst führte man uns Kinder höchstens an Namenstagen ins Leopoldstädter Theater, wo uns die Ritter- und Geisterstücke mit dem Käsperle Laroche schon besser unterhielten. Noch sehe ich aus den zwölf schlafenden Jung= frauen die Scene vor mir, wo Ritter Willibald eine des Jungfrauen aus einer Jeuersbrunst rettet. Das Gebäude war eine spirale Seitenkoulisse, und die Flammen wurden durch herausgeblasenes Colophonium-Feuer dargestellt; das mals aber schien es mir von schauerlicher Naturwahrheit. Lor Allem aber bewunderte ich die Verwandlung eines in schleppende Gewänder gehüllten Greises, mit einer Fackel in der Hand, in einen roth gekleideten Ritter, wobei mir als das Wunderbarste erschien, daß der rothe Ritter auch eine Fackel in der Hand hielt; was eben die schwache Seite der Verwandlung war und von meinem damaligen Scharsssine keine vortheilhafte Meinung gibt.

Außer diesen einzelnen Theaterabenden mochten zu unseren dramatischen Gelüsten auch die Erzählungen eines in unserm Hause lebenden verwaisten Neffen meines Vaters beigetragen haben, der in der Kanzlei als Schreiber berwendet wurde, und der, um mehrere Jahre älter als wir, da er sich auf solche Art sein Brod selbst verdiente, einer ziemlich großen Freiheit genoß. Wie denn überhaupt mein Bater ein großer Freund von Verboten, aber nichts weniger als ein Freund von Beaufsichtigung war. Dieser Better, der nicht frei von einer gewissen Geckenhaftigkeit war, mochte uns nun von seinen Theatergenüssen erzählt haben, ja durch ihn bekam ich vielleicht die ersten Komödienbücher in die Hand, von denen ich mich nur noch auf "Klara von Hoheneichen" von weiland Spieß erinnere. Mein Later nahm scheinbar oder wirklich von unsern Kunstbestrebungen keine Notiz, ja ich erinnere mich nicht, daß er unseren Darstellungen auch nur ein einziges Mal einen Blick gegönnt hätte. Die Mutter wurde badurch gewonnen, daß unser Klavierlehrer Gallus, der die Sache, wie jede Kinderei, mit Eifer auffaßte, sich bereit erklärte, unsere Produktionen mit Duverture und Zwischenakten in freier

Phantasie auszuschmücken. Diese seine Improvisationen, zu denen er, wenn die Handlung bedeutender wurde, sogar melodramatische Begleitungen fügte, verschaffte unseren Absurditäten sogar eine gewisse Celebrität. Einige Musikfreunde nämlich, worunter ein uralter Baron Dubaine, ein Bor-Mozartischer Kunstfreund, die nie Gelegenheit hatten, Gallus spielen zu hören, fanden sich nämlich, ohne sein Vorwissen, im Nebenzimmer ein, wo sie durch die singerweit offengelassene Thüre, sein Klavierspiel entzückt behorchten, ohne sich, wie natürlich, um unser Schauspiel, das sie nicht einmal sahen, auch nur im geringsten zu bekümmern.

Daß wir nur Ritterstücke aufführten, versteht sich von selbst, die Geister wurden durch das Mangelhafte unseres Apparats von selbst ausgeschlossen. Es ging nun an eine Verfertigung von hölzernen Schwertern, mit papierenen Scheiden. Zu den Wämsern und Kollern wurden abgeslegte Kleider mit Puffen und farbigen Schnüren ausstaffirt. Ich war sogar so glücklich, die untere Hälfte eines alten Atlastleides meiner Mutter als Mantel besnüßen zu können.

Meinem jüngsten Bruder sielen die Weiberrollen zu, und er stickte sich Gürtel und Armbänder und Halsgesschmeide aufs Prächtigste mit eigener Hand. Der mittlere mußte halb mit Gewalt gepreßt werden, und er sügte sich in die Knappenrollen nur auf die Bedingung, daß ihm in seinen Kleidern die Aermel und die Beinkleider auf halben Schenkel abgeschnitten wurden, so daß er halbnackt einherzging. Aber auch so war er kaum zum Auftreten zu bewegen, sondern warf sich auf sein Bett und mußte durch vereinte Kraft der ganzen Gesellschaft herabgezogen und auf die Scene gestoßen werden, wo er dann nur an den

Gefechten Theil nahm. Unser Vetter Albert Koll und ich theilten uns in die Heldenrollen, wo dann immer eine Rebenbuhlerschaft um die Person meines jüngsten Bruders zu Grunde lag, der geraubt, befreit und in jeder Art auf dem Theater herumgeschleppt wurde. Da unser Personal doch gar zu klein war, so nahmen wir mit Vergnügen den Antrag unseres Orchesterdirektors Gallus an, seine kleine Tochter Marie in die Frauenzimmerrollen eintreten zu lassen; das Mädchen war recht artig und für ihr Alter gescheidt, hinkte aber zum Unglück beträchtlich, so daß wir, ihr gegenüber, unsern Mißhandlungen doch etwas Einhalt thun mußten. Das Amt des Theaterdichters fiel mir zu. Nicht als ob ich ein Wort niedergeschrieben oder den Gang der Handlung anders, als höchst allgemein, vorausbestimmt hätte. Wir improvisirten, eine Scene gab die andere, und das Stück ging aus, wie es konnte und mochte. Nur der Ausgang der Kämpfe wurde festgesetzt, da Niemand unterliegen wollte. Ein einzigesmal entschloß ich mich zum Schreiben, als ich Klara von Hoheneichen durch Hinweglassen von zwei Dritttheilen bes Stückes für unsere Bühne einrichtete, wo dann vor allem der Name des Ritters Abelungen geändert werden mußte, der mir durch seinen Gleichlaut mit dem verhaßten Adelung der Sprachlehre, unerträglich prosaisch vorkam. Im Lauf eines einzigen Winters begannen und endeten unsere theatralischen Vorstellungen, wozu die nächste Veranlassung war, daß ein uns sehr entfernt verwandter, älterer Bursche, unter bem Vorwand, Helme und Harnische von Pappe herbeizuschaffen, uns Geld aus unserer Sparbüchse lockte; wie bann, als der Betrug herauskam, es sogar zu Auseinandersetzungen mit dem Bater des Schuldigen kam, und wir sowohl die Lust verloren, als unser Bater Einsprache that.

Mittlerweile, ungefähr in meinem achten Jahre, hatte ich die deutschen Schulgegenstände zurückgelegt und sollte ins Gymnasium eintreten. Mein Vater aber, der besonders mit Rücksicht auf meine große Jugend dem Besuch der öffentlichen Schule abgeneigt war, beschloß, uns Privatunterricht ertheilen zu lassen. Es wurde daher ein Hofmeister aufgenommen; das war nun einer der wunderlich= sten aller Menschen. Ein sonderbares Gemisch von innerem Fleiß und äußerlicher Indolenz. Er kam als Theolog in unser Haus, änderte seine Meinung und studirte Medicin. Als ich ihn nach Jahren wieder fand, hatte er auch diese aufgegeben und die Rechte absolvirt, so daß wir trop eines Altersunterschiedes von beinahe zwanzig Jahren, in gleicher Eigenschaft als Conceptspraktikanten bei der Finanzhofstelle gleichzeitig eintraten. Seine Lernbegierde ging über alle Grenzen. So hatte man ihm vorgeworfen, daß er nicht französisch könne. Nun legte er sich mit solchem Eifer auf diese Sprache, und übte sich so unausgesetzt, daß, als wir zusammen bei der Finanzstelle dienten, er alle wichtigeren Ausarbeitungen erst französisch concipirte und dann, für den Amtsgebrauch, ins Deutsche übersetzte. Die fremde Sprache war ihm geläufiger geworden, als die eigene.

Dabei grenzte aber seine Indolenz nach außen beisnahe an Stumpssinn, von dem eine große Blödsichtigkeit den körperlichen Ausdruck bildete. Wir hatten seine Schwäschen bald weg, und die Streiche, die wir ihm spielten, grenzten ans Unglaubliche. So liebte er, zum Beispiel, des Morgens lange im Bette zu liegen. Da stürze ich denn eines Tages ins Zimmer mit der Nachricht, es sei eine Frau da, die unsere Wohnung besehen wolle, in der Absicht, sie zu miethen. Mein Gärtner, so hieß er, springt im Hemde aus dem Bette und flüchtet sich hinter

einen Borhang, der eine abgesperrte Verbindungsthürmit der Nachbarwohnung bedeckte. Unterdessen führe ich meinen Bruder herein in den Kleidern unserer Mutter, den ich ersuchte, Platz zu nehmen und die Nücksunft unserer Eltern abzuwarten. Da setzt sich denn der Bube in der Mitte des Zimmers, mit dem Rücken gegen den Vorhang gesehrt, in einen Sessel und bleibt ein paar Stunden lange sitzen, indeß der arme Hosmeister im Hemd und mit blosen Füßen alle Qualen der Angst und der Kälte erduldet.

Benn es dem armen Teufel zu arg wurde, beschloß er endlich, zu strafen. Die Strafe bestand in dem Verbote, bei Tisch von der vierten Speise zu essen. Nun duldete mein Vater nicht, daß wir uns, aus Vorliebe oder Absneigung, im Essen wählerisch bezeigten. Wenn nun die derbotene Speise kam, schob der Sträsling seinen Teller von sich ab. "Was soll das bedeuten?" fragte mein Vater.—"Ich danke, ich mag davon nicht essen."— "Du wirst essen," sagte mein Vater. Und nun ließ sich der Schuldige reichlich herausfassen und aß nach Herzenslust, wobei er triumphirend nach dem Hosmeister blickte, der, aus Furcht vor dem Vater, sich nicht zu sagen getraute, daß eine Strafe im Mittel liege, deren volle Bestätigung und Aussssührung sonst außer allem Zweisel gelegen hätte.

Bir Brüder hätten uns nicht so leicht emancipirt. Der Haupturheber war einer jener Söhne meines Onkels, die meinem Vater in Enzersdorf seine Blumenbeete zertreten hatten. Er besuchte uns manchmal und, um mehrere Jahre älter als wir, wurde von dem in unserem Hause lebenz den Vetter Albert Koll getreulich unterstützt. Sie martertere den armen Gärtner bis aufs Blut. Er aber glaubte alles und ging immer wieder von Neuem in die Falle.

3ch selbst muß mir das Zeugniß geben, nur an den

unschuldigen Neckereien Theil genommen zu haben, denn ich achtete ihn, obgleich seine Absurditäten gar zu ver-führerisch waren.

Meine Achtung gründete sich auf seine Bücher, die er unausgesetzt las, und nach seiner Fahrlässigkeit auf allen Tischen liegen ließ. Da war nun ein französischer Telemach und ein lateinischer Autor, wahrscheinlich Suetonius, beide mit deutschen Anmerkungen und ausführslichen Sach und Namenregistern in derselben Sprache. In diese vertiefte ich mich, so oft ich ihrer nur habhaft werden konnte, und ich kann daher wohl sagen, daß ich von dem guten Gärtner gefördert worden bin, obwohl ich in den Schulgegenständen von ihm rein nichts lernte.

Teine Trägheit ging nämlich so weit, daß er uns nicht einmal die Schulbücher kaufte, obgleich er das Geld bafür erhalten hatte, das sich bei der späteren Katastrophe unberührt in seinem Schranke vorfand. Er brohte uns täglich mit bem Unkaufe diefer Bücher, kam aber nie bazu. endlich wurde der Müssiggang als eine Belohnung für sonstiges Wohlverhalten oder für geleistete kleine Dienste, förmlich zu Recht erhoben. Da er alles umher liegen ließ, seinen Schrank nie versperrte, ja sogar die herausgezogenen Schubladen zurückzuschieben vergaß, so nahmen wir von seinen Sachen ungescheut alles, was uns als Spielwerk eben anstand. Die Entschuldigung war immer: wir hätten es gefunden. Da wurde nun festgesetzt, daß, wer ihm etwas Verlorenes zurückbringe, für denselben Tag nichts zu lernen brauche. Ich erinnere mich, daß der Eine die eine Schuhschnalle, der Andere die zweite und der Dritte die Beinkleiderschnalle ihm als gefunden zurückbrachten und dafür alle brei vom Lernen frei waren.

So ging es beinahe ein volles Jahr fort. Endlich

aber brach das Schicksal herein. Mein Vater hatte einen lateinischen Brief nach Ungarn zu schreiben, und war wegen eines Ausdruckes in Zweifel. Er ging daher in unser Zimmer, das er sonst nie betrat, um sich in meinem Wörterbuche Raths zu erholen. Er sindet aber weder Wörterbuch noch Schulbücher. Ein großes Verhör wird vorgenommen, in Folge dessen der schuldige Hosmeister das Haus verlassen muß, und ein neuer, ein Tiroler, Namens Scarpatetti, ausgenommen wird.

Die Hauptschwierigkeit war aber nun, daß, nach versstrichenem Schuljahr, die Prüfung vor der Thür stand. Mein Vater wollte mich, wie er sagte, kein Jahr verlieren lassen. Der neue Hosmeister erhielt daher die Weisung, mit Zuhilfenahme der Schulferien, in sechs oder acht Wochen mir alles das beizubringen, was in einem vollen Jahre hätte gelernt werden sollen. Dem Gefährlichen der Brüsung wurde dadurch begegnet, daß der prüsende Prossesson ein großer Gartenfreund war. Nun besaß mein Vater sechs oder acht große Oleanderstöcke in Kübeln. Diese wurden meinem Weiterkommen aufgeopfert; die Prüsung ging glücklich vor sich, und ich trat nach verssäumter erster, in die zweite lateinische Klasse ein, zu der mich eben mein Vater, durch die Erfahrung gewarnt, in die öffentliche Schule zu schieden beschloß.

Da lernte ich benn die neuen Aufgaben nicht ohne Fleiß, da mir aber die Anfangsgründe nicht geläufig waren, machte ich namentlich in den Schulcompositionen eine Unzahl von Fehlern; der Arithmetik gar nicht zu gebenken, da mir das Rechnen noch von der deutschen Schule her fremd war. Ich wurde daher unter die höchst Mittelsmäßigen gerechnet, was, statt meinen Eiser anzuspornen, ihn vielmehr auf das streng Pflichtmäßige beschränkte.

Dagegen stand mir nun, als einem Halberwachsenen, die Bibliothek meines Laters offen. Da war eine Sammlung von Reisebeschreibungen, von denen mich besonders Cooks Weltumseglung so interessirte, daß ich bald in Dtaheiti mehr zu Hause war, als in unserer eigenen Woh-Büffon, dessen allgemeine Naturgeschichte, mit seinen Planeten, Kometen und Ur-Revolutionen mich bald verrückt gemacht hätte. Eine Theaterbibliothek mit allen in Wien aufgeführten Studen, unter benen von Schiller und Goethe gar nichts, von Shakespeare nur Hamlet und Lear in der Schröder'schen Bearbeitung vorkam. In Leffings Nathan störte mich die wunderliche Abtheilung der Zeilen, die Verse, und zugleich der matte Ausgang, wo ich vielleicht nicht so unrecht hatte. Tschecks Geisterseher; die Krone für mich aber war Guthrie und Graps Weltgeschichte in mehr als neunzig Bänden, die ich, ich weiß nicht wie oft, mehr verschlang als las. Von eigentlichen Dichtern war nur Gegner und Ewald Kleist vorhanden. Gefiner entzückte mich. Ich habe ihn seit meinen Kinderjahren nicht wieder gelesen, glaube aber, auf Bürgschaft jenes Eindrucks, daß er wirklich vortrefflich ist, obwohl ihn eine, aufs Gewaltsame gestellte Zeit, nicht mehr anerkennen will.

Mit Kleist wußte ich nichts anzufangen. Der Sinn des Verses war mir damals noch nicht aufgegangen.

Diese Leserei reihte sich an eine frühere, in der Bücherssammlung meiner unverehelichten Tante, die aus sieben ober acht vereinzelten Bänden bestand. Der erste Band von Tausend und einer Nacht in einer uralten Uebersetzung, mir vor allem schätzbar. Ein Band von Goethe mit Götz von Berlichingen, Clavigo und Claudine von Villabella; daß Götz und der Reiterjunge Georg mich entzückten, kann

man wohl benken, dagegen hätte ich Weislingen und Abelsheid wohlseil hergegeben. Im Clavigo ließ ich dem Beausmarchais alle Gerechtigkeit widerfahren. Aus Claudine von Villabella wußte ich nichts zu machen. Noch war Wallensteins Lager und die beiden Piccolomini da, von denen ich nur das erstere in ganzer Folge, die Piccolomini aber nur stellenweise las, da mir die langen Reden auf nichts hinauszugehen schienen. Meiner ganzen Einsbildungskraft bemächtigte sich Gozzi's Rabe in deutscher Uebersetzung, den ich Goethe's, Schillers und Shakespeare's Dramen weit vorzog.

Das Haus unserer mütterlichen Großmutter, in dem jene Tante zugleich mit zwei Schwestern wohnte, war der Zielpunkt aller unserer Besuche. Ich stand in ziemlicher Gunst bei der alten, gescheidten und energischen Frau. Noch erinnere ich mich, daß sie einmal, als meine Mutter über mein abgeschlossenes Wesen klagte, erwiederte: "Laßt ihn gehen, er hat's wie die Geis zwischen den Füßen," wobei sie, in derber altwienerischer Manier, wahrscheinlich den werthvollsten Theil der Ziege, das Euter, meinte, das diese, halbverborgen, zwischen den Beinen trägt.

In dem Hause meiner Großmutter erneuerten sich auch meine dramatischen Genüsse. Die drei unverheiratheten Töchter, zugleich zwei meiner Onkel, von denen der Eine ein vorzügliches komisches Talent besaß, und einige Freunde des Hauses führten nämlich auf einem, von spanischen Wänzden improvisirten Theater, Komödien auf. Da es nur Conversationsstücke waren, so griffen sie mich nicht sonderlich an, und ich gestehe, daß die Mandelmilch und eine gezwisse wohlschmeckende Torte, die man in den Zwischenakten herumtrug, eine starke Nebenbuhlerschaft mit dem geistigen Genusse behaupteten.

Man brängte sich übrigens zu diesen Darstellungen, die man vortrefflich fand, obgleich meine Tanten einen, in der Familie meiner Großmutter, verbreiteten Sprachfehler hatten, den auch meine Mutter theilte, und dem auch ich als Knabe unterworfen war. Erst später, als ich von Demosthenes las, daß er einen, vielleicht ähnlichen, Fehler der Zunge dadurch bezwang, daß er mit, in den Mund genommenen, kleinen Rieselsteinen laut und anhaltend las, wurde ich, indem ich sein Beispiel nachahmte, des Zischlautes bis zum Unmerklichen mächtig. Ich war mir dieses Sprachfehlers, im Gegensatz meiner Berwandten, die ganz unbefangen plauderten, und sogar Komödie spielten, voll= kommen bewußt, und vielleicht rührte meine Schüchtern= heit als Knabe zum Theile daher, daß ich in große Berlegenheit gerieth, so oft mich Jemand Fremdes ansprach, und daher jeden solchen Anlaß vermied, sowie mir auch mein Name so häßlich vorkam, daß ich mich erst spät entschließen konnte, ihn meinen Stücken auf dem Theaterzettel beisetzen zu lassen.

Diese Vorgänge in dem Hause meiner Großmutter sind übrigens aus einer früheren Zeit nachgetragen. Als Ghmnasiast trieb ich meine Studien so, daß ich eben leidliche Fortgangszeugnisse erhielt. Erst in der ersten Humanitätsflasse sollte ich einen nachhaltigen Anstoß bekommen. Unser Prosessor, ein alter Exjesuit, Namens Walpert, behandelte mich so gleichgiltig, wie seine Vorgänger. Da fällt es ihm einmal ein, uns über Sonntag eine rednerische Aufgabe in deutscher Sprache, behandelnd "die Vergänglichkeit der Zeit," zu geben. Daß die Zeit vergehe, wußte ich wohl, was aber weiter davon zu sagen sei, kam mir nicht in den Sinn. Da besuchte mich am Sonntag Worgen ein Schulkamerad, der einen Hauslehrer hatte, und das Schul-

pensum schon reinlich abgeschrieben in seiner Rocktasche trug. Ich ersuchte ihn, mich es lesen zu lassen. Er aber sürchtete, ich möchte es abschreiben, und ließ mich nur in die Ansangsworte hineinblicken. Da stand nun: Wo ist Casar, wo ist Pompesus hingekommen? Mir ging ein plöhliches Licht auf, was sich über die Vergänglichkeit der Zeit sagen lasse. Ich dränge ihn, fortzugehen, setze mich nieder und schreibe in einem Zuge, ohne Korrektur, eine Ausarbeitung, die des nächsten Tages in der Schule als die zweitbeste anerkannt wird.

Das beste, ober nach dem Schulausdrucke zu reden: bas erstbeste der Elaborate war das eines gewissen Meiller, der sich nun einmal im Besitze des Vorrechtes befand, in allem der Beste zu sein. Er war der Sohn eines Müllers in Neunkirchen, und da er anfangs seinem Vater in dessen Geschäfte an die Hand ging, trieb ihn erst spät seine Neigung in die Studien. Er war daher viel älter und viel gereifter als wir, damals schon nahe an seinem zwanzigsten Jahr. Der Hauptvortheil meines Schulerfolgs war nun, daß Dieser Matador, der auf den ersten Bänken saß, anfing . von mir, dem Jüngsten der Schule und einem Einheirrischen des Berges der hinteren Bänke, Notiz zu nehreren. Wir schlossen uns bald nah und näher an ein: ander an. Sein Einfluß auf mich war höchst vortheilhaft, besort ders da er mein früher unzusammenhängendes Wesen dur Sinkehr in sich selbst trieb, nur daß, aus einer mir angebornen Neigung zum Gegensatz, sein Ernst mich in eine Lustigkeit warf, die mir früher fremd war. Als wir uns daher später mit Poesie abgaben und er ein Trauerspiel aus der vömischen Geschichte verfaßte, schrieb ich ein Lustspiel, în dem unsere Professoren mit ihren bis zur Carikatur getrie benen Eigenheiten die Rolle der unglücklichen Liebhaber spielten. Wir beide zweifelten nicht, daß er zur Tragödie und ich zum Lustspiel geboren seien.

Bor der Hand aber blieb in der Schule alles, wie es früher war. Mein Fleiß wurde nicht größer, mein Meistermerk war bald vergessen, und Professor Walpert gab sich mit mir allerdings mehr ab als früher, nur daß er durch die wunderlichste Ideenverbindung mich vor allem für die Geographie ausbilden wollte.

So gelangten wir in die lette Humanitätsklaffe, in die "Poesie," wie wir sie nannten. Auch da ging es so ziemlich im alten Tone. Als uns die antiken Versmaße erklärt wurden, war ich zerstreut wie immer, und die auf: gezeichnete offene Hand mit den kurzen und langen Silben, die den Hegameter deutlich machen sollte, kam mir höchst wunderlich vor. Meine erste Probe fiel daher sehr unglücklich aus. Wir bekamen nämlich als Aufgabe zerbrochene deutsche Herameter, von Zachariä glaub' ich, um sie zusammenzusetzen und wieder einzurenken. Ich, der ich vom deutschen Verse keine andere Vorstellung hatte, als daß sich die Verse reimen müßten, setzte die unglückseligen Herameter nach dem beiläufigen Gleichlaute der Schlußworte zusammen, nicht ohne Rhythmus, aber ohne Spur von Metrum. Zum Ueberfluß kam noch in der diktirten Aufgabe ein Wort vor, dem ich kein Verständniß abgewinnen konnte, und dessen Erklärung in der Schule ich überhört hatte. Im Tempel des Schlafes nämlich stand "ber Hojahnen" (das Gähnen) Wache. Ich glaubte, falsch gehört zu haben, und machte aus dem Hojahnen unbedenklich Huhlanen, wie man bei uns das Wort Uhlanen ausspricht, so daß an der Schwelle des Schlafes die Wache der Uhlanen postirt war, was allerdings so lächerlich ist, daß ich noch jetzt nicht begreife, wie ich darauf verfiel. Dieses Gelächter entstand

denn auch wirklich des andern Tages in der Schule, und unser guter Professor Stein erklärte ohne Anstand, daß . unter allen dießjährigen Schülern ich das wenigste Ohr für den Vers hätte.

Es kam bald eine Gelegenheit, die ihn eines Beffern überzeugen konnte. Wir bekamen über Sonntag die Aufgabe, beutsche Berse, ein Gedicht über einen beliebigen Gegenstand, zu machen. Also ein Gedicht und worüber? In Gefinerischer Prosa hätte ich mich über jeden Gegenstand ausschütten können, aber ein Gedicht und worüber? Ich verbrachte den ganzen Sonntag in fruchtlosem Nachfinnen oder vielmehr in gedankenloser Stumpfheit. Es wurde Abend, und ich hatte noch keine Feder angesetzt. Allein zu Hause geblieben, indeß die übrige Familie auf einem Spaziergange war, lag ich im offenen Fenster von meines Baters Kanzlei und starrte hinaus in die wunderschöne Nacht. Der Mond in seltener Reinheit stand gerade über mir. Da überfiel's mich. Ein Gedicht an den Mond. Ich schrieb augenblicklich die erste Strophe nieber:

> Wandle, wandle, holder Schimmer, Wandle über Berg und Au, Gleitend wie ein kühner Schwimmer In des stillen Meeres Blau.

Der Anfang wäre gut genug gewesen. Damit war aber auch mein ganzer Ibeenvorrath erschöpft, ich fügte noch ein paar ungeschickte Strophen hinzu, und hatte so wenigstens mein Pensum für morgen zu Stande gebracht. Unglückseligerweise wurde unser Professor Stein, der Sinn genug hatte, um auch in dem Wenigen die Spuren von Talent zu erkennen, des andern Tages krank gemeldet.

An seiner Stelle erschien ein Supplent, der nur das Nöthigste besorgte, und von meinen Versen war keine Rede.

Es sollte aber balb eine andere Gelegenheit kommen, mich in ein vortheilhafteres Licht zu setzen. Bis jetzt hatte ich die lateinische Sprache nur als eine traurige Nothwendigkeit betrachtet, aber wir kamen auf Horaz, und da fühlte ich zuserst ein Bedürfniß, das bisher Vernachlässigte nachzuholen. Vor allem aber zog die Aufmerksamkeit des Professors auf mich, daß meine, nicht Sprachs, wohl aber Sinnsund Sacherklärungen immer die richtigen waren. Er fragte mich öfter, woher ich alles das wüßte? Worauf ich ihm antwortete, mir schiene es eben so.

Leiber wurde sein Antheil an mir durch jenen, wie ich oben erwähnte, in mir ganz gegen meine sonstige Natur erwachten Hang zur Lustigkeit in Schatten gestellt, in Folge dessen ich, während ich laut und öffentlich den Horaz mit Sinn und Verständniß commentirte, bald darauf heims lich und leise meinem Nebensitzenden parodische und scurrile Deutungen zuslüsterte, die Lachen erregten, ja die oft unssittlich gewesen wären, wenn ich die volle Bedeutung meiner travestirenden Ausdrücke immer gekannt hätte. Wenn nun Prosessor Stein um die Ursache des Gelächters fragte und diese und mich als Urheber ersuhr, kam er in eben so heftigen Jorn, als er sich mir vorher als geneigt zugeswendet hatte, und unsere wechselseitige Stellung besessigt sich nie.

Einen Beweis meines Uebermuthes gab ich noch am Schlusse des Jahres bei der schriftlichen Composition, die im Lokale der Schule selbst zu Stande gebracht werden mußte, und deren Aufgabe eine äsopische Fabel, "der Hund und der Wolf" in lateinischer Sprache war, nach Wahl in Prosa oder Versen. Ich setzte mich aber über die

Bedingung hinaus und schrieb meine Fabel in deutschen Reimen, nicht aufs Beste, so viel ich mich erinnere.

Nach allen diesen Vorgängen konnte ich in dem Prosessor nicht die vortheilhafteste Meinung von mir vorausssetzen. Wie war ich also des nächsten Tages erstaunt, oder vielmehr entsetzt, als ich unter den fünf Besten der Schule zur gemeinschaftlichen Prüfung aufgerufen wurde. Diesem Eliten=Tentamen wohnte der geistliche Studien=Reserent, spätere Erzbischof von Salzburg, Gruber, bei, dessen sleißiger, aber etwas duckmäuserischer Nesse, sich eben in unserer Fünfzahl besand.

Meine Prüfung ging zu meinem eigenen Erstaunen ganz gut vor sich. Nur als lateinische Verse aus der ars poetica auswendig herzusagen waren, die ich ganz gut wußte, siel mir bei der Stelle Romani tollunt equites peditesque cachinnum, das letzte Wort nicht ein. Der Prosessor einer anderen Klasse, der als Ehrengeleit mit dem Herrn Studienvorsteher gekommen war, meinte absurder Weise, daß ich die Sache nicht wüßte; indeß mir das Wort sehlte, und um mich auf die Spur zu bringen, ahmte er die Geberde eines Lachenden nach, wobei er sich den Bauch hielt und die wunderlichsten Gesichter schnitt; ich aber glauhte, er lache mich aus, und warf ihm grimmige Blicke zu, wosdurch ich aber immer mehr aus dem Contexte kam.

Das Uebelste aber sollte nachkommen. Wir hatten im Schuljahre den König Dedipus von Sophokles gelesen. Die letzten Tage vor der Prüfung waren wir damit zu Ende. Da aber doch die für das Griechische bestimmte Stunde ausgefüllt werden mußte, singen wir ein Stück von Euripides zu lesen an. Jedermann war überzeugt, daß dieses Fragment, zu einer Zeit gelesen, wo Jeder schon über Hals und Kopf sich anderweitig für die Prüfung vor:

bereitete, bei dieser Prüfung selbst gar nicht zur Sprach gebracht werden würde. Das war selbst die Absicht de Prosessors. Unglücklicherweise aber ließ er, als es aus Griechische kam, um dem Herrn Studien-Referenten de Hof zu machen, dessen Nessen die Wahl der zu übersetzen den und zu zergliedernden Stelle, und der Duckmäuse um zu zeigen, daß er auch noch in den letzten Tagen migleicher Ausmerksamkeit zugehört habe, wählt die Scen aus dem Euripides. Die darauf Folgenden zogen sie ganz leidlich aus der Sache; ich aber, der ich den Köni Dedipus am Schnürchen hatte, scheiterte am Euripides; stiel denn, was zu meiner Ehre gemeint war, zu meine Beschämung aus.

Nun kommt eine trübe wüste Zeit, die aber glücklicher weise nur ein Jahr dauerte. Ich trat in die Universitäts studien über. Die Ideen von akademischer Freiheit, di Jeden anwandelten, befielen mich stärker, als jeden Ar Leider waren unsere Professoren von solcher Ar daß nur die Gewohnheit des Fleißes, die meine Sach nicht war, zur Fortsetzung desselben aneifern konnte. dem Professor der Philosophie hatten wir einen Pedanter aber nicht nur in gewöhnlichem Sinne, sondern als eigen liche Lustspielfigur, als ob der Dottore aus der italienische comedia dell' arte sich in ihm verkörpert hätte. Er hatt eine "Philosophie ohne Beinamen" als Vorlesebuch geschrie ben, und hielt sich für ganz selbstständig, bloß weil e die Neuerungen Kants von sich stieß, indeß sein Syster nichts als der baare Wolfianismus war. Oft, erinnere is mich, rief er während der Vorlesung aus: Komm ber, Kant, und widerlege mir diesen Beweis! Seine Philosophi bestand bloß aus Distinktionen und Divisionen, zwische denen sich die Definitionen nothdürftig Plat machter

Auf sein schematisches Gerüst war er so stolz, daß er den Schülern erlaubte, dasselbe bei Prüfungen in Handschrift vor sich zu haben, wo dann die mit scharfen Augen Begabten, sich die Definitionen mit kleiner Schrift dazwischen schrieben. Ich, der ich ein so kurzes Gesicht hatte, als der Professor selbst, entbehrte leider dieses Hilfsmittels. Das Ganze wurde im Küchenlatein abgehandelt; nur bei heftigen Aufwallungen bediente sich der, übrigens höchst gutmüthige, Mann der deutschen Sprache.

Der Professor der Mathematik mochte so übel nicht sein, nur hatte er in Einem Jahre sieben Bände eines mathematischen Lehrbuches abzuhandeln, so daß er von einem Lehrsatze auf den andern sprang und wieder ging, ehe man das Erste begriffen hatte, und so der Hauptnutzen von der Mathematik, die innere Erfahrung von dem Wesen des strengen Beweises, ganz verloren ging.

Der Professor der philosophischen Philosogie galt für einen tüchtigen Mann, nur war er trocken bis zum Abschreckenden, und so auf seine Uebersetzung der tuskulanischen Untersuchungen versessen, daß er jeden andern, als den von ihm gebrauchten Ausdruck, mit stummem Kopfschütteln zurückwies.

Am meisten befriedigte uns der Professor der Geschichte, troth seiner vollendeten Geckerei. Sein Vortrag war affektirt, aber lebhaft. Da mir die Geschichte aus meinen Kindersjahren geläusig war, so fand ich mich hier am Besten zurecht. Ich erinnere mich sogar, daß er meine Art, die Geschichte zu studiren, sämmtlichen Mitschülern als Muster empfahl, da, bei einer Prüfung über die Handelswege der Alten, er aus meinem Herumzeigen mit den Fingern auf der Schulbank abnahm, daß ich mit Zuhilfenahme der Landkarte studirt hätte.

Meine gleicherweise aus Büffon erworbenen Kenntnis in der Naturgeschichte, halfen mir bei dem Professor dies Faches wenig, da er, als Mitglied der Landwirth Seselschaft, hauptsächlich auf die Configurationen und Schichte der Erdobersläche gestellt war, welche mich nicht interessirt Von dem Professor der Aesthetik läßt sich nur sagen, der das gerade Widerspiel seines Faches war, wie den in einem in Gegenwart der Schüler geführten Wortwechs mit dem Professor der Philosophie, sie sich gegenseitig m den Schimpfnamen Pedant und Ignorant belegten.

Leider übertrug ich meine Geringschätzung der Pr fessoren auf die von ihnen vorgetragenen Wissenschafte und lernte im ersten Halbjahre, im strengsten Sinne de Wortes, gar nichts, was um so unbegreiflicher ist, 1 nach ber damaligen Studieneinrichtung man am Schlus des Halbjahres, eine mehr oder weniger strenge Prüfun zu überstehen hatte. Ich verließ mich darauf, daß i diese psychologischen Auszählungen und logischen Form denn doch schon von selbst wüßte und des Lateinische mächtig genug sei, um der Philologie zu genügen, t sonders da ich den Inhalt der tuskulanischen Untersuchu gen so unbedeutend fand, daß ich gar nicht begriff, tr ein so berühmter Mann als Cicero sich habe die Mü geben mögen, das alles niederzuschreiben. Die Geometr widerte mich geradezu an, besonders durch ihre Mißban lung der Gestalt, wo denn Linien ins Willfürliche ve längert, Verschiedenes als gleich gesetzt, und die reinlichst Kreise durch hineingezeichnete Dreiecke und sonstigen Kra verunstaltet wurden. Wie dumm das war, braucht m Niemand zu sagen.

Meine Neigung zur Ungebundenheit führte mich au auf das Billardspiel, zu dem mich ein Verwandter v

gleichem Alter ans oder wohl gar verleitete. Da wir Beide wenig Geld hatten, übten wir uns in der Hinterstube eines Kasseehauses, welche so finster war, daß wir mehrere Misnuten brauchten, um nur das Billard und die Ballen untersscheiden zu können.

Jugleich hatte sich schon in den letzten Gymnasialjahren meiner eine unersättliche Lust zur Romanenlektüre besmächtigt, und ich, der ich in meiner Knabenzeit nur gute Bücher gelesen hatte, verschlang nun Spieß, Kramer und Lasontaine mit eigentlicher Wuth. Ich erinnere mich, in Sommernächten bei Licht bis zum Morgen, und nach Aufsang der Sonne, ohne Schlaf bei der Tageshelle weiter gelesen zu haben, und so oft ich jetzt ein chemisches Feuerzeug dur Hand nehme, überkömmt mich ein Dankgefühl, wenn ich der Zeit gedenke, wo ich bei Nacht mich stundenlange fruchtslos abmühte, mir mit Stahl und Stein Licht zu verschaffen.

Meine eigenen schöngeistigen Hervorbringungen hatten in meinem Bater ein großes Hinderniß gefunden; so oft ich ihm ein Gedicht, meine Arbeit, oder ähnliches zeigte, konnte er anfangs eine gewisse Freude nicht verbergen, die Aber bald in immer heftiger werdende Kritik überging, beren Schluß immer die stehende Phrase war, "ich würde noch auf dem Miste krepiren." Das hing wahrscheinlich so dusammen: Einer der Brüder meiner Mutter, ein lieben Swürdiger und anstelliger Mann, hatte, ohne eigent: liches Talent, sich eben auch mit poetischen Bestrebungen ab**Beg**eben. Er machte Gedichte, übersetzte Theaterstücke dem Französischen, wobei eben äußerst wenig heraus-Ja, er vernachlässigte darüber die eigentlichen Nothwerd digkeiten, und nur ein eigener Glücksstern, verbunden miz einer großen Gewandtheit, machten, daß er sich boch im Der über dem Wasser erhielt, und nach unzähligen

Srillparger, fammtl. Berte. X.

Bestimmungswechseln sich in Unsehen und guten Vermögensumständen befand. Mein Bater mochte mir kein größeres Talent bei einem vielleicht minberen Glücksstern und gewiß geringerer Anstelligkeit zutrauen, und da war bann dem ernsten Manne unleidlich, mich durch solche Rebengelüste von eigentlich zweckfördernder Thätigkeit abgezogen zu glauben. Sein Migvergnügen stieg auf den äußersten Grad, als gerade damals, da nach einer Reihe ungeschickt geführter Kriege die Franzosen zum erstenmale Wien besetzten, ich, ber ich nach bem Beispiele meines Vaters ber eifrigste Patriot war, mich boch nicht enthalten konnte, meinen Unwillen über so viel verkehrte Maßregeln in einem Spottgedichte, ober vielmehr erbärmlichen Gassenhauer Luft zu machen. Er wurde blaß vor Schrecken, als ich es ihm vorlas, machte mir die eindringlichsten Vorstellungen, wie mein ganzes fünftiges Schickfal burch biese Berse in Befahr gesetzt werden könnte, und band mir auf die Seele, nicht, es zu zerreißen (was benn boch eine gewiffe Befriedigung voraussett), wohl aber, es Niemand sehen zu lassen. Das habe ich treulich gehalten und es Niemanden gezeigt, bemungeachtet kam schon bes andern Tages mein Bater bestürzt aus dem Gasthaus zurück, wo er manchmal des Abends ein Glas Bier zu trinken pflegte, rief mich bei Seite und sagte mir, daß das Gedicht mit allgemeiner Billigung von einem der Gäste vorgelesen worben sei. Das Zeug machte gerade seiner plumpen Derbheit wegen die Runde durch die ganze Stadt; glücklicherweise errieth aber Niemand ben Verfasser. (Siehe Unhang 1.)

Das ist einer ber beiben Fälle in meinem Leben, wo ein, von mir sorgfältig verborgen gehaltenes, Gebicht ben Weg, das erstemal zur Deffentlichkeit, das zweitemal an

seine besondere Abresse fand.

Ich will auch den zweiten Fall hier anführen, obwohl er nicht in die Zeitfolge gehört, aber für sich vereinzelt dasseht, keine Entwicklungsperiode bezeichnet und ich ihn an seiner Stelle leicht vergessen könnte.

Rehrere Jahre später hatte ich mich in eine Theatersängerin verliebt, die als Cherubin in Mozarts Figaro in der doppelten Verklärung, der herrlichen Musik und ihrer eigenen frischen jugendlichen Schönheit, sich meiner ganzen Einbildungskraft bemächtigte. Ich schrieb ein Gedicht an sie, das man wohl gut nennen kann, obwohl die Gluth darin ein wenig an das Verrückte, wohl gar Unsittliche Mich ihr selbst zu nähern, kam mir nicht in den Sinn. Ich war damals in den dürftigsten Umständen, selbst meine Garderobe legte davon Zeugniß ab, indeß die Geseierte, von reichen Liebhabern umworben, Gold und Seide als tägliches Opfer erhielt. Auch die Reize meiner Person ließen keinen günstigen Eindruck voraussetzen. Ich schloß daher meine Verse mit einem demüthigenden Gefühle; nie und nichts in der Welt hätte mich vermögen tönnen, es Jemanden mitzutheilen.

Lange barnach kam ich mit einem, wenigstens bamals noch, reichen jungen Manne zusammen, der in der Zeit meines Cherubinsiebers der Begünstigte, nämlich zahlende Liebhaber der Huldin gewesen war. Wir sprachen von Poesie, und er bemerkte, es sei doch sonderbar, daß manche Dichter, die mit entschiedenem Talent aufträten, in der Folge ganz verschwänden. So sei in der Zeit seines Verzhältnisses mit jener Sängerin, er wisse nicht wie, ihr ein Gedicht in die Hände gekommen, das die gesteigertste Liebeszwerbung in den schönsten Versen aussprach. Das Mädchen sei darüber wie wahnsinnig geworden, habe alles aufgezboten, um den Verfasser aussindig zu machen, und geradezu

erklärt, wenn es ihr gelänge, alle ihre Bewerber fortzujagen, um dem unbekannten Sänger zu gewähren, um was er so schön bitte. Es sei darüber beinahe zum Bruche zwischen ihnen gekommen. Und nun wäre unter allen jett thätigen Dichtern keiner, bem er jene Berse zuschreiben könne. Ich verlangte das Gedicht zu seben; es war das Auf eine mir jett noch unbegreifliche Art hatte es ben Weg zu ihr gefunden, und während ich mich in hoffnungsloser Sehnsucht abquälte, erwartete ber schöne Gegenstand mit Ungeduld die Möglichkeit, mir entgegen zu kommen. 1 So ist es mir aber mein ganzes Leben Mißtrauen in mich selbst, wenn ich bedachte, ergangen. was sein sollte, und damit abwechselnder Hochmuth, wenn man mich herabsetzen oder vergleichen wollte. aber der im Leben schädlichste Stolz, der nicht aus eigener Werthschätzung, sondern aus fremder Geringschätzung hervorgeht.

Ich kehre aber in die Reihenfolge zurück. Schon jest, obschon kaum fünfzehn Jahre alt, saßte ich, als Vorspiel künftiger Herzensangelegenheiten, eine heftige Neigung für eine Schauspielerin und Sängerin an einem der Vorstadt-Theater, die, mir noch aus ihren Kinderrollen erinnerlich, damals nicht älter sein mochte, als ich selbst. Ich war mir bei dieser Neigung beinahe etwas Willfürliches bewußt, der Gedanke stand mir nicht völlig fern, daß ich diesem Mädchen, sowohl ihrem Talent als ihrem Neußern nach, eine höhere Geltung beilege, als sie allenfalls habe, und doch vertieste ich mich so in meine Leidenschaft, daß, als sich in der Folge herausstellte, was ich früher schon als Gerücht vernommen hatte, daß sie von ihrem Vater an einen

<sup>1</sup> Es ist dieses das im 1. Bande dieser Ausgabe, S. 10, unter dem Titel "Cherubin" mitgetheilte Gedicht. A. d. H.

reichen alten Herrn verkauft worden sei, und ich sie mit diesem in einer Loge sah, es mich dermaßen ergriff, daß ich in ein, nicht unbedeutendes, nervöses Fieber verfiel.

Dieses allerdings dissolute Treiben übte übrigens auf meine Sittlichkeit durchaus keinen verderblichen Einfluß. Ein mir angebornes Schamgefühl nach innen und außen, bewahrte mich sogar vor dem übeln Beispiel, das meine Kameraden mir von allen Seiten gaben. 3ch hörte kaum, was an meinen Ohren, ich sah kaum, was an meinen Augen vorüberging. Ja dieses — soll ich es Rechtlich= keitsgefühl nennen? — war so stark, daß ich mir nicht einmal erlaubte, hinter die Schule zu gehen. Ich habe meines Wissens nie eine Vorlesung verfäumt; ich wohnte jeder bei, obwohl ich nur mit halbem Ohre zuhörte, oder wohl gar, wenn es mich zu sehr langweilte, an etwas Anderes dachte. Das war nicht etwa Furcht vor meinem Bater, denn bei einem scharfen und richtigen Verstande war Niemand leichter zu täuschen als er, und seine Strenge beschränkte sich auf Ernst. Bielleicht lag sogar ein Erziehungsplan zu Grunde. So mochte er bei jener nervösen Krankheit, verbunden mit meinem häufigen späten Ausbleiben an den Theaterabenden, den Zusammenhang sehr gut einsehen, nie hat er aber mit mir ein Wort darüber gesprochen, und er nahm die Sache, als ob sie eine natür-Auch bei späteren, im Hause selbst eintreliche märe. tenden Anlässen dieser Art, begnügte er sich, statt zu warnen, zu belehren, zu drohen, einfach damit, die Gelegenheit zu entfernen, und die Gefahr war zugleich mit der Möglichkeit verschwunden.

Endlich sollte das alles sich selbst strafen. Die Zeit der halbjährigen Prüfung kam heran, und ich erhielt eine ober zwei schlechte Fortgangsklassen. Da war es nun wieder nicht mein Bater, der kaum zu wissen schien, daß eine Brüfung vor sich gegangen sei, indeß meine Mutter zum Verheimlichen und Vertuschen immer geneigt war; mein eigenes Selbstgefühl fand sich empört, daß ich mich auf eine so liederliche Weise den Schlechten und Nichtswerthen gleich gemacht hatte. Ich beschloß, diesem Treiben ein Ende zu machen, und hielt Wort. Schon im nächsten Halbziahre mußten dieselben Professoren, die mir jenen Makel angehängt hatten, mir im Schulzeugnisse primam eum ingenii laude geben, und das ging steigend fort, die sich für einen der besten Studenten unserer Klasse galt.

Ein halbkomisches Intermezzo bildete Professor Stein, derselbe, der mir in der obersten Humanitätsklasse ein Ohr für den Vers abgesprochen hatte. Er war als Professor der Philologie an die Universität berufen worden, und quälte sich und uns mit der Zerfaserung von gewählten Autoren, wobei seine heftige Wunderlichkeit es nicht an Spaß fehlen ließ. Er ließ uns auch Stylübungen treiben, wobei uns oft die Wahl des Gegenstandes überlassen war. Da brachte ich ihm benn einmal ein ziemlich mittelmäßiges Gedicht: Der Abend. Er las es mit Lob in der Rlasse vor, wobei benn doch ein gewisses Mißvergnügen durchschimmerte. Um Schluß der Stunde wies er mich zu sich und fragte: von wo ich das Gedicht abgeschrieben hätte? Ich sagte, ich hätte es selbst gemacht. Da brach er los und kündigte mir seine Berachtung für meine Lügenhaf: tigkeit an. Er war auch das ganze Jahr über nicht zu begütigen, und erst spät, nachdem schon meine ersten bramatischen Arbeiten erschienen waren, suchte er seine Ungerechtigkeit durch das liebevollste Entgegenkommen wieder gut zu machen; ja er erlaubte mir sogar, in seiner Anwesenheit eine Cigarre zu rauchen, die höchst denkbare

Gunst, da er den Tabak in allen Formen mit der ihm natürlichen Uebertreibung haßte.

Um diese Zeit waren mir auch die ersten Dramen Schillers in die Hände gekommen. Die Räuber, Kabale und Liebe, Fiesko hatte ich aufführen gesehen, und Don Karlos. Das letztere Stück entzückte mich, und ich ging daran, auch ein Trauerspiel zu schreiben. Ich wählte dazu aus der Geschichte Peters des Grausamen die Ermordung seiner Gattin Blanka von Kastilien, und diese Letztere gab den Titel her.

Ich übereilte mich nicht und schrieb ziemlich lang daran, wobei ich immer den Don Karlos im Auge behielt, mit dem es übrigens auch zwei Fehler gemein hatte, daß ich nämlich in der Mitte des Stückes am Plane änderte, und es so ungeheuer lang gerieth, daß man gut zwei volle Abende daran zu spielen gehabt hätte. Als es fertig war, legte ich es hin und zeigte es Niemanden, auch meinem Vater nicht, da ich seine Abneigung gegen solche Beschäftigungen zu kennen glaubte.

Nun ging es, nach Bollendung der philosophischen, an die Rechtsstudien. Bei dieser Gelegenheit verlor ich meinen alten Kameraden Meiller, der sich der Theologie widmet, bald darauf aber starb. Er hatte lange meinen einzigen Zusammenhang mit der schönen Literatur gemacht. Wir wollten sogar einmal gemeinschaftlich ein belletristisches Journal "Frene" herausgeben, zu dem ich das gleichnamige Einleitungsgedicht schrieb, das mir abhanden gekommen ist. Die Censurstelle, der wir die Probedogen handschriftslich vorlegten, versagte aber die Bewilligung zur Herausgabe, wobei sie wahrscheinlich sehr Recht hatte. Meiller hatte übrigens auf meinen verminderten oder vermehrten Fleiß in den Studien gar keinen Einsluß, da er sich viels



Freund Meiller sollte mir nun setzt werden. Durch eine alte Kind bei uns und einem Hoffekretär Wo und die mich sehr liebte, wurde Letteren bekannt. Er hatte unter vi ein Jahr älter, als ich, und mir e

Cin Lie. to ~

haltiges, mit Streitschriften und Commentaren wohl versehenes Rüsthaus besaß. Noch erinnere ich mich seiner, wie er, um alle Genüsse zu vereinigen, auf dem, den Untersatz zu seiner Bücherei bildenden, Schranke saß, an einem großen Stud Brod effend, wobei er in einem philosophischen Buche las und dazu mechanisch auf der Violine spielte. allem lag uns Juristen Kants Naturrecht nah; wo dann auch Fichte mit hereinspielte, in dem besonders ein ungeheuer sleißiger, aber etwas pedantischer junger Mann, Namens Kaufmann, belesen war, der später als Professor des römischen Rechtes gestorben ist. — So trieben wir uns ziemlich zwecklos herum, bis es auf einmal hieß: der Bethältnißmacher kommt! Das war nun ein anderer junger Rann, Namens Altmütter, ein früherer Schulkamerad meiner neuen Freunde, der aber, da er Zwistigkeiten mit einem der Wiener Professoren gehabt hatte, auf die Unibersität nach Prag gegangen war, und nun von dort zurückschrte. Altmütter lebt zu meiner Freude noch jest als Prosessor der Technologie am polytechnischen Institute, indeß die übrigen alle todt sind. Damals war er Jurist, und den Namen Verhältnismacher hatte er davon bekommen, daß er seine Schulkameraden häufig zum Besten hatte und ihnen allerlei unschuldigen Schabernack spielte. erschien ber Erwartete. Ein schwarzer gedrungener, durch= aus nicht hübscher, sogar etwas ordinär aussehender junger Mann, dem aber bei jedem Anlaß der Humor und der Berstand aus den Augen blitzte. Wodurch er sich an mich gezogen fühlte, weiß ich nicht, nur so viel weiß ich, daß beinahe vom ersten Augenblicke unserer Begegnung an wir uns mit einer fast leidenschaftlichen Neigung aneinander schlossen. Indeß er seine alten Freunde nach alter Gewohnheit fortwährend hänselte, hat er nie auch nur Ein

Wort des Spottes an mich gerichtet. Durch die ganze Zeit unserer Studienjahre waren wir täglich Bormittags im Hause unseres gemeinschaftlichen Freundes, und jeden Abend vier bis fünf Stunden allein uns gegenüber. Bas wir in diesen vielen Abenden und unzähligen Stunden gedacht, gesprochen und getrieben haben, um den Reiz des Beisammenseins immer neu zu erhalten, kann ich mir jest kaum denken; besonders bei der Verschiedenheit unserer Richtungen. Ich beschäftigte mich ziemlich besultorisch mit allerlei, er hatte sich, mit Vernachlässigung seiner juristischen Studien, mit Eifer auf die Chemie geworfen, in der er vielleicht bestimmt war, durch seinen Scharffinn eine ausgezeichnete Stelle zu behaupten. Ich weiß, daß er vor Davy auf die Idee der Kali : Metalloide gekommen war. Als zur Zeit des Wiener Congresses Alexander Humboldt nach Wien kam, überreichte ihm Altmütter einen Auffat in dieser Richtung zur Beurtheilung. Der berühmte Mann fand aber entweder nicht Zeit, ober Altmutters Schrift zu beschwerlich zum Lesen, und der Auffat folgte ohne Bemerkung zurück. Altmütter steht gegenwättig als Professor der Technologie in großer Achtung, aber die Gaben seiner Jugend haben ihn zu unendlich mehr berechtigt, und vielleicht war es nur ein damals schon sichtbarer Hang zur äußeren Bernachlässigung, was ihm hindernd in den Weg getreten ist. Er brachte mit einemmale Leben und Richtung in die wissenschaftlichen Anwandlungen unsers Jugend-Wir stifteten eine Akademie der Wissenschaften, freises. in der allwöchentlich Versammlungen gehalten und Auffätze vorgelesen wurden. Damit die Sache aber nicht gar zu ernsthaft werde, gründeten wir nebenbei ein Journal der Thorheit, in der jede Albernheit eines Akademikers oder der sonstigen Mitglieder des Wohlgemuthischen Hauses,

nicht ohne Widerspruch des Betheiligten, da es mitunter die tieffinnigsten Gedanken waren, eingetragen wurden. Mit den schriftlichen Auffätzen in unserer Akademie ging es etwas knapp, nur Freund Kaufmann war unerschöpflich. Da gab er z. B. einen gar nicht enden wollenden latei= nischen Aufsatz über die prästabilirte Harmonie, bei deffen Borlesung die Akademiker Einer nach dem Andern sich entfemten, nur ich hielt aus Mitleid und Neugierde aus. Als es mir aber auch zu viel wurde, faßte er mich mit seiner Riesenfaust am Kleide, und ich mußte das Werk bis ju Ende anhören, wo er dann aber gutmüthig genug war, selbst über seine Ueberschwänglichkeit zu lachen. — Alt= mütter und ich gehörten unter die faulsten, uns war es mehr um die Diskussion zu thun. Wir streiften wohl auch in der schönen Umgebung von Wien herum und unterhielten uns mit Planen für die Zukunft, die nicht minder überschwänglich waren, als Freund Raufmanns Abhandlungen. — So standen wir einmal auf der Höhe des Rahlenberges, hinter uns das Jußgestelle einer abhanden Wir bestiegen den altarähnlichen gekommenen Statue. Block, geradezu mit dem Gefühle einer prätendirten Gött= lichkeit, und saben in die unermeßlich ausgebreitete Gegend hinaus, wobei wir einander umschlungen hielten. Von uns unbemerkt, batte ein ältlicher Herr, offenbar ein Nordbeutscher, die Höhe erklommen und stand nun und sah uns verwundert an. Ja, sagte Altmütter, indem wir herunterstiegen, staunen Sie nicht! Der da — indem er auf mich zeigte — wird einen Tempel bauen, und ich werde einen niederreißen. Er meinte bei letterem Lavoisiers, damals neues, Spstem der Chemie. Der fremde Herr mochte wohl glauben, ein paar Wahnsinnige vor sich zu haben.

Diese mitunter höchst gesteigerten Ideen hinderten uns

übrigens nicht, zu ben eigentlichsten Kinderpossen herabzu-So besaß der jüngste Bruder unseres Freundes Bepi (Joseph) Wohlgemuth, Muckerl (Johann von Nepomuck) genannt, indeß die älteste Schwester Aaverl (Franziska Kaveria) hieß — ein kleines Kindertheater, mit dem er sehr ungeschickt hantirte. Wir beschlossen, ihm zu Hilfe zu kommen. Ich malte Dekorationen und Figuren, die auf Pappe aufgeklebt und nach unten mit hölzernen Stämpelchen versehen wurden. Wir Akademiker theilten uns in die Rollen. Selbst der pedantische kolossale Kaufmann übernahm die Partie der Greise, wo wir ihn dann un-Einer Freundin der Tochter des ausgesett auslachten. Hauses, einem sehr hübschen Mädchen, fielen die Liebhaberinnen zu. Der kleine Muckerl, der die Figuren dirigirte, gab nebenbei die Zofen und sonstigen weiblichen Vertrauten, und so führten wir, ohne uns zu schämen, vor einer zahl= reichen Zuhörerschaft die größten Stücke auf. Ich verliebte mich pflichtschuldigst in die Liebhaberin, welche schon versprochene Braut war, und da sie eben deßhalb mit Argusaugen bewacht wurde, gab es auch außer den Theaterabenden die lustigsten Verwickelungen. Die in den Stücken vorkommenden Umarmungen und Küsse wurden in dem durch Vorhänge abgeschlossenen Raume der Schauspieler auch in der Wirklichkeit gegeben, und das Verhältniß ging schon in das höchst Bedenkliche über, als das Studentenmädel — diesen Spottnamen gaben ihr die erbosten Berwandten — in die projektirte Heirath hineingejagt wurde, was mich übrigens nicht sehr anfocht. — Auch sie ist jett tobt, wie beinahe alles, was mir im Leben näher gestanden hat, männlichen, vor allem aber weiblichen Geschlechtes, und doch bin ich nicht älter als 62 Jahre.

Der Haupthebel unserer pseudosdramatischen Unter-

baltungen war der Herr des Hauses, der alte Hofsekretär Bohlgemuth, ein großer Freund und täglicher Besucher des Leopoldstädter Theaters. Er veranlaßte uns auch zu einem Versuch auf einem wirklichen sogenannten Haustheater. Wir führten zwei kleine Stücke auf, in deren einem ich einen Officier spielte. Ich weiß nur, daß mir 34 Muthe war, als ob ich allein auf einer Insel im Welt= meere mich befände, selbst die Mitspielenden schienen mir unendlich entfernt. Ich habe nur noch ein einzigesmal später einen zweiten theatralischen Versuch gemacht, auch damals aus Gefälligkeit, nie aus Neigung, obwohl man mit meinen Leistungen zufrieden war. Die Fortsetzung jener ersten Darstellung scheiterte an dem gänzlichen Mangel dramatischen Talentes bei dem Sohne des Hauses. wohl er nur einen Bedienten zu spielen hatte, so murmelte er doch seine wenigen Worte so unverständlich, daß sein theaterliebender Vater — obgleich das Stück, wie natürlich, indeß weitergespielt hatte — doch hartnäckig verlangte, er sollte noch einmal heraustreten und seine Rolle verständlich vortragen.

Dieses sorglose Schlaraffenleben sollte übrigens bald gestört werden. Mein Bater, der sonst einer eisernen Gesundheit genoß, sing an, zu kränkeln. Ein scheinbar unbedeutender Husten wurde von einem Anhänger der Brownischen Heilmethode — unser eigener Arzt, der in Wien berühmte Dr. Closset befand sich selbst krank — mit drastischen Mitteln behandelt, und als Closset nach vierzehn Taben selbst die Kur übernahm, erklärte er schon nach dem ersten Besuche heimlich meiner Mutter, das Leiden habe sich auf der Brust festgesetzt, es sei ein organisches Uebel das der Brust festgesetzt, es sei ein organisches Uebel das fechsundvierzigste

bei gehöriger Diät noch viele Jahre leben. Die, wenn auch entfernte Gefahr, erschütterte uns, wie natürlich, alle sehr. Ich blieb mehr zu Hause und fühlte mich auch sonst melancholisch gestimmt. Da erwachte plötzlich die Neigung zur Musik in mir.

Ich habe schon erzählt, wie mir in den Knaben :, ja Kinderjahren das Klavierspiel verleidet wurde. Diese Abneigung nahm mit den Jahren zu, ohne darum eine Abneigung gegen die Musik zu sein. Denn als mein zweiter Bruder, der überhaupt kein Freund des Lernens war, um sich dem verhaßten Klavierspiel zu entziehen, eine Luft zur Violine vorgab, auch einen Geigenmeister erhielt, bei bem er aber eben so wenig lernte, als bei dem Klaviermeister, nahm ich bei jeder Gelegenheit seine Lioline zur Hand, übte Stalen und Beispiele und spielte endlich mit dem Meister leichte Duetten, ohne je die geringste Anweisung erhalten zu haben. Der alte Deabis, so hieß er, schrieb mir ein großes Talent zu, und beschwor meine Eltern, mich fortfahren zu lassen. Es wurde aber verweigert, ja mir die Violine aus der Hand genommen, und da mein Bruder doch nichts lernte, der Meister entlassen, weil ich in meinen Knabenjahren eine Anlage zum Verwachsen zeigte, welche durch die emporgehobene Schulter bei Behandlung der Geige vermehrt werden konnte. Hatte doch meine Großmutter, als sie mich auf jene Befürchtungen hin körperlich untersuchte, den Ausspruch gethan: "Ja er wird bucklich, aber es schadet nicht, da er doch Geistlicher werden will." licherweise ist beides nicht eingetroffen.

Die verweigerte Violine machte mir das Klavier noch verhaßter. Demungeachtet mußte ich an dem Unterricht Theil nehmen, den meinem dritten Bruder und mir — nachdem unser erster Meister Gallus längst wieder nach

Polen zurückgekehrt war — eine wunderlich aufgeputte, sonft aber recht tüchtige Meisterin ertheilte, von deren Geschidlichkeit die Fortschritte meines Bruders zeugten. Ende lich sollte ich befreit werden. Mein Later schloß sich das ganze Jahr ab. Um aber seinen gesellschaftlichen und Familienverpflichtungen nachzukommen, gab er jeden Kasching einen einzigen, aber so glänzenden, ja kostspieligen Ball, daß in der halben Stadt davon die Rede ging. Als wir später die Wohnung wechselten und die neue nicht mehr jene ungeheuren, zum Tanze bequemen Räume der alten darbot, wurde der frühere Ball in zwei oder drei Abend= Besellschaften mit Spiel und Souper aufgelöst, bei beren einer mein Bruder und ich die Geladenen durch unser Rlavierspiel unterhalten sollten. Mein Bruder Camillo spielte mit allgemeinem Beifall, als aber an mich die Reihe sam, war ich nirgends zu finden. Ich hatte mich in das Bett unseres Bedienten verkrochen, und alles Suchen war bergebens. Erst nachdem die Gäste ihren Abschied genommen, kam ich aus meinem Bersteck wieder hervor. brach mein Bater in heftigen Zorn aus. Wenn ich nun Mon einmal nichts lernen wollte, so sollte ich doch wenig= stens nicht meinem Bruder die Hälfte der Lehrstunden rauben. Und so war es mit meinen Lektionen zu Ende. Durch sieben ober acht Jahre habe ich mit keinem Finger das Klavier berührt.

In meiner damaligen trüben Stimmung fühlte ich wohl das Bedürfniß einer Ableitung nach außen. Die Poesie lag mir zur Zeit ziemlich sern, wäre auch mit ihrem scharf aus eprägten Gedanken ein wenig geeigneter Ausdruck für meine, in die Zukunft greisenden, unbestimmten Empfindunzen, in die Zukunft greisenden, unbestimmten Empfindunzen, aber ich hatte alles vergessen, selbst die Noten

waren mir fremd geworden. Da kam mir nun zu Statter daß mein erster Klaviermeister Gallus, als er mich in hal kindischer Tändelei bezifferten Baß spielen ließ, mir ein Kenntniß der Grundakkorde beigebracht hatte. Ich ergötzt mich an dem Zusammenklang der Töne, die Akkorde löste sich in Bewegungen auf, und diese bildeten sich zu einfache Ich gab den Noten den Abschied und spielt aus dem Ropfe. Nach und nach erlangte ich darin ein solche Fertigkeit, daß ich stundenlang phantasiren konnte Oft legte ich einen Kupferstich vor mir auf das Notenpul und spielte die darauf dargestellte Begebenheit, als ob e eine musikalische Composition wäre. \Ich zinnere mich noch daß später, während meiner Hofmeisterschaft, in einer vornehmen Hause, der Geigenmeister des jungen Grafer ein sehr geschätzter Musiker, mir viertelstundenlange auße der Thure zuhörte, und beim Eintritte seines Lobes fei Ende finden konnte. Auf dem Gute desselben Grafen wa kein anderes Instrument, als ein altes Klavier ohne Saiter demungeachtet habe ich mit Entzücken halbe Tage lan darauf gespielt, und der Abgang des Tones war mir ge nicht fühlbar. Als ich mich später der Poesie ergab, nahl diese Fähigkeit des musikalischen Improvisirens stufenwei ab, besonders seit ich, um Ordnung in meine Gedanke zu bringen, Unterricht im Contrapunkte nahm. Die En wickelungen und Fortschreitungen wurden nun richtiger, abdas Inspirirte gieng mir verloren, und gegenwärtig kan ich nicht viel mehr als beim Erwachen meiner musikalische Neigung. Ich hatte immer das Wunderliche, daß, wer ich von einem Gegenstande auf den andern überging, i mit der Lust an dem früheren auch zugleich alle erlang Fertigkeit, ja Fähigkeit verlor. Ich habe alles getriebe was der Mensch treiben kann; Tanzen und Jagen, Reite und Fechten, Zeichnen und Schwimmen, nichts ist mir fremd geblieben, ja ich habe es, mit Ausnahme der Jägerei, mit einer bestimmten Anlage getrieben, und das alles ist mir fremd geworden. So war ich einer der besten, oder wenigstens der elegantesten Schwimmer, und wenn man mich heute ins Wasser würfe, ich würde gewiß ertrinken. Die Inspiration war mein Gott und ist es geblieben. —

In jener Zeit nun dachte ich auf nichts als Musik. Ich setzte sogar Lieder, die ich mit einer leidlichen Tenorsstimme sang, darunter Goethes "König von Thule." Dieses Lied konnte sich mein Bater, gegen seine sonstige Gewohnsbeit, nicht satt hören. Ich mußte es immer wieder spielen und singen. Nur als es sich mit seiner Krankheit zu Ende neigte, ließ er mir sagen, ich möchte es nicht mehr singen, es mache ihn traurig. —

Die Voraussetzung unseres Arztes Closset: mein Vater könne bei gehöriger Diät noch viele Jahre leben, hatte sich, ohne seine Schuld, nicht bewährt. Mein Bater zwar ließ es an Diät nicht fehlen, aber die Zeitumstände beschleunigten den Lauf seiner Krankheit. Als wir unsere neue Wohnung bezogen, hatte er, damals noch in ungeschwächter Gesund: heit, den bedeutendsten Theil seines Ersparten auf Herstellung und Einrichtung derselben verwendet. Da wurden Thüren vermauert und neue durchgebrochen, Parketten gelegt, Tapeten gezogen und seidene Möbel angeschafft, was um so sonderbarer war, da uns Niemand besuchte; aber es schien einmal der Grundsatz meines Baters, alles, was er machte, vollständig zu thun. Ein ungetreuer Solli: citator hatte ihn um eine namhafte Summe betrogen. Dazu kamen nun die Kriegsläufe bes Jahres 1809, die verlorenen Schlachten, die Beschießung der Stadt, der Einzug der Franzosen in Wien, die Stockung der Geschäfte, vor allem aber sein vaterländisches Herz, das unter allen diesen Erniederungen unendlich litt. —

Ich hatte mich bei ber Belagerung von dem Studentenkorps nicht ausschließen können, das einen Theil der Festungsmauer besetzte. — Als nun in der Racht die Geschütze unausgesetzt donnerten, die Granaten sich in der Luft kreuzten und die Stadt an mehreren Orten brannte, wuste mein Bater, der mich allen diesen Rugeln ausgesetzt glaubte, seiner Unruhe kein Ende. Am nächsten Morgen, nach lebergabe der Stadt, erschien meine Mutter unter anderen Angehörigen Anderer, weinend auf der Bastei und beschwor mich, doch sogleich nach Hause zu kommen und meinen Bater von meinem Leben zu überzeugen. Er empsing mich ganz kalt, ja es war, als ob er einen Theil seines Unwillens auf mich übertrüge.

Was meine eigene Haltung während der Beschießung betrifft, so war sie nicht besonders muthig, aber auch nicht surchtsam. — Ich ließ eben die Dinge gewähren. In den letztverslossenen Tagen, als wir mit unseren Feldzeichen auf den Hüten in den Straßen herumgiengen, fühlte ich sogar Anwandlung von Heldenmuth. Dieser Ausschwung wurde jedoch ziemlich herabgedrückt, als Jemand die (unwahre) Nachricht mittheilte, die französischen Kürassiere trügen nach neuer Einrichtung, außer den Harnischen auch Armschienen. Dieser an sich gleichgiltige Umstand machte einen höchst ungünstigen Eindruck auf meine Phantasie. —

Am entscheibenden Tage selbst, führte man uns mit einbrechender Racht auf die Basteien, und lündigte uns das bevorstehende Bombardement an. Da war denn allerdings ein gewisses Schwanken in unseren Reihen sichtbar, das nicht vermindert wurde, als die ersten Brandkugeln hart ober unfern häuptern, in die Dachfenster des hinter uns befindlichen Palastes des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen hineinfuhren. Nachbem aber später die Franzosen - wie wir glaubten, aus Ungeschicklichkeit, da wir unsere Bersonen für ihr einziges Ziel hielten — ihre Würfe höher richteten, und die Rugeln weit von uns weg fielen, verbesserte sich unsere Stimmung sichtlich. Die in der Stadt entstehenden Feuersbrünfte, von denen wir nur den Wiederschein in den Wolken sehen konnten, hielten wir für das Aufgehen des Mondes und freuten uns, bald die ganze Scene überblicen zu können. Eben so schienen uns die von dem Flackern der Flamme bewegten Schatten sämmtlicher Stangen und Pflöcke im Stadtgraben, ebensoviel wandelnde Franzosen zu sein, und wir gaben, da wir uns eine Belagerung ohne Sturmlaufen gar nicht benken konnten, wiederholte Salven aus unsern Musteten, wodurch die auf einem niederen Parapet unter uns aufgestellten Land: wehrsoldaten, in augenscheinliche Lebensgesahr geriethen. -Ich machte das Alles mit, mit Ausnahme der Furcht. Dennoch, als mein Nebenmann und Mitschüler, ein sonst bochft ftiller und ruhiger junger Mensch, mit Geftigkeit verlangte, außer den Mauern dem Feinde im freien Felde entgegengeführt zu werden, bemerkte ich, nicht ohne Bebäcklichkeit, wie es ein Unfinn ware, ungeübte Truppen, gleich und, einem triegserfahrenen Feinde gleich auf gleich, gegenüber zu stellen. Die Nachricht von der Uebergabe ber Stadt erfüllte uns mit Unwillen. Ich machte bem meinigen durch einen nur halbgefühlten Ausfall gegen unsere Bürgerschaft Luft, denen ihre Dächer lieber seien als ihre Ehre, ein Wort, das sogleich von unserem Anführer, einem bildhübschen jungen Cavallerie-Officier, mit bem Arm in der Binde, aufgegriffen wurde und die ganze

Compagnie wiederholte. Im Grunde aber waren wir Alle froh, wieder nach Hause zu kommen, umsomehr, als wir seit sechzehn oder achtzehn Stunden nichts genossen hatten. —

Alle diese Dinge, wozu noch ökonomische Verlegenheiten kamen, griffen die Gesundheit meines Vaters ungeheuer an. Ich besitze noch sein Einschreibbuch, in das er Einsnahmen und Ausgaben allmonatlich eintrug. Während die Ausgaben mit den steigenden Preisen fortwährend wuchsen, sielen die Einnahmen stusenweise dis zum Unbedeutensden herab, dis er in den letzten Monaten mit unsicherer Hand: Nihil einschrieb. Er mußte sogar ein Darlehen aufnehmen, er, für den Schuldenmacher und Dieb gleichsbedeutende Worte waren.

Die Stadt vom Feinde besetzt zu wissen, war ihm ein Greuel, und jeder ihm begegnende Franzose ein Dolchstich. Und doch ging er gegen seine Gewohnheit jeden Abend in den Straßen spazieren, aber nur, um bei jedem Zwistzwischen Franzosen und Bürgern, die Partei des Landsmannes zu nehmen und ihm gegen den Fremden beizustehen. Die Schlacht von Aspern war Del in seine Lampe, die von Wagram machte freilich allen Hoffnungen ein Ende, was dann auch in dem Herabkommen seines Körperzustandes nur allzu sichtbar war.

Ich selbst war kein geringerer Franzosenseinb, als mein Vater, und demungeachtet zog Napoleon mich mit magischer Gewalt an. — Mit dem Haß im Herzen und zu aller Zeit kein Liebhaber von militärischem Schaugepränge, versäumte ich doch keine seiner Musterungen in Schönbrunn und auf dem Felde der sogenannten Schmelz. — Roch sehe ich ihn, die Freitreppe des Schönbrunner Schlosses mehr herablaufen als gehen. Die beiden Kronprinzen von Bahern und Württemberg als Abjutanten hinter sich, und

nun mit auf dem Rücken gefalteten Händen eisern dastehen, seine vorüberziehenden Gewalthaufen, mit den unbewegten Bliden des Meisters überschauend. Seine Gestalt ist mir noch jest gegenwärtig. Seine Züge haben sich leider mit den vielen gesehenen Porträten vermengt. Er bezauberte mich, wie die Schlange den Vogel. Mein Vater mochte mit diesen unpatriotischen Excursionen wenig zufrieden sein, doch verbot er sie nie.

Nun kam der entscheibende Moment: der Abschluß des Presburger Friedens. Mein Later war damals schon genöthigt, den größten Theil des Tages das Bett zu hüten. Wir verbargen ihm das Ereigniß nach Möglichkeit. Er mochte aber doch Kunde davon erhalten haben, denn im höchsten Borne befahl er mir, ihm augenblicklich ein Exemplar des gedruckten Traktates zu verschaffen, durch den bekanntlich ein Drittheil der Monarchie an Frankreich abgetreten wurde. Er las die Druckschrift ganz durch, legte sie dann von sich und kehrte sich gegen die Wand. Von da an hatte er kaum mehr ein Wort gesprochen. Nur als ich an einem der folgenden Tage, -von einer dunklen Ahnung eines baldigen Endes ergriffen, an seinem Bette auf die Knie sank und seine Hand wärmend füßte, sagte er: Nun ist's zu spät! womit er denn doch wohl andeuten wollte, daß er mit meinem Wesen und Treiben nicht völlig zufrieben sei.

Desselben Tages saßen wir Mittags bei Tische, und zwar, seinem Wunsche gemäß, in dem Zimmer, in dem er lag. Da that er ein paar stärkere Athemzüge. Wir sprangen auf und eilten hinzu, er aber war — todt.

Ich habe meinen Vater eigentlich zärtlich nie geliebt. Er war zu schroff. Indem er mit einem höchst erfolgreichen Bemühen jeden Ausdruck der eigenen Empfindung in sich verschloß, machte er die Annäherung jeder fremden beinahe

unmöglich. Erst später, als ich die Gründe mancher seiner Handlungen einsehen lernte, und der bis auf jetzt forts dauernde Ruf seiner beinahe fabelhaften Rechtschaffenheit mich beglückte und — in weiter Entsernung — zur Nacheiserung begeisterte, habe ich seinem Andenken nachgetragen, was ich in der Gegenwart zum Theil versäumte.

Der Tod meines Baters versetzte uns in eine beinahe hilflose Lage. Die von ihm in den letten Monaten kontrahirte Schuld mußte abgetragen werben. Seine eigenen Forberungen an Clienten waren theils uneinbringlich, theils erhielten wir kaum den zehnten Theil. Was sonst vorhanden war, reichte kaum hin, die Heiratheansprüche meiner Mutter zu becken. — Auf uns Kinder kam beinahe nichts, welches Beinahe burch bas zwei Jahre später erscheinenbe Kinanzpatent vom Jahre 1811 auf ein wirkliches Richts herabgesetzt wurde. Dasselbe Finanzpatent brachte die Pension, welche mein Vater durch jährliche Einlagen bei der Fakultätskasse seiner Wittwe gesichert hatte, auf 90 Gulden Papiergeld herab. Und davon sollte eine Mutter mit vier Kindern leben, ob zwar eigentlich nur mit drei, denn mein zweiter Bruber Karl war nach ben wunderlichsten Ereignissen, die für sich allein einen Roman bilden würden, unfichtbar geworden. Ich selbst, damals 18 Jahre alt, befand mich im vorletzten Jahrgange meiner juridischen Stu-Natürlich mußte ich sie fortsetzen. Meinem britten Bruder, Camillo, wurde durch seine musikalische Geschicklichkeit das Glück zu Theil, daß ihn der Amtmann einer Staatsherrschaft, zugleich als Amtspraktikanten und Klavierlehrer seiner Tochter, in sein Haus und völlige Bersorgung nahm. Der spätgeborene vierte, Adolph, besaß eine gute Stimme und wurde schon seit längerer Zeit im Singen unterrichtet, um später als Hoffangerknabe im kaiserlichen

Convitte seine Studien vollenden zu können. Das waren alles hoffnungen für die Zukunft, aber die Gegenwart drängte. Da kam mir zu Statten, daß meine Professoren mich für einen guten Juristen hielten. Sie verschafften mir, so viel ich weiß, maufgefordert, Informationsstunden bei zwei jungen Cavalieren, die mich so gut bezahlten, daß meine Bedürfnisse gedeckt waren und wohl auch etwas für die Familie ührig blieb. Zugleich fiel mir mein vergessenes Trauerspiel ein. Bielleicht, daß sich dadurch etwas verdienen läßt. Ich schrieb es gemeinschaftlich mit meinen Freunden Wohlgemuth und Altmütter ab und überreichte Dem Bruder meiner Mutter, demselben, mit dessen Bei-Diel mich mein Bater von der Poesie abgeschreckt hatte und Der damals, in Folge einer der vielen Phasen seines Rebensplanes, als Sefretär und Dramaturg bei bem Miener Hofburgtheater angestellt war. Ich wartete lange auf Entscheidung, endlich erhielt ich es mit der Aeußerung zurud, daß es nicht verwendbar sei. Darin hatte ber Mann allerdings recht, bemungeachtet glaube ich, daß er das Stud, abgeschreckt burch die unmäßige Länge und die nicht einladende Handschrift Altmütters, gar nicht, ober wenigstens nicht zu Ende gelesen hat, er hätte sonst unzweideutige Spuren eines Talentes barin entdecken muffen, das nicht so kurz abzufertigen war, umsomehr, als es ihm weber an Herzensgüte, noch an Verstand sehlte. Nur war er ungeheuer flüchtig. So erinnere ich mich, daß er Mülners Schuld als Manuscript, ein Jahr lang ungelesen auf seinem Pulte liegen hatte, ja, es als ein Zeichen des Unfinns unserer Zeit bezeichnete, daß Jemand ein Stud in "Stanzen," so nannte er Trochäen, zu schreiben unternommen habe. Erst der Schauspieler Herteur, der um ein Stud für seine Einnahme verlegen war, las es und brachte es

The second second

zur Aufführung, wo es dann die ungeheuerste Wirkung in ganz Deutschland machte.

Mir selbst siel bei der Rückgabe meines Trauerspieles die Prophezeiung meines Vaters ein, und ich fühlte mich in dem Entschlusse bestärkt, der Poesie, vor allem der dramatischen, für immer den Abschied zu geben.

Inzwischen verlor ich meine beiden Instruktionen, da einer meiner Eleven, ein ziemlich schwacher Kopf, die Studien ganz aufgab, der andere aber, ein geistreicher junger Mensch, der freilich in den Lehrstunden lieber von Literatur als von juridischen Dingen sprach, in sein Baterland Wälsch-Tirol zur Bewirthschaftung seiner Güter zurücklehren mußte.

Der Ersat war übrigens bald gefunden. Eben wieder einer meiner ehemaligen Professoren machte mir den Antrag, in ein abeliges Haus mit bleibender Bestimmung zu Es war der Neffe eines reichen Grafen in den juridischen Gegenständen zu unterrichten, wozu man, da der Sommer auf den Gütern zugebracht werden sollte, einen Informator brauchte, der Herr über seine Zeit war. Der junge Mensch hatte einen eigenen Hofmeister, und es galt baber, nur ein paar Stunden bes Tages Unterricht zu geben, wofür ein freilich mäßiger Gehalt, dafür aber gänzliche und, wie sich in der Folge zeigte, glänzende Berpflegung zugesichert wurde. Ich hatte unterbessen meine Studien vollendet, fühlte aber einen Wiberwillen gegen die Staatsdienste. Ich nahm daher an, besonders um meine Mutter der immerwährenden Sorge um die wechselvolle Zu- und Abnahme meiner Einfünfte zu entheben. Da kam ich benn nun in ein wunderliches Haus. junge Graf, ungefähr von meinem Alter, der noch jest lebt, wird mir nicht übel nehmen, wenn ich hier nieder: schreibe, daß aus unsern Studien, wohl aus beiderseitiger

Schuld, nicht viel herauskam. Der alte Onkel war eine eigentliche Carikatur, höchst bornirt, eigenwillig, geizig, bigott. Als ehemaliger Gesandter an einem großen deut= schen Hofe und kaiserlicher Concommissarius in Regensburg, sprach er gerne von seinen Missionen. Ich habe ihn geizig genannt, er war es, mit Ausnahme von zwei Rubriken: seinen Stall und die Rüche. In ersterem hielt er eine Anzahl der ausgezeichnetsten Prachtpferde, die er aus übergroßer Schonung kaum benütte. — Die Rüche besorgten abwechselnd ein französischer und ein deutscher Roch vom ersten Range. Seine Neigung gewann ich besonders durch meinen damals starken Appetit. Täglich kam er zwischen eilf und zwölf Uhr in seinem schmutigen Schlafrode auf mein Zimmer, um mir den Rüchenzettel des Tages vorzulesen, und eine Art Feldzugsplan zu verabreben: von welcher Speise nämlich viel und von welcher wenig, mit Rücksicht auf eine nachfolgende, bessere, zu essen sei. Ich hätte in seinem Hause ein Feinschmecker werden muffen. geachtet war ich in der Folge froh, wieder zur ärmlichen Rost meiner Mutter zurückzukommen. Uebrigens hielt er mich für einen Jakobiner, mit welchem Namen er Alle bezeichnete, die anders dachten, als er. Seine Frau, wir nannten sie die Fürstin, weil sie aus fürstlichem Sause war, verbrachte ihre Zeit mit Andachtsübungen und fuhr so oft des Tages in die Kirche, als ihr Gemahl erlaubte, die müßig stehenden Prachtpferde abwechselnd einspannen zu laffen. Der Hofmeister war ein kenntnißloser, unterthäniger, übrigens gutmüthiger alter Mann. Ich befand mich Anfangs sehr gut in diesem Verhältnisse. Mit Aus: nahme von zwei ober drei Stunden, in denen ich meinen. Zögling unterrichtete, der Tischzeit und dem obligaten Vorlesen des Rüchenzettels, war ich Herr meines Tages. Zugleich

befand sich eine zahlreiche und mit älteren Werken wohl ausgestattete Bibliothek im Hause, besonders reich an englischen Büchern, die der Großvater des Grafen, der als Gesandter in London stand, von dort mitgebracht hatte. Außer der Schwierigkeit, das verrostete Schloß des Bibliothekzimmers zu öffnen, hinderte mich nichts, von dem todten Schape, um ben fich Niemand kummerte, so viel mit mir zu schleppen, als mir beliebte, und mich ganz ber Lektüre zu überlaffen. Leider fand fich meine Kenntniß des Englischen, das ich schon früher ohne Meister und sonstige Hilfsmittel zu betreiben angefangen hatte, zu mangelhaft, um Shakespeare, der sich in der Theobald'schen Ausgabe da befand, mit Genuß lesen zu können. Es eiferte mich übrigens an, meine Kenntniß bieser Sprache zu vervollkommnen. Auf diese Art verstrich der Winter, und die Beit kam heran, sich auf die ausgebehnten Güter der Familie in Mähren zu verfügen. Bei ber Abreise wurde mir der junge Graf anvertraut, und es hieß, der Hofmeister werbe nachkommen. Auf bem prächtigen Schlosse, in der fruchtbarften, obgleich nicht schönsten Gegend Mährens angekommen, wartete ich fruchtlos auf die Ankunft bes alten Endlich erfuhr ich von dem Hauschirurgen, daß man den Hofmeister, mit dem man unzufrieden war, weil man ihn in Verbacht hatte, den verstorbenen ältern Bruder meines Zöglings in seinem Widerstreben gegen eine vorgeschlagene Heirath bestärkt zu haben, mit Pension entlaffen habe. Meine Stellung wurde baburch auf eine unangenehme Art verändert. Indeß ich früher nur ein paar Stunden mit meinem Zöglinge zu thun hatte, blieb er mir nun den ganzen Tag auf dem Halse. Ich mußte ihn sogar täglich in die Kirche begleiten, wo ich den Vicar of Wakesield mitnahm, von dem man im Hause, wegen

der geistlichen Benemnung Vicar auf dem Titelblatte, nicht zweiselte, daß es ein Gebet: ober Andachtsbuch sei. Ebenso mußte ich auf alle meine poetischen und bramatischen Brouillons, von denen ich mich doch nicht ganz losgemacht batte, obenan setzen: aus dem Englischen oder Französischen übersett, damit sie als Sprachübungen gelten könnten, da jedes Zeichen eines eigenen poetischen Talentes den alten Grafen in feiner Meinung, daß ich ein Jakobiner sei, bekärkt haben würde. Ich setze das hierher, damit nach meinem Tode berjenige, dem mein schriftlicher Nachlaß in bie Hände geräth, sich nicht etwa fruchtlose Mühe gebe, bie Originale zu diesen angeblichen Uebersetzungen aufzu-Uebrigens find es burchaus unbebeutende Bruchstüde, mehr Erzeugnisse der langen Weile, als eines längst aufgegebenen ernsten Strebens. Das Landleben ist angenehm für sich, und so fand ich mich denn endlich zurecht. Ich fing sogar an, die böhmische Sprache zu lernen, habe es aber nie weiter gebracht, als zur Benennung ber Speisen, ben Schimpfnamen und ben Jagdausdrücken. Erstere burch die Rothwendigkeit bei weitern Exkursionen, die zweiten vom oftmaligen Hören, die lettern von unsern Jagdunterhaltungen. Der alte Graf war der schlechteste Schütze in der Welt; es schoß daher, angeblich ohne sein Wissen, immer der erfte seiner beiden Büchsenspanner zugleich mit ihm. Bas nun getroffen wurde, hatte ber Graf getroffen; ging aber das Wild durch, so wendete sich der alte Herr zornig zu seinem Leibjäger um und sagte: Esel! Da ich nun selbst in Folge meiner Rurzsichtigkeit schlecht schoß, bei bem jungen Grafen aber man froh sein mußte, nicht selbst für einen Hasen oder ein Rebhuhn gehalten zu werden, so gehörte die ganze Jagdbeute gewöhnlich dem Haupt des Hauses. und er war stolz auf seine Kunst.

Ebenso konnte er, obwohl er seit dreißig Jahren alljährlich sechs Monate in Mähren zubrachte, nicht Ein Wort böhmisch. Daß die Bauern nicht deutsch und nicht französisch verstanden, wußte er, in jeder andern Sprache aber prätendirte er, verstanden zu werden. Besonders freigebig war er mit lateinischen Ausdrücken und ärgerte sich, wenn die Bauern nicht wußten, was er wollte.

So verging die schöne Jahreszeit, und wir kehrten in die Stadt zurück. Ich weiß nicht, war es Sparsamkeit, ober war man mit mir so zufrieden, es erschien noch immer kein Hofmeister. Mir ward das Verhältniß unleidlich. Nicht allein, daß meine Verbindung mit Altmütter abgeriffen wurde und ich meine beste Zeit verlor, vor allem badurch, daß ich in meinem einundzwanzigsten Jahre durch gesetztes Betragen ein Muster und Beispiel für meinen Zögling sein sollte, der nur um Ein Jahr jünger war als ich. Meinen Vorstellungen wurde entgegengesetzt, daß man einen Hofmeister suche, aber noch immer keinen gefunden habe. Es war die traurigste Zeit meines Lebens, hat die übelste Wirkung auf meine Stimmung und Jugenbentwicklung gehabt, und nur die Lage und bringenden Bitten meiner Mutter hielten mich ab, den Zwang gewaltsam zu durchbrechen.

Nun verwirren sich, wahrscheinlich durch die Langweiligsteit der Sache, meine Erinnerungen. Ich weiß nur, daß ich im Februar 1813 als unbesoldeter Praktikant bei der Wiener Hofbibliothek eintrat, zugleich aber noch immer im Hause des Grafen hofmeisterte. Wie ich das vereinigte, verstehe ich nicht, noch weniger, wie ich im Sommer desselben Jahres mit der Familie wieder nach Mähren gehen konnte; wahrscheinlich folgte ich erst in den Ferialsmonaten der Hofbibliothek ihnen nach, und der Onkel machte

...wischen selbst ben Hofmeifter. Ich finde mich wieder mit ihnen auf einem Jagdschlosse im waldigten Theile des hradischer Kreises. Es war in der Mitte eines Fasanund Wilbgartens auf einer ziemlichen Anhöhe einsam gelegen, wunderschön, aber klein. Es war unterdessen das berhängnisvolle Jahr 1812 vorübergegangen, der Zug nach Moskau, ber Untergang des französischen Heeres. Ich er: innere mich noch der kannibalischen Freude, mit der wir alle, ich auch, die gehäuften Greuel vernahmen. Jett batte sich Oesterreich in die Verhandlungen gemischt, und man zweifelte nicht, daß es Theil an dem Kriege gegen Rapoleon nehmen werde. Daß in diesem Falle die Fransosen in Böhmen einbrechen und darin weiter vordringen würden, als uns irgend lieb war, war uns nach frühern Erfahrungen höchst wahrscheinlich, und wir waren immer dur Flucht bereit; ja vielleicht hatte ber Graf nur darum sein Schloß Lukow, nahe der ungarischen Grenze, zum Aufenthalte gewählt, um von der Gefahr möglichst ent: fernt und ber Zuflucht möglichst nahe zu sein. die Communikationen fingen an, gestört zu werden. fehlte es in unserem Schlosse, wo sonst Alles in Ueberfluß war, allgemach an Colonial=Artikeln. Da bestimmte ber alte Onkel, sein Neffe sollte statt bes Raffee's täglich eine Milchspeise frühftücken. Mir wurde freigestellt, entweder daran Theil zu nehmen, ober den gewohnten Kaffee, so lange der Vorrath währte, wie früher zu trinken. Ich entschied mich für erfteres aus Rücksicht für die alten Leute. Diese Milchspeisen beschwerten mir wahrscheinlich ben Magen und waren Mitursache an meiner spätern Krankheit.

Unser Schloß lag, wie gesagt, ganz einsam, und die nächste Kirche, ein Wallfahrtsort, Maria Stip, lag eine halbe Stunde entfernt. Nur die fromme Fürstin ließ sich

täglich hinfahren, wobei sie etwa den Reffen mitnahm, wir anbern begnügten uns mit ber Sonntagsandacht. An einem solchen Sonntag hing der himmel voll dicker Regenwolken. Schon war ich im Begriffe, mit der alten Dame und meinem Zöglinge in einen ungeheuern, wohlverschloffe: nen Wagen einzusteigen, als der Onkel hinzukam und mir anlag, ihn nicht allein fahren zu lassen. Er war nämlich furchtsam mit Pferden und fuhr nie auders, als auf einem niebern Wurstwagen mit zwei alten Schimmeln, die er selbst leitete. Dabei war ich fast immer sein Begleiter, dem er, indeß er beinahe unausgesetzt Tabak schnupfte oder die ungeheure rothe Nase schneuzte, Zügel und Peitsche anvertraute. Auch sonst ging es so langfam, daß in solchen Momenten die Pferde stehen blieben und sogar an den Rainen bes Weges graseten. Die Fürstin, die mich lieb hatte, protestirte, er aber versprach dießmal den Schimmeln "etwas ins Ohr zu sagen," und mich noch vor dem Regen nach Maria Stip zu bringen. Ich gab nach, und wir fuhren ab. Wir hatten längst den Wagen der Fürstin aus den Augen verloren und befanden uns etwa auf der Hälfte des Wegs, als der Regen in Strömen herabgoß. Als wir, bis auf die Haut durchnäßt, in Maria Stip ankamen, war mein erster Gang nach ben beiben einzigen Häusern, die sich nebst der Kirche da befanden, dem Hause des Geistlichen und des Kirchendieners, um Basche zu wechseln und im Rothfalle felbst eine Kutte des Geistlichen anzuziehen. Wir hatten uns aber verspätet. Beibe Säuser waren verschlossen und die Bewohner in der Kirche. Mir blieb nichts übrig, als auch hinzugehen, wo mich benn schon ein empfindlicher Frost auwandelte. Des nächsten Morgens erwachte ich in einem hitigen Fieber mit Phantasien und allem Zugehör. Da war nun Noth an Mann. Das kleine

öchloß ließ eine Absonderung kaum zu, und der Chirurg hatte die Krankheit für ein Nervensieder, mithin nicht ohne Gesahr der Ansteckung, erklärt. Man beschloß daher, mich in ein von Maria Stip nicht weit entserntes sogenanntes Badhaus zu bringen, das so hieß, nicht weil Bäder da waren, sondern weil es ein Bader bewohnte, der seiznen Lebensunterhalt aus der chirurgischen Operation des Schröpsens an den Personen der von weit herkommenden Wallsahrter gewann.

hier besuchte mich der Chirurg des Grafen täglich, und soweit war ich leidlich versorgt. Den übrigen Bewohnern des Schlosses hatte der Gebieter streng jede Gemeinschaft mit mir unterfagt. Trop dieses Verbotes kam eines Abends die alte Fürstin, setzte sich an mein Bette und weinte bitterlich. Des andern Tages sollte mir die Ursache ihres Beinens deutlich werden. Der Chirurg des Grafen erschien nicht mehr. Die Familie war von Lukow abgereist, und ließ mich in den Händen des unwissenden Baders allein zurück. Meine Krankheit verschlimmerte sich von Tag zu Tag, woran außer der Unfähigkeit des Arztes wohl auch die Beschaffenheit der Arzneien Schuld tragen mochte, die (Chinarinde, so viel ich weiß) von Hradisch geholt werden mußten, einem kleinen Orte, dessen Apotheke die vaterländische Eichenrinde wohl näher lag, als die überseeische Chinarinde. Roch bin ich mir einer Art Herrschaft über meine Phantasien bewußt. Beim Ausbruch der Krankheit, noch im Schlosse, glaubte ich, eine Prinzessin läge unter meinem Strohsace, und ich rückte daher jeden Augenblick von der Stelle, um die arme Person nicht zu drücken. dem mir fremden Badehause hörte ich immer Stimmen von Außen, die riefen, meine Mutter fomme. Ich richtete mich gewaltsam auf und wußte augenblicklich, baß Alles Täuschung

The second second

sei. Sobath ich aber aus Mattigkeit zurücksank, singen dieselben Stimmen wieder von Neuem zu rusen an. Diese Sehnsucht nach meiner Mutter mochte wohl auch die alte Fürstin so gerührt haben, verbunden mit dem Bewußtsein der Grausamkeit, einen jungen Menschen am Eingange des Lebens, einen Hausgenossen, in einer solchen Lage hilflos zu verlassen.

Ich kam dem Tode nahe, wußte es und war gleichsgiltig. Schon erschien der Geistliche von Maria Stip, um mir, als einem Sterbenden, Trost zuzusprechen. Ich aber wendete mich von ihm, der Mauer zu. Da sagte er: er phantasiert, ging und kam nicht wieder.

Auch sonst war ich schlimm baran. Niemand im Babhause verstand deutsch, als nothbürftig der Bader selbst. Des Nachts legte man einen Ackerknecht in mein Zimmer, der sogleich zu schnarchen anfing und mir jeden Schlaf unmöglich machte, statt mir irgend zu Dienste zu sein. Einmal, eben auch bei Nacht, glaubte ich, eine Weibsperson nähere sich meinem Bette und ziehe bas Schubladchen aus dem Tische, der neben mir stand, und in dem ich mein Geld verwahrte. Ich hielt es für Täuschung, aber des andern Morgens war mein Geld wirklich verschwunden. Endlich aber siegte die Jugend und meine niemals starke, aber unendlich zähe Natur. Ich genas. Als ich das erftemal Eßlust verspürte, gab man mir als Krankenspeise einen Hasen mit Knöbeln, und bei meinem ersten Ausgange in den Garten, wo die Zwetschgenbäume voll reifer Früchte hingen, erlaubte mir mein Arzt, davon so viel zu effen, als mir beliebte, was ich benn auch that.

In welcher Art ich meine Rückreise, wahrscheinlich mit Geld von dem Verwalter des Grafen versehen, antrat, weiß ich nicht mehr. Nur schwebt mir vor, daß ich auf

meinem Wege irgendwo mit dem gräflichen Chirurg zujammentraf, der mir geradezu erklärte, daß man meinen Tod für unvermeidlich gehalten habe. Auch traf mich die erste Nachricht von der Schlacht bei Leipzig auf dieser Rückreise, die dadurch beinahe verzögert wurde. Rein Postmeister, kein Postillon, kein Wirth oder Auswärter war in den Häusern zu sinden, Alles befand sich auf den Straßen. Man las die Zeitungen vor, man erzählte, man umarmte sich, jubelte, weinte, das tausendjährige Reich schien angebrochen.

Bei meiner Rückfunft nach Wien machte ich den Eindruck der Erscheinung eines Berstorbenen. Ich konnte nichts von Scham oder Reue in den hochadeligen Gesichtern bemerken, wohl aber eine gewisse Verlegenheit. Das Räthsel flärte sich bald auf. Man hatte nun wirklich einen Hofmeister gefunden. Daß ich meinen Unterricht fortsetzen sollte, war ausgemacht. Die weitere Frage aber, ob im Hause oder außer demselben wohnend, ward bald badurch mtschieden, daß ich ein Recidiv meiner Krankheit bekam. Ich ließ mich zu meiner Mutter bringen, wo mich derjelbe Dr. Closset behandelte, der leider zu spät kam, um den Tod meines Baters zu verhindern. Mein Uebel war weniger ein Recidiv, als ein vollkommnes Nachlassen aller Kräfte. Die Nachtschweiße stellten sich so heftig ein, daß die gewechselten und an die Luft gehängten Unterbetten, faum für den zweiten Tag zum Gebrauche getrochnet waren.

Endlich ging auch das vorüber. Dr. Closset nahm keine Bezahlung, und sagte, mir bei seinem letzten Besuche die Hand drückend, er fühle sich hinreichend dadurch beslohnt, daß mein Fall einer der wenigen in seiner Praxissiei, auf die er sich als Arzt etwas zu gute thue. Er hatte selbst nicht an meine Heilung geglaubt.

Ich nahm nun meinen Unterricht wieder auf, speiste auch mit der gräflichen Familie zu Mittag, miethete mich aber in einem andern Hause ein. Da bemerkte ich nun eine seltsame Verstimmung in den erhabenen Personen, ganz im Widerspruche mit dem sonstigen, nicht immer angenehmen, aber zutraulichen Tone. Die Ursache habe ich erst viele Jahre später, durch die mitbetheiligte Person selbst erfahren, setze sie aber jetzt schon her. Das Hauswesen des Grafen hatte sich in letzter Zeit durch eine Nichte vermehrt, die, bis dahin im Kloster erzogen, nun von den Verwandten zu sich genommen wurde, ein äußerlich nicht gerade bevorzugtes, aber herzensgutes, heiteres, und unter dem verwandtschaftlichen Druck, bitter leidendes Frauen-Wir sahen uns natürlich oft, aber ohne besonderes Interesse, und Niemand hatte ein Arges dabei. ich nun zu meiner Mutter gebracht wurde, und man im gräflichen Hause von der Armuth derselben sprach, vermischte die etwa sechzehnjährige Comtesse, noch von ihrer Rlosterlektüre her, die Armuth mit der Bettelhaftigkeit, pacte ihren kleinen Schmuck zusammen und gab ihn ihrer Kammerjungfer, die ihn, heimlich, und ohne zu sagen, von wem, meiner Mutter überbringen sollte. Die Kammerjungfer fand die Sache bedenklich, fragte sich bei dem Grafen an, der polternden Gegenbefehl gab und, da er sich eine solche Großmuth ohne besonderes Motiv gar nicht denken konnte, auf ein Liebesverständniß schloß, das weder von Seite der kleinen Gräfin, noch vor allem von der meinigen, je und irgend bestand.

Inzwischen beschäftigte ich mich, ich hätte bald gesagt: eifrig, in der Hofbibliothek. Von Eifer war damals in dieser Anstalt überhaupt nicht viel zu bemerken. Die Besamten, beinahe durchaus gutmüthige Leute, benahmen sich

ungefähr wie die Invaliden in einem Zeughause, oder der hund beim Heu, bewahrten das Vorhandene, wiesen die Seltenheiten den Besuchern vor, verwendeten die spärliche Lotation zum Ankauf aller gedenkbaren Auflagen der alten Klassiker, und hielten die verbotenen, das heißt alle neuern Bücher, nach Möglichkeit fern. Von bibliothekarischen Systemalarbeiten war gar nicht die Rede. Das war nun gerade mein Geschmack. Ich las und studirte, was mich selber anzog. Da lag mir nun vor allem die Vervollkommnung im Griechischen am Herzen, zu dessen Betreibung ich und mein damaliger College Eichenfeld uns ver-Um ungestört zu sein, begaben wir uns ins Ranustriptenkabinet der Bibliothek, und lasen, von allen Hilfsmitteln umgeben, die griechischen Autoren. Das ging eine Beile. Bis der erste Custos der Anstalt, ein widerwärtiger Illiterat, eben ein Hund beim Heu, nach meiner obigen Bezeichnung, davon Nachricht bekam, und ohne Lust und Fähigkeit, selbst ein Manuscript zu benützen, doch einen mißgünstigen Neid über eine mögliche Edirung durch einen Andern empfindend, uns den Eintritt in das Manuscriptenkabinet verbot. Zugleich betrieb ich eine andere Sprache, zu der ich den Grund schon früher gelegt hatte, und die von dem wesentlichsten Einfluß auf meine fünftige Laufbahn werden sollte. Ich war von jeher der Ueberzeugung, daß man einen Dichter nicht übersetzen könne. Trop meines schlechten Gedächtnisses, hatte ich mir daher, außer den beiden alten und der nothwendigen französischen, auch die italienische und englische Sprache angeeignet und, durch Bertucks Uebersetzung des Don Quizote und seine Neußerungen über die spanischen Dichter aufmerksam gemacht, noch in meinen frühesten Zeiten mich auch mit dieser Sprache beschäftigt. Es war mir eine uralte, spanische

Grammatik in die Hände gefallen, so uralt, daß sie selbst der Sprache Lope de Bega's und Calderons voraus: ging, und ich später die aus ihr gelernten Formen wieder umlernen mußte. Aus Geldmangel konnte ich mir kein Wörterbuch anschaffen, bis mir endlich beim Antiquar ein Sobrino in die Hände fiel, bei dem zwar der ganze Buchstabe A fehlte, ber aber bafür um einen Gulden Papiergeld käuflich war. Mit diesem Rüstzeug war nicht viel auszurichten. Da erschien Schlegels Uebersetzung einiger Stude Calberons, von bem mich besonders die Andacht zum Kreuze anzog. Für so vortrefflich ich die Uebersetzung Shakespeare's von demselben Schriftsteller anerkennen mußte, ebenso mangelhaft und ungenügend erschien mir jene Calderons. Daß ein Dichter, dessen Schwung beinahe die Poesie selbst überflog, sich nicht in so steifen und verrent: ten Phrasen bewegt haben könne, war mir beutlich. Die Hofbibliothek bot alle Hilfsmittel dar, ich warf mich daber auf die spanische Sprache, und zwar, um das Brett zu bohren, wo es am dicksten war, unmittelbar auf Calderon. Damit ich aber über die Schwierigkeiten nicht zu leicht hinausginge, und genöthigt ware, jedes Wort im Wörterbuche nachzuschlagen, übersetzte ich bas gewählte Stud: Leben ein Traum, nach Entzifferung jedes Absates, sogleich in deutsche Berse, ja, nach Vorgang des Driginals, in Reime. Wie lange ich mit dieser unsäglichen Arbeit zugebracht habe, weiß ich nicht, nur daß ich nicht über die Hälfte bes ersten Aftes hinausgekommen bin. Ohnehin hatte ich bei dieser Uebersetzung nur mein Studium der Sprache im Auge.

Da treffe ich mit einem Jugendbekannten zusammen. Wir sprechen über das Theater und die wunderliche Mannigfaltigkeit aus allen Geschmacksrichtungen, die dem Bublikum dargeboten werde. Nun bereitet man gar ein Stück aus dem Spanischen vor, sagte er: Leben ein Traum. Ich stage nach dem Berfasser der Uebersetzung. Er meint, er heiße Wendt, oder ähnlich. Nun wußte ich, daß es einen Brosessor Wendt in Leipzig gebe, dem man eine solche Uebersetzung wohl zutrauen konnte. Im Verfolg des Gespräches bemerkte ich, daß ich das Stück wohl kenne, und zum Theil selbst übersetzt habe. Der Freund wünscht meine Arbeit zu lesen, was ich denn endlich auch zugebe. Nach ein paar Tagen kommt er, mir zu melden, daß meine Uebersetzung nicht nur ihm selbst, sondern auch dem Resdakteur der literarischskritischen Modenzeitung, dem er sie mitgetheilt, unendlich gefallen habe, und letzterer mich erssuchen lasse, ihm wenigstens die ersten beiden Scenen zum Abbruck in seinem Blatte zu überlassen.

Ich war von jeher ein Feind der Deffentlichkeit, und babe, außer einem Gedichte: Die Musik, in reimlosen Bersen, die, ich weiß nicht durch wessen Bermittlung, in einem Wiener Journale ohne meinen Namen erschienen war, früher nie etwas drucken lassen. Ich weigerte mich daher, mußte mich aber den Gegengrunden fügen: daß es. Schade um meine gehabte Mühe wäre. Jest sei die Aufmerksamkeit des Publikums auf dieses Stud gerichtet, und wenn nicht jett, könne mein Fragment wohl nie mehr zur Geltung gebracht werden. Ich willigte ein. Längere Zeit verging, und meine Uebersetzung erschien nicht, was mich herzlich wenig kümmerte. Endlich wird "Leben ein Traum" mit Beifall aufgeführt, und des nächsten Morgens gibt die Modenzeitung mein Fragment, das, unter ben höchsten Lobpreisungen, zum Angriffspunkt gewählt wird, um über die aufgeführte Uebersetzung aufs Feindlichste herzufallen. Zugleich hatte ich schon aus dem Theaterzettel ersehen, daß

der Verfasser jener Bearbeitung nicht Wendt, sondern West heiße, unter welchem angenommenen Namen der damalige Dramaturg des Hofburgtheaters, Schreyvogel, in der Vorzeit sich literarisch beschäftigte. Schrepvogel war in unferer Familie, zufolge eines ausgangslosen Liebesverhält: nisses mit einer Schwester meiner Mutter, nicht im besten Trot eines heimlichen Grauens verehrte ich ihn aber schon in meinen Knabenjahren, und eine von ihm zu Anfang des Jahrhunderts herausgegebene vortreffliche Zeitschrift: Das Sonntagsblatt, hat einen großen Ginfluß auf meine Bildung gehabt, indem sie beitrug, mich vor den Albernheiten zu bewahren, die jene Zeit eben so gut hatte, als die jetige, nur daß damals zwei große Geister tvie eine Centralsonne in der Mitte standen, und die faselnden Romantiker boch zu einer Art Concentricität in ihren Bahnen zwangen, indeß jest die leere Mitte Jedem die Erlaubniß zu einer Kometenreise ins Leere und Bobenlose gibt.

Mein, jenem Fragment beigesetzer Name war Schrepvogeln nicht entgangen. Schon ein paar Tage darauf sagte
mir der alte Skriptor Leon auf der Hosbibliothek, es habe
Schrepvogeln sehr wehe gethan, daß der Sohn eines Jugendfreundes sich zu einer so niedrigen Intrigue gegen ihn
hergegeben. Ich erklärte dem alten Leon den Zusammenhang der Sache und meinen eigenen Abscheu vor dem Mißbrauche, den man mit meiner Arbeit getrieben. Da
kam denn die Rückantwort, wie es Schrepvogeln sehr erfreue, mich unschuldig zu wissen, und wie er lebhaft
wünsche, mich kennen zu lernen. Ich ließ mir das gesagt
sein und ging nicht hin. Eine zweite Aufforderung hatte
denselben Erfolg. Da erklärt endlich Leon auf der Bibliothek, nun lasse er mich nicht mehr, ich müsse auf der Stelle mit ihm zu Schrepvogel. Dagegen war nun nichts mehr einzuwenden, und ich ging mit ihm. Schrepvogel empfing mich wahrhaft väterlich. Bon einer Entschuldigung war nicht mehr die Rede. Er erklärte selbst, daß ihm meine Uebersetzung sehr gefallen habe, und er fragte, ob ich denn keine Lust zu eigenen dramatischen Arbeiten habe. An der Befähigung sei kaum zu zweiseln. Ich erzählte ihm, daß ich in meinen Knabenjahren ein endloses Trauerspiel geschrieben, von dessen Unbrauchbarkeit ich aber nun selbst überzeugt sei. Seitdem hätte ich es ausgegeben. Wenn ich nichts Tüchtiges leisten könne, dulden lassen, wolle ich mich nicht. Er fragte weiter: ob ich nicht in der Zwischenzeit Stosse durchdacht hätte, ich möchte ihm derlei erzählen. Nun hatte ich gerade damals einen Stoss ganz gegliedert in meinem Kopse. Damit ging es so her:

Ich hatte in der Geschichte eines französischen Räubers, Jules Mandrin, glaub' ich, die Art seiner Gefangennehmung gelesen. Bon den Häschern verfolgt, flüchtete er in ein herrschaftliches Schloß, wo er mit dem Kammermädchen ein Liebesverhältniß unterhielt, ohne daß diese, ein rechtliches Mädchen, ahnte, welch' einem Verworfenen sie Kammer und Herz geöffnet hatte. In ihrem Zimmer wurde er gefangen. Der tragische Keim in diesem Vershältnisse, oder vielmehr in dieser Erkennung, machte einen großen Eindruck auf mich.

Ebenso war mir ein Volksmärchen in die Hände gestallen, wo die letzte Enkelin eines alten Geschlechtes, versmöge ihrer Aehnlichkeit mit der als Gespenst umwandelnsden Urmutter, zu den schauderhaftesten Verwechslungen Anslaß gab, indem ihr Liebhaber einmal das Mädchen für das Gespenst, dann wieder, besonders bei einer beabsichtigten Entführung, das Gespenst für das Mädchen nahm.

Beide Eindrücke lagen längere Zeit neben einander in meinem Kopfe, beide in dieser Jsolirung unbrauchbar. Im Verfolg des ersteren wäre mir nie eingefallen, einen gemeinen Dieb und Räuber zum Helden eines Drama zu machen; beim zweiten fehlte der gespensterhaften Spannung der sonstige menschliche Inhalt.

Einmal bes Morgens, im Bette liegend, begegnen fich beide Gedanken und ergänzen sich wechselseitig. Der Räuber fand sich durch das Verhängniß über der Urmutter eines Geschlechtes, dem auch er angehören mußte, geadelt; die Gespenstergeschichte bekam einen Inhalt. Ch' ich aufstand und mich ankleidete, war der Plan zur Ahnfrau fertig. Un die Ausführung zu gehen, hinderte mich theils mein Entschluß, der dramatischen Poesie für immer zu entsagen, theils ein Schamgefühl, einen Stoff zu behandeln, der höchstens für die Vorstadttheater geeignet schien, und mich einer Klasse von Dichtern gleichzusetzen, die ich immer verachtet hatte; obwohl ich Poesie genug in mir fühlte, die Geistergeschichte so auszustatten, daß man ein Dummkopf ober ein deutscher Gelehrter sein musse, um viel dagegen einwenden zu können. Diesen Stoff nun erzählte ich Schrebvogeln, und zwar mit einer frohen Lebhaftigkeit, und einer solchen bis ins Einzelnste eingehenden Folge, daß er, selbst Feuer und Flamme, ausrief: Das Stud ist fertig, Sie brauchen es nur niederzuschreiben. Meine Ginwendungen ließ er nicht gelten, und ich versprach, darüber weiter nachzudenken. Inzwischen war auch eine bedeutende Beränderung in meinen äußern Berhältniffen eingetreten. Ginmal hatte ich den Unterricht des jungen Grafen vollendet, worüber ich herzlich froh war. Nun ließ mir die Familie ihren mir damals unerklärlichen Groll dadurch fühlen, daß sie mir ein beim Gintritt, freilich nur mündlich, gegebenes

Bersprechen nicht halten wollte, mir nämlich meinen kleinen Gehalt bis zum Eintritt in ein besoldetes Staats: Erst die Dazwischenkunft eines in amt belassen zu wollen. der Familie geachteten Geistlichen machte der Schwierigkeit ein Ende. Zugleich hatte einen meiner Oheime seine Geschäfte zu dem damaligen dirigirenden Vicepräsidenten der Finanz-Hofkammer, Grafen Herberstein, geführt. stein hatte meinen Bater gekannt und geachtet, er erkunbigte sich um bessen rückgebliebene Familie, erfuhr unsere Umstände, und daß der älteste Sohn ohne Gehalt in der Hosbibliothek diene. Der praktische Mann fuhr auf, sand Letteres, als ohne Aussicht für die Zukunft, unverantwortlich, und begehrte, mich zu sprechen. Als ich kam, machte er mir die Hälle heiß, erinnerte mich an die Pflicht, für meine Mutter und Geschwister zu sorgen, und fügte bei, daß, wenn ich auch mich ihm anvertrauen und zu den Finanzen übertreten wollte, die Sorge für mein Fortkom= men seine Sache sein werde. Ich war durch die Widerlichkeit des zweiten Vorstehers der Hofbibliothek sehr verstimmt, die neue Aussicht schien lockend, und ich willigte ein.

Da sollte ich nun ein vollendeter Kameralist werden. Ich wurde der niederösterreichischen Zollverwaltung zugetheilt, mußte, als Expedient, im Protosoll=, Hauptzoll= und Berzehrungssteuer=Amt, alle diese Fächer praktisch durchüben, bis man mir endlich, als Zeichen der höchsten Zufrieden=heit, ein eignes Buteau in der Examinatur anvertraute, wo ich Schwärzer und Gefälls-Uebertreter von minderem Belang selbstständig untersuchte. Ich weiß nicht, war es die Neuheit der Sache, das gefällige Entgegenkommen aller Borgesetzen, oder das angenehme Gefühl der Freiheit von dem Druck im gräslichen Hause, ich fand mich ganz gut in Alles, und es stellte sich sogar eine Art Heiterkeit ein.

Die Uhnfrau war inzwischen vergessen, auch hatte ich Schrepvogeln seither nicht besucht. Da, am Ausgange des Sommers, begegne ich ihm auf einem Spaziergange am Glacis. Er ruft mir schon von weitem zu: Wie steht's mit der Ahnfrau? Ich aber antworte ihm ganz trübselig: Es geht nicht! Schrepvogel, ursprünglich im Besitz eines beträchtlichen Vermögens, das er erst später im Kunsthandel verloren, war in den Neunziger Jahren des verstossenen Jahrhunderts, durch seine Bekanntschaft mit Männern, die einem traurigen Schicksale versielen, in den Verdacht einer Anhänglichkeit an die Grundsäte der französischen Revo-lution gekommen.

Obschon ihm nichts nachgewiesen werden konnte, schien es doch gerathen, sich für einige Zeit mit Genehmigung der Behörden von Wien zu entfernen. Er ging nach Jena und Weimar, wo er, durch mehrere Jahre verweilend, mit den damaligen Herven der Literatur in nähere Verbindung kam.

Als ich ihm nun sagte: Es gehe nicht, erwiederte Schrepvogel: Dieselbe Antwort habe ich einst Goethen gegeben,
als er mich zur literarischen Thätigkeit aufmunterte; Goethe
aber meinte: Man muß nur in die Hand blasen, dann
geht's schon. — Und so schieden wir von einander. Diese
Worte des großen Meisters gingen mir gewaltig im Kopse
herum. Sollte es — bei allem Abstand der Begabung —
Andern so leicht werden, daß sie nur in die Hand zu blasen
brauchten, und ich selbst brächte gar nichts zu Stande!
Mein tiesstes Wesen sand sich empört. Meinen Spaziergang allein fortsetzend, dachte ich über die Ahnfrau nach,
brachte aber nichts zu Stande, als die acht oder zehn ersten
Verse, die der alte Graf zu Ansang des Stückes spricht,
und zwar in Trochäen, die mir meine Beschäftigung mit
Calderon lieb gemacht hatte.

Man hat mich um dieser Versart und wohl auch der sogenannten Schicksalsidee willen als einen Nachahmer von Müllners "Schuld" bezeichnen wollen.

Eigentlich war es aber wohl Calderon, und namentlich dessen Andacht zum Kreuze, was mir unbewußt vorschwebte, nebstdem, daß der Trochäus meinem erwachten Musikgefühle wohl that. Allerdings hätte ich ohne Müllners Vorgang wahrscheinlich nicht gewagt, eine neue Versart auf die deutsche Bühne zu bringen.

Als ich nach Hause gekommen war und zu Nacht gesgessen hatte, schrieb ich ohne weitere Absicht jene acht oder zehn Verse auf ein Blatt Papier, und legte mich zu Bette.

Da entstand nun ein sonderbarer Aufruhr, und eine Fieberhitze überfiel mich. Ich wälzte mich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere. Kaum eingeschlasen, suhr ich wieder empor. Und bei alle dem war kein Gedanke an die Ahnfrau, oder daß ich mich irgend meines Stoffes erinnert hätte.

Des andern Morgens stand ich mit dem Gefühle einer herannahenden, schweren Krankheit auf, frühstückte mit meiner Mutter und ging wieder in mein Zimmer. Da fällt mir jenes Blatt Papier mit den gestern hingeschries benen, seitdem aber rein vergessenen Versen in die Augen.

Ich setze mich hin und schreibe weiter und weiter, die Gedanken und Verse kommen von selbst, ich hätte kaum schneller abschreiben können.

Des nächsten Tages dieselbe Erscheinung, in drei oder vier Tagen war der erste Akt, beinahe ohne ein durcht strichenes Wort, fertig.

Ich lief damit sogleich zu Schrepvogel, um cs ihm vorzulesen. Er war im höchsten Grade befriedigt, und drang nur um so mehr in mich, doch ja fortzusahren.

Eben so schnell entstanden der zweite und dritte Akt. Noch erinnere ich mich, daß ich an der großen Scene, wo Jaromir Berthen zur Flucht beredet, von fünf Uhr Morgens dis fünf Uhr Abends geschrieben habe, ohne Ruhepunkt, und ohne etwas zu mir zu nehmen. Meine Mutter klopfte zur Zeit des Frühstückes und des Mittagsmahles vergebens an die Thüre. Erst Abends ging ich hervor, machte einen Spaziersgang über die Bastei und aß zu Nacht mein Mittagmahl.

Da siel plötlich kaltes Wetter ein, und es war, als ob mir alle Gedanken vergangen wären. Ich schlich ganz traurig zu Schrepvogel und klagte: ich hätte wohl voraus gesagt, daß es nicht ginge. Er meinte aber, es werde schon wieder kommen. Und so geschah es auch. Nach zwei- oder dreitägiger Unterbrechung vollendete ich das Stück mit derselben Raschheit, mit der es begonnen war. In nicht mehr als fünfzehn oder sechzehn Tagen habe ich es geschrieben.

Es wurde nun Schrepvogeln übergeben, damit er über die Aufführbarkeit entscheiden möge. Als ich nach ein paar Tagen vorfragte, fand ich ihn beträchtlich abgekühlt. Schrepvogel war ein vortrefflicher Kopf, in gehörigem Abstande, allerdings eine Art Lessing. Nur hatte er außer der logischen Schärfe mit seinem Borbilde auch das gemein, daß seine künstlerischen Grundsähe mehr das Ergebniß eines Studiums der Muster, als ein Erzeugniß aufquellender, eigener Anschauungen waren. Er wußte nun nicht recht, wohin er mein Mondkalb anreihen sollte, und war ängstlich, nicht als ob er den Gespensterspuk oder die sogenannte Schickslides verworfen hätte, er verlangte vielmehr, daß letztere mehr herausgebildet werden sollte, namentlich der ganz unberührt gebliebene Umstand, daß das jetzt lebende Geschlecht geradezu die Frucht der Sünde der Ahnfrau

sei. Als ich mich darein nicht finden wollte, erbot er sich sogar, mein Stück zu überarbeiten, es sollte dann als unser gemeinschaftliches Werk erscheinen.

Dagegen protestirte ich; es sollte entweder gar nicht aufgeführt werden, oder als mir angehörig.

Schreyvogel hatte bereits mit den Schauspielern gesproschen, denen er die Rollen zugedacht hatte. Madame Schröder wählte bloß vom Hörensagen, das Stück zu ihrer Einnahme und für sich die Rolle der Bertha und des Gespenstes.

Herteur, der den Jaromir geben sollte, besuchte mich in meiner Wohnung in dem sogenannten "Elend," wo er dann erstaunt war, den Dichter am Schreibtische in dem Rohr-Lehnsessel seines Vaters sitzen zu sehen, auf welchem Lehnstuhle, weil das Rohr durchgesessen war, durch ein quer darüber gelegtes Brett ein neuer Sitz improvisirt war.

In diesem Getümmel verlor ich ganz den Ueberblick. Ich machte die verlangten Aenderungen, durch welche mein Stud nicht besser wurde, zum Theil auch darum, weil ich sie nur äußerlich anfügte. Ich habe sogleich nach der Aufführung bemerkt, daß durch diese "tiefere Begründung" mein Stud aus einem Gespenstermarchen mit einer bebeutenden, menschlichen Grundlage, sich jener Gattung genähert hatte, in der Werner und Müllner damals sich bewegten. Bei den spätern Auflagen wollte ich auch geradezu auf mein ursprüngliches Manuscript zurückgehen. Da ich aber bei der zweiten Redaktion, wie der Dichter soll und muß, zugleich Manches in der Diktion und sonstigen Anordnung geändert hatte, welches alles mit Rüchlick auf jene Erweiterung der Ideen geschah, so hätte es einer dritten Ueberarbeitung bedurft, was mir viel zu langweilig war. Jenes ursprüngliche Manuscript mit Schreppogels Randbemerkungen wird sich, als Beweis bessen, unter meinen Papieren finden.

Nun kamen die äußern Verlegenheiten, die, wenn sie mir nicht von Andern abgenommen worden wären, mich geradezu bestimmt hätten, mein Stud zurudzuziehen. Es wurde bei der Censur eingereicht und verboten. Durch die Connexionen der Schauspielerin Madame Schröder, die, als zu einer Einnahme berechtigt, ein Wort mitreben durfte, wurde es erlaubt. Es ist aber nach dieser ersten Vorstellung zum zweitenmale verboten worden. Da trat benn der pensionirte Hofschauspieler Lange, ber ben Grafen Borotin gab, und die britte Vorstellung zu seiner Ginnahme geben wollte, in die Schranken, und mit seiner Rührung als tragischer Bater, brachte er die Erlaubniß auch für diese Vorstellung zuwege. Zulett kam ber Eigenthümer bes Theaters an der Wien, Graf Palffy, mit utilitarischen Gründen, und erklärte, wenn man ihm die Stucke, die . Geld eintrügen, verbiete, musse er sein Theater zuschließen. Das wirkte, und Barrabas ward freigegeben.

Ich habe den Ereignissen vorgegriffen und kehre zurück. Die Schauspieler waren von ihren Rollen entzückt. Als ich auf den Proben erschien, wurde ich trotz meines sadensscheinigen Ueberrocks wie ein junger Halbgott empfangen. Zufällig fanden sich auch, mit Zuhilfnahme der Hofschausspielerin Madame Schröder und des pensionirten Hofschausspielers Lange, die Gastrollen gaben, alle Subjekte vor, um das Stück so auszuführen, wie es wohl auf keiner deutschen Bühne wieder gegeben worden ist. Es wurde darum auch dem Theater an der Wien der Lorzug vor dem Hofburgtheater für mein erstes Erscheinen vor dem Publikum gegeben.

Das alles geschah ohne mein Zuthun, ja beinahe ohne mein Vorwissen. Da endlich kam der Tag der ersten Vorstellung (31. Jänner 1817). Meinen Namen auf den

Zettel drucken zu lassen, war ich durchaus nicht zu be-Die Ahnfrau, Trauerspiel in fünf Aufzügen, ohne Angabe bes Berfassers, stand an den Straßenecken angeschlagen. Das gab keine gute Vorbedeutung, und das Theater war schwach besucht, es gab eine schlechte Einnahme, was mir aber Madame Schröder, die Geld wahr: lich brauchte, nie nachgetragen, sondern sich so mich benommen hat, als hätte ich ihr Tonnen Goldes Mir waren von der Benefiziantin drei Sperreingebracht. site in der ersten Galerie zugekommen, die ich mit meiner Mutter und meinem jüngsten, damals eilf: oder zwölf: jährigen Bruder, einnahm. Die Vorstellung, obgleich vortrefflich, machte auf mich den widerlichsten Eindruck, es war mir, als ob ich einen bösen Traum verkörpert vor mir hätte. Ich faßte damals den Borsatz, der Borstellung keines meiner Stucke mehr beizuwohnen, ein Borsat, ben ich bis heute gehalten habe. Die Haltung unserer Familie war höchst wunderlich. Ich selbst recitirte, ohne es zu wissen, das ganze Stück leise mit. Meine Mutter, vom Theater ab und zu mir gewendet, sagte in einem fort: Um Gotteswillen, Franz, mäßige dich, du wirst krank; indeß zu ihrer andern Seite mein kleiner Bruder unaus: gesetzt betete, daß das Stück gut ausfallen möge. Widerliche wurde dadurch vermehrt, daß auf der spärlich besetzten Bank hinter uns ein ganz gut aussehender alter herr saß, der mich natürlich nicht kannte und, obschon ihn das Stück zu interessiren schien, sich doch nicht enthalten sonnte, ein oft wiederholtes: grell, grell! an meinen Ohren vorbeitönen zu lassen. Es wurde viel geklatscht, aber durchaus nur an Stellen, wo die trefflichen Schauspieler ihre Glanzpunkte hatten. Als ich daher nach geendigter Vorstellung auf die Bühne ging, widersprach ich aufs

Bestimmteste der Meinung der Schauspieler, daß das Stud sehr gefallen habe.

Bei der Wiederholung am nächsten Abend hatte ich alle Ursache, meine Ansicht für die richtige zu halten, denn das Theater war halb leer. Da meinte aber der Schausspieler Küstner: ich kenne ihr Theater nicht, bei ihnen in der Vorstadt brauche es immer ein paar Tage, bis das Gerücht eines Erfolges im Publikum herumkomme. Und so war es auch; bei der dritten Vorstellung fand sich das Theater wie belagert, und das Stück machte in Wien und in ganz Deutschland die ungeheuerste Wirkung.

Ungeachtet dieses allgemeinen Antheils hat mir die Ahn= frau nicht mehr eingetragen, als 500 fl. Papiergeld von der Theaterdirektion, und eben so viel vom Berleger, was Beides ungefähr 400 fl. Silber gleichkommt. Ich ließ nämlich bas Stück, auf Schrepvogels Rath, unmittelbar nach der Aufführung drucken, weil die erschienenen Recensionen den Inhalt und die Gesinnung auss Unverschämteste entstellten. So gaben es alle Theater in Deutschland nach dem gedruckten Exemplar, und machten ungeheure Einnabmen, ohne daß es einem einzigen einfiel, mir ein Honorar zu zahlen. Das in Wien Erhaltene biente übrigens bazu, unserm Hauswesen aufzuhelsen. Wir bezahlten die fällige Wohnungsmiethe, und ich behielt für mich nur 50 fl. Bapiergeld, um die ich mir die Braunschweiger Ausgabe von Shakespeare in englischer Sprache und die Henne'sche Iliade anschaffte.

Mein Hauptgegner in der Journalistik war, weil ich jetzt mit Schrepvogel gut stand, derselbe Redakteur der Modenzeitung, der mich einst gegen Schrepvogel benützt und das mals ungeheuer gelobt hatte. Er veranlaßte sogar, ehe das Stück noch gedruckt war, einen damals beliebten Dichter

in Salzburg, Weißenbach, eine verdammende Kritik; bloß nach den empfangenen brieflichen Mittheilungen, mithin ins Blaue zu schreiben, was mir der ehrliche Mann später abgebeten hat. Die Urtheile waren beinahe so albern, als was man in den heutigen Journalen, Kunstphilosophien und Literaturgeschichten zu lesen bekommt. Da war nun von nichts die Rede als vom Schicksal, daß Verbrechen durch Verbrechen gesühnt würden, und so weiter.

Genau genommen nun, befindet sich die Schicksalssidee gar nicht in der Ahnfrau. Wenn der Richterspruch gegen dieses geistige Wesen lautete, daß sie zu wandeln habe, dis ihr Haus durch Verbrechen ausstürbe, so hätten diese Verbrechen allerdings eine Nothwendigkeit; da aber das Ende ihrer Strafe nur dis zum Aussterben ihres Hauses, gleichviel wann und wie, bestimmt ist, so ist der Zeitpunkt, und daß es durch Verdrechen geschieht, zufällig. Daß die Personen, zufolge einer dunklen Sage eines frühern Verschuldens, sich einem Verhängniß versallen glauben, bildet so wenig ein faktisches Schicksal, als Einer darum unschuldig ist, weil er sich für unschuldig ausgibt.

Damit will ich nicht gegen das Schicksal eifern, sondern gegen sein krudes Vorkommen in der Ahnfrau. Die Poesic kann des Hereinspielens eines Uebersinnlichen in das Menschliche nie entbehren. Da uns nun die Wissenschaft darüber gar nichts, oder wenigstens nichts Vernünftiges zu sagen weiß, die Religion aber leider mehr im "Bewußtsein," als in der Ueberzeugung lebt, so bleibt uns nichts übrig, als diese Verbindung zweier Welten so zu nehmen, wie sie, einem Grundzuge der menschlichen Natur gemäß, in allen Zeiten und bei allen Völkern vorgekommen ist. Die Alten hatten die grandiose Gestalt des Schicksals; aber auch nur für die Poesie. Es wäre ihnen im wirklichen Leben nicht

eingefallen, bei einer Gefahr die hande in den Schoof zu legen, weil doch das Unvermeidliche nicht zu vermeiden sei, sowie der Richter einem Verbrecher ins Gesicht gelacht haben würde, wenn er sich auf ein Schicksal oder einen erhaltenen Drakelspruch berufen hätte. Diese großartige Gestalt ist allerdings durch die neuen Religionen zerstört worden, aber die Trümmer davon leben unvertilgbar als Vorbedeutung und Vorahnung, als Wirkung von Fluch und Segen, als Gespenster: und Hexenglauben fort. lettern hat ihn Shakespeare im Macbeth benütt. ihr mir sagt, diese Hegen seien der eigene Ehrgeiz des Helben, so antworte ich euch: Thut die Augen auf. Was ihr da vor euch seht, das sind Heren, und nicht der Ehrgeiz. Co wie das Gespenst Banquo's ein wirkliches Gespenst ift, weil ihr es mit euren eigenen Augen seht, indeß der Gedankendolch vor dem Morde nur ein Gedankendolch ist, denn nur Macbeth sieht ihn, ihr aber nicht. Meint ihr aber, diese Herenfiguren bekämen ihren Werth für alle Zeiten badurch, daß sie den Ehrgeiz Macbeths reprasentiren, so habt ihr vollkommen recht, dann denkt aber auch bei der Ahnfrau an den biblischen Spruch von der Strafe des Verbrechens an den Kindern des Verbrechers, bis ins siebente Glied, und ihr habt einen Akt geheimnisvoller Gerechtigkeit vor euch, statt eines Schicksals.

Die Grundirrthümer der menschlichen Natur sind die Wahrheiten der Poesie, und die poetische Idee ist nichts Anderes, als die Art und Weise, wie sich die philosophische im Medium des Gefühls und der Phantasie bricht, färbt und gestaltet.

Auch hat man bei diesen ekelhaften Streitigkeiten nur immer von Werner, Müllner und der Ahnfrau gesprochen und sich nicht erinnert, daß Schiller in der Braut von Messina das Schickal in seiner schroffsten Gestalt benützt und es auch theoretisch vertheidigt hat. Nun gebe ich gerne zu, daß Schiller sich geirrt haben kann, nur tritt diese Möglichkeit, bei den Eintagssliegen der Kritik und Literaturgeschichte, mit verdoppeltem Maße ein. Zugleich sollten die Deutschen in ihrer abgeschmackten Gründlichkeit nie den Unterschied zwischen Poesie und Prosa, noch den Umstand vergessen, daß ein Trauerspiel, so traurig es sein mag, doch immer auch ein Spiel bleibt.

Ich bin gegen meine Absicht weitläusig geworden, weil der widerliche Eindruck der damaligen Besprechungen sich mir in der Erinnerung erneuert. Es hat mir die Freude an dem Gelingen meines Werkes verkümmert. Zugleich aber, da immer von Räubern, Gespenstern und Knallesfekten die Rede war, beschloß ich, bei einem zweiten Drama, wenn es je zu einem zweiten kommen sollte, den möglichst einsachen Stoff zu wählen, und mir und der Welt zu zeigen, daß ich, durch die bloße Macht der Poesie, Wirstungen hervorzubringen im Stande sei.

Ich fand keinen solchen Stoff, vielleicht nur darum, weil ich keinen suchte. Mein Gemüth war verbittert. Ich merkte wohl, daß ich als der letzte Dichter in eine prosassche Beit hineingekommen sei. Schiller — bei dessen Leichensfeier im Kärnthnerthortheater ich, von der Menge mit der Brust gegen eine halbgeöffnete Thür gedrängt, bald selbst das Leben verloren hätte, war todt, Goethe hatte sich der Wissenschaft zugewendet, und förderte in einem große artigen Quietismus nur das Gemäßigte und Wirkungselose, indeß in mir alle Brandsackeln der Phantasie sprühten. So verging Frühling und Sommer in träumerischem Nichtsethun. Gegen Ansang des Herbstes machte ich einen Spaziersgang längs der Donau in den Prater. Bei den ersten

Bäumen begegnete mir ein noch jetzt lebender Doktor Joel, der mich aushält und mir sagt, wie der Kapellmeister Weigl lebhaft einen Operntext wünsche. Meine Poesie, in Verbindung mit Weigls Musik — und so weiter! Er selbst habe einen vortrefflichen Opernstoff gefunden. Obwohl ich nicht die geringste Lust hatte, einen Operntext zu schreiben, fragte ich doch nach diesem Stoffe. Er nannte Sappho. Ich versetzte augenblicklich, das gäbe allenfalls auch ein Trauerspiel. Er dagegen meinte, dazu seien denn doch zu wenig Begebenheiten. So trennten wir uns, er ging nach der Stadt, und ich dem Prater zu.

Der Name Sappho hatte mich frappirt. Da wäre ja der einfache Stoff, den ich suche. Ich ging weiter und weiter in den Prater, und als ich spät Abends nach Hause kam, war der Plan zur Sappho fertig. Ich ließ mir nur noch des andern Tages in der Hosbibliothek, die ershaltenen Fragmente ihrer Gedichte geben, fand das eine der beiden vollständigen, an die Liebesgöttin, ganz für meinen Zweck geeignet, übersetzte es auf der Stelle, und ging schon des nächsten Morgens an die Arbeit.

Wir hatten zu dieser Zeit von der Wohnung einer gleichfalls verwittweten, aber ungleich besser gestellten Schwester meiner Mutter, im Schottenhose, zwei Zimmer zur Aftermiethe bezogen. Daß sie im ersten Stocke, gerade über der Backstube eines unten wohnenden Bäckers lagen, schien kein Anstand, da der Sohn meiner Tante mehrere Jahre lang in dem Zimmer geschlasen hatte, das für mich bestimmt war. Bald zeigte sich aber ein bedeutender Unterschied in unserm verwandtschaftlichen Nervensissen. Ich konnte nämlich der dumpfen Wärme und des leisen Hantierens der Bäckerknechte wegen, in der Nacht kein Auge schließen. Da erbot sich eine zweite, gleichfalls

im Schottenhofe wohnende Tante, eine noch jetzt im hohen Alter lebende, vortreffliche Frau, mir ein Zimmer ihrer Wohnung, das sie nur bei Tage benützte, Nachts zum Schlasen zu überlassen. Ich nahm mit Vergnügen an, und wanderte nun täglich im Finstern, während Alles im Hause schon schlief, nach meinem subsidiarischen Schlassemache, wo ich mich leise zu Vette legte, um des nächsten Morgens so früh als möglich aufzustehen, und bei einem schlechten Tintenzeuge auf grobem Conceptpapier an meisnem Stücke zu arbeiten. Ich legte mir, obwohl der Stoff mich anzog, doch ein tägliches Pensum auf, dem ich um so mehr treu blieb, als unsere, wieder dringend gewordenen häuslichen Bedürfnisse, einer Nachhilse dringend bedurften. Auch die Sappho wurde in weniger als drei Wochen vollendet.

Mein Freund und früherer Rathgeber Schreyvogel war während dieser ganzen Zeit auf einer Reise in Deutschland abwesend, wo er taugliche Subjekte für das Hofburgtheater Alls ich ihm bei seiner Zurückfunft das Stück aufsuchte. fertig übergab, schien er Anfangs nicht sehr erbaut, erwärmte sich aber nach und nach, ohne daß von Aenderungen oder Verbesserungen auch nur die Rede war, die ich auch nicht zugegeben hätte. Ja, eines Tages sagte er mir: "Sie haben einen großen Begünstiger Ihres Studes gefunden." Es war dieß der Schauspieler Moreau, der auch als Comparsen : Inspicient fungirte, und dem das Manuscript zur Herbeischaffung und Abrichtung der erforberlichen Sklaven und Sklavinnen übergeben worden war. Er hatte sich geäußert, das Stück gefalle ihm besser als "Die Schuld," was damals kein kleines Lob war, und woran Schrepvogel vorberhand nicht zu glauben schien.

Nun ging es an die Besetzung der Rollen; Madame

Schröber, in beren Jach die Sappho gehörte, befand sich, in Folge eines ihrer immerwährenden Kriege mit der Dierektion, im Auslande, und drohte, nicht wiederzukommen. Man war daher genöthigt, auf eine in andern Fächern vortressliche Schauspielerin, Madame Löwe, zu denken, die aber dieser Rolle nicht gewachsen war. Herr Korn war Phaon. Für die Rolle der Melitta hatte ich zur allgemeinen Verwunderung die Gattin dieses Letztern bezeichnet, die, höchst liebenswürdig in den sogenannten Ingenues, nie in versissiciten Stücken, vor allen aber nicht in der Tragödie gespielt hatte. Endlich kam Madame Schröder zurück, bemächtigte sich der Hauptrolle, war Feuer und Flamme, und steckte Jedermann mit ihrer Begeisterung an.

Es kam zu den Proben. Damals war es mit diesen Vorübungen im Hofburgtheater sehr schlecht bestellt; besonders bei Stücken, wo nur drei oder vier Rollen, und diese in den Händen von als vortrefflich anerkannten Schauspielern, vorkamen, verliefen die beiden ersten Proben in Berabredungen über das Nechts und Links des Auftretens, die Feststellung der Plätze und den Grad der Annäherung oder Entfernung. Die Rollen wurden beinahe nur gemur= melt, um so mehr, als die Schauspieler ihrer noch gar nicht Bei der dritten und letten Probe endlich mächtig waren. mußten sie doch mehr aus sich herausgehen. Da machte denn Madame Korn als Melitta solche Wunderlichkeiten, war so manierirt und unwahr, daß mich Schauber besielen. Ich saß im finstern Parterre allein auf einem Sperrsitze, und dachte, die kleine Person allein reicht hin, um das ganze Stud umzuwerfen. Da, während bes vierten und fünften Aktes, wo man mit Vorrichtungen für den Sturz vom leukadischen Felsen längere Zeit hinbrachte, raschelt es plötlich neben mir. Ein Frauenzimmer hat sich neben mich

gesett, sie fängt an, zu reben, es ist Mabame Korn. Sagen Sie mir doch, hebt sie an, haben Sie sich benn die Melitta so gedacht? — Aufrichtig gesagt, erwiederte ich: Nein! — Aber wie soll ich sie benn sonst spielen? fährt sie fort. — Ich glaube, Sie würden fie spielen, wie Sie Ihre übrigen Rollen spielen. — Aber mein Mann und die Schröder sagen, im griechischen Trauerspiele musse alles gehoben sein. — Da baben Ihr Gemahl und die Schröder allerdings recht, aber der Bers, die Umgebung — ich hätte hinzuseten können, 3hr unvergleichliches Talent — werden schon die nöthige Hebung hineinbringen, ohne daß Sie sich beghalb besondere Mühe zu geben brauchen. — Aber, sagt sie weiter, bas Stuck wird morgen schon gegeben, wie soll ich denn die ganze Rolle umlernen? Das wußte ich freilich nicht, meinte aber, sie sollte wenigstens so viel als möglich von ihrem natürlichen Tone hineinbringen. — Damit ging sie fort, warf über Nacht die ganze ihr aufgedrungene Ansicht der Rolle von sich, und war bei der Aufführung so über alle Beschreibung liebenswürdig, daß sie die Krone des Abends davon trug.

Das Stück machte unglaubliche Sensation. (21. April 1818.) Ich selbst befand mich, meinem Vorsatz getreu, nicht unter den Zusehern, sondern auf der Bühne. Meine Mutter aber, die einen Sperrsitz in der dritten Galerie inne hatte, wurde erkannt und sogleich von Einigen aus dem Publikum umringt, die ihr zu ihrem Sohne und seinem Erfolge Glück wünschten, so daß die gute Frau vor Freude weinend nach Hause kam.

Mit der Kritik kam ich dießmal sehr gut zu rechte. Damals herrschten noch Lessings, Schillers, Goethe's Anssichten in der deutschen Poesie, und daß menschliche Schicks sale und Leidenschaften die Aufgabe des Dramas seien, siel

Riemand ein, zu bezweifeln. Das Antiquarische, Geographische, Historische, Statische, Spekulative, der ganze
Ideenkram, den der Dichter fertig vorsindet und von außen
in sein Werk hineinträgt, wird dadurch von selbst zur
Staffage und ordnet sich dem Menschlichen unter. Höchstens
meinten Einige, das Stück sei nicht griechisch genug, was
mir sehr recht war, da ich nicht für Griechen, sondern für
Deutsche schrieb.

Ebenso war es mit einem weiteren Tadel: ich hätte in Sappho mehr das Weib, als die Dichterin, geschildert. Ich war nämlich immer ein Feind der Künstlerdramen. Künstler find gewohnt, die Leidenschaft als einen Stoff zu behandeln. Dadurch wird auch die wirkliche Liebe für sie mehr eine Sache der Imagination, als der tiesen Empsindung. Ich wollte aber Sappho einer wahren Leidenschaft, und nicht einer Berirrung der Phantasie, zum Opfer wers den lassen. Bon allen Kritikern zeigte sich nur Müllner erbost und ungerecht. Es gehört jest zum Ton, über den Berfasser der "Schuld" und des "Ingurd" abschäsig zu sprechen; demungeachtet aber lebt jest kein Dichter, der in dem, was Müllner gut gemacht hatte, ihm an die Seite gesett werden könnte, sowie er auch der letzte sackfundige Kritiker in Deutschland war.

Schreyvogel stand mit Müllner in Brieswechsel, er schickte ihm die Sappho im Manuscript. Da erhalte ich denn ein Schreiben von Müllner, in dem er, in den gesteigertsten Ausdrücken, seine Billigung des Stückes ausspricht, nur sollte ich den ersten Akt weglassen, meinte er. Ich schrieb ihm in dem Tone, wie es dem Jüngern gegen den Aeltern zukommt, die Gründe, warum mir dieser erste Akt nothe wendig scheine. Darüber wurde nun der Mann so erbost, daß er in seinem Mitternachtsblatte eine Kritik erscheinen

ließ, die über das Stück vom Anfange bis zu Ende den Stab brach. Ich hätte nichts gebraucht, als seinen frühern lobenden Brief drucken zu lassen, um ihn durch sich selbst zu widerlegen. Ich that es nicht, wie ich denn überhaupt auf Kritiker nie geantwortet habe, nicht aus Aengstlichkeit, sondern aus Berachtung.

Der Ertrag meines Stückes war wieder höchst unbedeutend. Die Theater in Deutschland honorirten damals
äußerst bettelhaft, ja ich erinnere mich, daß eine königliche Hosbühne für die Sappho, die in ganz Deutschland
mit Enthusiasmus aufgenommen und unzähligemale gegeben wurde, mir drei, sage drei Dukaten bezahlte, welche
ich nur darum nicht zurückwies, weil eine Compensation
mit der Forderung eines dortländigen Dichters an das
Wiener Hostheater dabei ins Mittel trat.

Für den Druck des Stückes erhielt ich Anträge von den meisten deutschen Buchhandlungen, ich gab es aber für ein höchst mäßiges Honorar demselben Wiener Buchhändler, der die Ahnfrau gedruckt hatte, größtentheils aus meinem vaterländischen Gefühle, weil es mich verdroß, daß ein österreichischer Dichter durchaus eine fremde, wenn auch deutsche Protektion nöthig haben sollte. Ich that unrecht, denn die Verdreitung meiner Arbeiten in Deutschland wurde sehr durch die mißliebige Wiener Firma beschränkt und gehemmt. (Siehe Anhang 2.)

Nachhaltiger aber wurde unser ökonomischer Zustand durch die Vorsorge der Staatsbehörden verbeffert. Graf Stadion, damaliger Finanzminister, dem die Wiener Hofztheater untergeordnet waren, ließ das Burgtheater mit mir einen Contrakt auf unbestimmte Zeit abschließen, durch den mir, bis ich im Staatsdienste befördert werden könnte, als Theaterdichter ein Gehalt von jährlichen 2000 fl.

Papiergeld zugesichert wurde. Selbst Fürst Metternich ließ mich zu sich kommen und empfing mich, wobei Hofrath Gent als Dritter gegenwärtig war, aufs freundlichste. Er belobte mich und mein Stück, fragte mich um meine Mussichten und Wünsche, und erbot sich jeden derselben, so weit sein Einfluß reichte, wie er sich höchst bescheiben ausbrückte, zu unterstützen und zu fördern. Ich erzählte, was bereits Graf Stadion für mich gethan, und daß ich vollkommen zufrieden sei. Ueberhaupt herrschte damals die günstigste Stimmung für mich in allen Schichten ber Besellschaft. Hätte ich nie etwas Anderes geschrieben, als wobei es sich barum handelt, ob Hans die Grete bekommt ober nicht bekommt, ich wäre der Abgott der Staatsgewalten gewesen; kaum aber ging ich über diese engen Verhältnisse hinaus, so fing die Verfolgung von allen Seiten an.

Graf Stadion, einer der ausgezeichnetsten Männer seiner Zeit und mein einziger Gönner und Beschützer unter allen Verhältnissen, legte aber, ohne es zu wissen und zu wollen, zugleich den Grund zu allen spätern Dißständen. Зф diente damals bei der Finanzhofftelle im Zollbureau. Idee, mich unter den Zöllnern zu wissen, wie er sich ausdruckte, war ihm unerträglich. Trop meiner Weigerung bestand er darauf, mich ins Departement zu versetzen, dem nebst den allgemeinen Kassengegenständen die Hoftheater untergeordnet waren, und zwar sollte ich nur in Theatersachen arbeiten. Da fand ich benn einen Chef, bem nicht allein jede Kunstansicht fremd war, sondern der sogar von dem Technischen nicht das Geringste verstand, und dabei von so verschmittem und niedrigem Charafter, daß, nachdem sich einmal die Unverträglichkeit unserer Ansichten berausgestellt hatte, er einen eigentlichen haß auf mich warf

und jede Gelegenheit ergriff, mir zu schaden, was ihm benn auch nur zu gut gelang.

Das Erste war, daß er mich mit Schreyvogel zu verseinden suchte, den er für einen Kunstenthusiasten, d. h. nach seiner Meinung für einen Haldwahnsinnigen, hielt. Als wir uns aber über die Lügen und erdichteten Aeußerungen, die er uns über einander mittheilte, verständigten, warf er mich in Eine Klasse mit jenem, und that von allem das Gegentheil, was ich ihm rieth. Da ich mich nun jeder Mitwirkung nach Möglichkeit entzog und somit ziemlich unbeschäftigt blieb, so kam ich in den Ruf eines nachlässigen Beamten, indeß mein früherer Chef im Zolldepartement in Verzweiflung war, mich, als einen seiner brauchbarsten Arbeiter, zu verlieren.

Ich hatte indeß den Plan zu einem neuen Stucke gefaßt, demselben, das viele Jahre später unter dem Titel "Der Traum ein Leben" auf die Bühne fam. Es ist einem der kleinen Romane von Boltaire entlehnt, was ich fo wenig verbergen wollte, daß ich sogar die Eigennamen des Originals beibehielt. Demungeachtet hat es kein Kritiker bemerkt, man liest eben Voltaire nicht mehr, man begnügt fich, über ihn abzuurtheilen, ohne ihn zu kennen. Stück sollte, da es phantastischer Art war, im Theater an der Wien aufgeführt werden, und der Schauspieler Herteur, der den Jaromir in der Ahnfrau mit so vielem Glücke gegeben hatte, die Rolle des Rustan spielen. Der Neger Zanga war für Küstner bestimmt, einen talentvollen, aber nach Art der Vorstadttheater etwas grellen Darsteller. An ihm scheiterte aber das Vorhaben. Da er sich auf seine Mimik viel zu Gute that, die, die Wahrheit zu sagen, etwas ans Fratenhafte grenzte, lag er mir unaufhörlich an, ben Banga keinen Schwarzen sein zu lassen, da der schwarze

Anstrich ihn eines Haupthebels, seines Spiels beraubte. Mir stand nun aber Zanga als Schwarzer da, wie er denn auch als solcher in der Erzählung vorkommt. Darüber verlor ich die Lust, und ließ das Stück mit dem ersten Akte liegen. Nun begab sich aber das Sonderbare, daß Küstner zu seiner bald darauf erfolgenden Einnahme, ein Stück brachte, dem gleichfalls ein objektivirter Traum zu Grunde lag. Ob das Zusall war, oder Küstner, der es überhaupt mit der Ehrlichkeit nicht sehr genau nahm, sich nach vagen Erinnerungen ein solches Stück von einem andern Dichter bestellt hatte, weiß ich nicht. Es machte wenig Eindruck, nahm mir aber doch die Lust, an dem meinigen weiter zu arbeiten, da die Neuheit der Sache einmal versloren war.

So viele mir ungewohnte Aufregungen, zugleich die sich immer mehr aufdringende Ueberzeugung, daß meine rein fünstlerischen Anfichten mit einer in Deutschland sich mehr und mehr Plat machenden Ideologie, in geradem Wiberspruch ständen, so daß auf eine ungetrübte Wirksamkeit nicht zu rechnen sei, griffen meine von Natur schwache Gefundheit bedeutend an. Unsere verbesserten Umstände machten einen, von den Aerzten angerathenen, Landaufenthalt nunmehr möglich. Wir wählten Baben bei Wien, um so mehr, als meiner Mutter ber Gebrauch ber bortigen Bäber verordnet worden war. hier sollte ich, wieder durch einen Zufall, den Stoff zu meiner britten bramatischen Arbeit finden. Wir tvaren in Baben angekommen, indeß unser Gepäck noch zurück war. Das mir bestimmte Zimmer war von dem Sohne ber Hauswirthin, einem Studenten, bewohnt worden. Da meine Bücher noch nicht angekommen waren, ergriff ich einen von ihm zurückgelassenen Schweinsleberband. Es war Heberichs mytholo-

Darin herumblätternd, fiel ich auf ben gisches Legiton. Artifel Medea. Nun wußte ich, wie natürlich, die Geschichte dieser berüchtigten Zauberin sehr wohl, batte aber die einzelnen Ereignisse in solcher Nähe auf einmal, nie vor mir gehabt. Mit derselben Plöglichkeit, wie bei meinen frühern Stoffen, gliederte sich mir auch dieser ungeheure, eigentlich größte, den je ein Dichter behandelt hat. Das goldene Bließ war mir als ein sinnliches Zeichen des ungerechten Gutes, als eine Art Nibelungenhort, obgleich an einen Nibelungenhort damals Niemand dachte, höchst willkommen. Mit Rücksicht auf dieses Symbol, und da mich vor allem der Charakter der Medea und die Art und Weise interessirte, wie sie zu der für eine neuere Anschauungs: weise abscheulichen Katastrophe geführt wird, mußten die Greignisse in drei Abtheilungen auseinander fallen. eine Trilogie, obwohl mir die Vorspiele und Nachspiele von jeher zuwider waren. Demungeachtet fühlte ich mich zur Ausführung unwiderstehlich hingezogen, und ich gab nach. Ich hatte darin doppelt unrecht. Einmal ist die Trilogie oder überhaupt die Behandlung eines dramatischen Stoffes in mehreren Theilen, für sich eine schlechte Form. Drama ist immer Gegenwart, es muß alles, was zur Handlung gehört, in sich enthalten. Die Beziehung eines Theiles auf den andern, gibt dem Ganzen etwas Episches, wodurch es vielleicht an Großartigkeit gewinnt, aber an Wirklichkeit und Prägnanz verliert. Die Trilogie des Aefchylus ist eine Aneinanderreihung dramatisch unabhängiger Stude. In den Koephoren treten ganz neue Personen auf, und es entlehnt aus dem Agamemnon nichts, als den ohnehin Jedermann bekannten Gattenmord, wie denn auch Sophokles und Euripides, beide Elektren ohne Vorstücke geschrieben haben. Die Eumeniden sind ein athenisch patriotisches Stud, eine Verherrlichung des Areopags und der Nationalgottheit Athene, so daß das Schicksal Drests gleichsam in den Hintergrund tritt. Der durchgehende Faden verknüpft, ohne zu bedingen. Anders ift es im Wallenstein. Das Lager ist völlig überflüssig, und die Piccolomini sind nur etwas, weil Wallensteins Tob barauf folgt. Diese Form ist die fehlerhafte, unbeschadet der Vortrefflichkeit unseres deutschen Meisterwerkes. diesen formellen Bedenken hätte mich auch die Rücksicht auf die Natur meiner poetischen Begabung zurückalten sollen. In mir nämlich leben zwei völlig abgesonderte Wesen. Ein Dichter von der übergreifendsten, ja sich überstürzenden Phantasie, und ein Verstandesmensch der kältesten und zäheften Art. Nun war nicht zu hoffen, daß, meine schwankende Gesundheit in Anschlag gebracht, ich mich durch einen so langen Zeitverlauf, als biese Ausarbeitung voraussetzte, immer auf dem Standpunkte der Anschauung werde erhalten können, und sobald ich zur Reflexion Zuflucht nehmen mußte, war Alles verloren. Dabei waren noch gar nicht hemmende und unglückliche Ereignisse in Anschlag gebracht, die in der Folge wirklich eintraten. Ich gab also nach, und wenn ich nicht gleich zur Arbeit schritt, war es nur der Zustand meiner Gesundheit, ber sich von Tag zu Tag verschlimmerte. Magen und Eingeweide versagten ihren Dienst, ein heißer Kopf und kalte Füße deuteten auf Krämpfe und eine Verstimmung der Nerven, gegen die der Arzt keinen Rath mehr wußte. besuchte mich eines Tages der damalige Prälat von Lilien= feld, spätere Erzbischof von Erlau, Ladislaus Pyrker. Als er meinen Zustand sah, forderte er mich auf, mit ihm nach Gastein zu gehen, wohin er eben ins Bad abreisen wollte. Ich zog den Arzt zu Rathe, er billigte das Unternehmen, und zwei Stunden darauf saß ich mit Pyrker im Wagen, und wir zogen nach Gastein. Dieses Bad hat mir damals wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich kam gestärkt und wieder arbeitsfähig zurück.

Es ging nun an die Ausführung des goldenen Bließes. Rie habe ich an etwas mit so viel Lust gearbeitet. leicht war es gerade die Ausdehnung und Schwierigkeit der Aufgabe, die mich anzog. Die ersten beiden Abtheis lungen sollten so barbarisch und romantisch gehalten werden, als möglich, gerade um den Unterschied zwischen Kolchis und Griechenland herauszuheben, auf den alles ankam. Ich erhielt mich glücklich auf ber Höhe, die ich mir vorgesetzt, und war über die Hälfte der zweiten Abtheilung gelangt, so daß ich hoffen konnte, diese baldigst zu voll= Aber Oben war es anders beschlossen. Während enben. ich mich in Gastein befand, hatte meine Mutter immer fortgekränkelt. Sie hatte ihr achtundvierzigstes Jahr erreicht und befand sich auf dem gefährlichen Punkt, wo die weibliche Natur einen großen Umschwung erleibet. Trot des Beistandes eines sehr geschickten Arztes verschlimmerte sich ihre Krankheit von Tag zu Tag, sie konnte endlich das Bett nicht mehr verlassen, ja es stellte sich periodenweise eine eigentliche Geistesverwirrung ein. In diesem Buftande begehrte sie, da die österliche Zeit heranrückte, aufzustehen und zur Communion zu gehen, obschon sie sonst gerade nicht sehr religiös gestimmt war. Auf mein Befragen erklärte ber Arzt, daß von einem Selbstbesuch ber Rirche für sie durchaus nicht die Rede sein könne, ja selbst die Communion im Hause schien ihm, wegen der damit verbundenen Aufregung, bedenklich, um so mehr, als an eine nahe bevorftehende Todesgefahr gar nicht zu denken sei. Sie könnte, meinte er, sich und Andern zur Qual,

in ihrem gegenwärtigen Zustande noch mehrere Jahre leben. Um sie zu beruhigen, versprach ich ihr, nächsten Tages den Priester mit dem Allerheiligsten holen zu lassen, indem ich hoffte, daß bis dahin sich ihre Besinnung wieder hergestellt haben werde. Und so legte ich mich zu Bette. Nach Mitter= nacht gegen Morgen, wurde ich durch ein Klopfen an meine Thüre aufgeweckt. Es war die Magd, die neben der Köchineigens zur Pflege der Kranken aufgenommen worden war. Sie bat mich um Gotteswillen, hinüber zu kommen, ba die gnädige Frau durchaus nicht ins Bett zurückgeben wolle. Ich eilte ins Zimmer meiner Mutter und fand diese, halb angekleidet, an der Wand zu Häupten ihres Bettes stehend. Ich beschwor sie, sich keiner Verkältung auszusetzen und sich wieder niederzulegen, erhielt aber keine Antwort. Ich faßte fie an, um allenfalls ihrer Schwäche nachzuhelfen, da, bei dem Scheine des von der Magd gehaltenen Lichtes, sah ich ihre Züge starr und leblos. Ich hielt meine Mutter todt in meinen Armen. Wahrscheinlich war ihr während der Nacht der Gedanke wiedergekommen, in die Kirche zur Communion zu gehen. Während sie sich ankleiden wollte, traf sie ein Schlagfluß, wobei ihr Rücken gegen die Mauer lehnte, während ihre Kniee sich gegen den vor ihr stehenden Nachttisch stemmten, so daß sie aufrecht im Tode das stand. Das Entsetzen dieses Momentes läßt sich begreifen. Da aber vielleicht noch Hilfe möglich sein konnte, befahl ich den Mägden, die Frau ins Bett zu bringen, und eilte augenblicklich fort nach dem Arzte, der mir auch eben so schnell folgte. Als wir kamen, hatten sich die dummen Weibsbilder nicht getraut, die Todte anzufassen, und sie stand noch immer neben ihrem Bette. Wir brachten sie in dieses, wobei aber der Arzt sogleich erklärte, daß hier von einer Hilfe keine Rebe mehr sei. Was ich empfand, könnte

nur berjenige beurtheilen, ber das, ich möchte sagen, Ibpllische unseres Zusammenlebens gesehen hätte. Seit ich nach dem Versiegen ihrer eigenen Hilfsquellen allein die Bedürfnisse des Hauses bestritt, vereinigte sich für sie in mir, der Sohn und der Gatte. Sie hatte keinen Willen als den meinigen, mir fiel aber auch nicht ein, einen Willen zu haben, der nicht der ihrige gewesen wäre. Alles Aeußere überließ ich ihr blindlings, wogegen sie sich aber auch alles Ginmengens in meine Gedanken, Empfindungen, Arbeiten und Ueberzeugungen gleicherweise enthielt. Sie hatte, nach der Art der weiblichen Zeitgenossen ihrer Jugend, wenig sogenannte Bildung, von Lernen besonders war damals bei dem weiblichen Geschlechte wenig die Rede, aber nach dem Künstlerischen ihrer musikalischen Natur fehlte es ihr nicht an Sinn für Jedes, und sie konnte in Alles eingehen, wenn sie's auch nicht verstand. Aus unserem Zusammenleben konnte ich abnehmen, daß ein eheliches Verhältniß meinem Wesen gar nicht entgegengesetzt war, obwohl ein solches Verhältniß sich nicht gefunden hat. Es liegt etwas Reconciliantes und Nachgiebiges in mir, das sich nur gar zu gern selbst der Leitung Anderer überläßt, aber immer= währende Störungen ober Eingriffe in mein Inneres dulde ich nicht, kann ich nicht ertragen, wenn ich auch wollte. Ich hätte muffen allein sein können in einer Che, indem ich vergessen hätte, daß meine Frau ein Anderes sei, mei= nen Antheil an dem wechselseitigen Aufgeben des Störenden hätte ich herzlich gern beigetragen. Aber eigentlich zu 3weien zu sein, verbot mir bas Ginsame meines Wesens. Einmal schien ein solches Verhältniß sich gestalten zu wollen, es wurde aber gestört, weiß Gott, ohne meine Schuld.

Die, wenigstens für mich, gräßlichen Umstände bei dem Tode meiner Mutter griffen meine Gesundheit aufs Feind-

feligste an. Die Aerzte riethen zu einer augenblicklichen Entfernung von Wien. Die frühe Jahreszeit, es war im Monat März, erlaubte einen Landaufenthalt nicht; also eine Reise; aber wohin? Italien stand mir zwar von jeher locend da, aber die Reise eines Beamten ins Ausland brauchte bamals so viele Vorbereitungen. Es mußte ein Vortrag an den Raiser ober bessen Stellvertreter erstattet werben, und erst nach erlangter böchster Genehmigung, wurde der erforderliche Paß ausgefertigt. Auch waren die Reise= gelegenheiten damals nicht so organisirt, wie gegenwärtig. Extrapost zu nehmen, erlaubten meine Geldmittel nicht, selbst Eilwägen gab es nicht, alle übrigen Transportmittel waren eher Gesundheit zerstörend als heilend. Da erscheint mein Vetter und Freund Paumgartten und sagt mir: ein Graf Dehm wolle mit eigenem Wagen und Extrapost nach Italien reisen und suche einen Gefährten auf halbe Rosten.

Es war nämlich in demselben Jahre (1819) der Kaiser von Desterreich mit Frau und einem beträchtlichen Gefolge nach Rom und Neapel gereist, auch schon an ersterem Orte angelangt. Graf Dehm war kaiserlicher Rämmerer und hielt für seine Pflicht, seinem Herrn in der Fremde aufzuwarten, wohl auch seine Dienste anzubieten. Man be= schrieb mir den Mann als wunderlich, aber gutmüthig; so war er auch. Die fehlende kaiserliche Genehmigung zu meiner Reise erbot sich der Finanzminister Graf Stadion daburch zu ersetzen, daß er mir auf eigene Verantwortung die Erlaubniß ertheilte; mit dieser sollte ich einen Passir= schein der Wiener Polizei erheben, der förmliche Pag würde mir später nachgesendet werden. Der Wiener Polizeidirektor gab mir, auf Grundlage der Erlaubniß des Grafen Stadion, einen Passirschein für das Inland und einen versiegelten Brief, in Folge dessen man mir in jeder ProvinzialHein Entschluß war gefaßt, ich begab mich mit Graf Dehm auf den Weg. In Graß übergab ich meinen versiegelten Brief der dortigen Polizeidirektion, man erbrach ihn, las ihn und gab mir ihn neu versiegelt wieder, indem man mir sagte, in Laibach würde ich sicher einen Reisepaß bekommen. In Laibach dasselbe Manöver. In Triest begnügte man sich nicht einmal damit, sondern die Polizei war sogar so gefällig, uns zur Miethung eines Handels-Tradeccola zur Reise nach Venedig behilslich zu sein, dessen Gouverneur, wie man sagte, die Macht hätte, mir einen Paß fürs Ausland auszusertigen. Ich war also noch immer in Gefahr, an der Grenze wieder umkehren zu müssen.

Befanden sich die Communikationsmittel zu Lande für einen Reisenden, der Eile hatte, damals in einem übeln Zustande, so war es mit den Gelegenheiten zur See noch schlimmer. Man hatte gerade in jenem Jahre ein Dampfboot in Triest eingerichtet, das aber nur ein oder zweimal die Woche nach Benedig abging und gerade am Tage unserer Ankunft dahin abgegangen war. Wir mußten uns daher in das kleine Handels-Tradeccola einpferchen lassen, das von Käse und Thran stank, um schon am Lande Uebelzkeiten zu erregen. Ein Beamter der Polizei begleitete uns auf das Fahrzeug, ich weiß nicht, ob aus Gefälligkeit, oder zur Ueberwachung. Ich möchte wohl wissen, was in dem versiegelten Briefe des Wiener Polizeidirektors gestanzben hat.

Unsere Ueberfahrt war, theils durch die Unbequemlichteit unserer Barke, theils durch abwechselnde Windstillen und widrige Winde, beinahe unleidlich. Wir brauchten von Triest nach Benedig, ein Zwischenraum, den man mit dem Dampsboote in wenigen Stunden zurücklegt, zwei volle Tage.

Zugleich quälten mich die Anfänge der Seekrankheit, ein Leiden, das mir immer um so unerträglicher war, da meisner Körperbeschaffenheit die natürliche Erleichterung als Heilmittel versagt ist.

Ich kam halb krank in Benedig an, was mich aber nicht hinderte, die wundervolle Stadt, diese versteinerte Geschichte, mit all ihrem Zauber in mich aufzunehmen. Auch für den Rest meiner Reise sollte bier gesorgt werden, da der Gouverneur von Benedig, Graf Goes, ein liebens würdiger, menschenfreundlicher Mann, sich bereit erklärte, mir meinen Paß auszufertigen, was auch geschah. uns wiederholt zu Tische, ja er erbot sich sogar, mir die Bekanntschaft von Lord Byron zu verschaffen, der sich bamals eben in Venedig befand. Er wollte ihn über den dritten Tag zu sich laben, da die andern Tage mit officiösen Diners besetzt waren. Unter allen andern Umständen, sagte er, würde Lord Byron die Einladung ausschlagen, aber eben jett ist er mir großen Dank schuldig, weil ich ihn in der Entführungsgeschichte mit jener Bäckersfrau, vor der Wuth des Pöbels geschützt habe. Er wird kommen, freilich so wenig als möglich sprechen, aber Sie werden ihn wenigstens sehen, und wer weiß, ob Sie ihm nicht denn doch Rede abgewinnen. Nun hatte ich Lord Byron gewissermaßen schon gesehen, im Theater nämlich. Da setzte er sich aber geflissentlich in den Schatten der Logenwand, so daß mein schlechtes, obgleich bewaffnetes Auge von ihm nichts unterscheiden konnte, als daß er beleibter war, als ich mir ihn vorgestellt hatte. Das Anerbieten des Grafen Goes setzte mich in große Verlegenheit. Giner: ` seits hätte ich alles darum gegeben, mit Lord Byron beisammen zu sein, andererseits rudte die Ofterwoche beran, und die kirchlichen Feierlichkeiten in Rom ließen fich nicht

nachtragen. Da nun zugleich mein Reisegefährte wenig Lust hatte, um Lord Byrons willen die Osterceremonien zu verfäumen, so mußte ich auf die interessante Bekanntschaft Verzicht leisten, und wir reisten desselben Abends ab. Noch erinnere ich mich bes zauberischen Eindrucks, als bei Rovigo die Sonne aufging und, indeß wir uns auf dem Wege durch Kärnthen und Krain mit Schnee und Eis herumgeschlagen, in Benedig aber nichts als zeitlose Steine und Mauern gesehen hatten, mit einemmale der Frühling mit Blättern und Blüthen vor uns stand. Dieser Frühling hinderte aber nicht, daß, als wir Nachts die Apenninen paffirten, wir eine Kälte ausstanden, wie ich fie im Leben nie mehr empfunden habe. Ja diese Kälte verschaffte mir den ersten und einzigen Rausch meines Lebens. Wir reisten Tag und Nacht, trop der Warnungen vor Räubern, ja selbst der Widersetlichkeit der Postillone. In Radicofani aber war es durchaus nicht möglich, weiter zu kommen, und wir beschloßen, zu übernachten. Auf die Frage des Wirthes, welchen Wein wir trinken wollten, überließen wir ihm die Wahl, und er brachte uns zwei Sorten: Montefiascone und Lacrymä Christi, in den bekannten wälschen großen Korbflaschen, wo man dann nach Maßgabe des entstandenen leeren Raumes bei der Zeche bezahlt. Wir versuchten die beiden Gattungen, fanden sie beide vortrefflich und tranken am Kaminfeuer bis in die Nacht, ohne daß ich auch nur die geringste Anmahnung einer Befangenheit des Kopfes verspürt hätte. Als ich aber, dem Cameriere nach meinem Schlafzimmer folgend, den kalten Gang betrat, verlor ich augenblicklich die Besinnung, ging aber nichts besto weniger mechanisch hinter ihm her, ohne daß er, wie es scheint, nur das Geringste von meinem Zustande bemerkte. Des andern Morgens fand ich mich unausgekleidet auf

meinem Bette, das Licht im Leuchter bis zu Ende berabgebrannt, übrigens aber ohne Kopfweh und vollkommen Wir kamen benn auch am Donnerstag vor Oftern in Rom an, so bag bie Feierlichkeiten bes Mittwochs bereits verfäumt waren. Diese Feierlichkeiten sind Jebermann aus tausend Beschreibungen bekannt. Das wunderbare Miserere von Allegri, durch die herrlichsten Stimmen ausgeführt, wobei man mit theatralischer Kunst den Zeitpunkt abwartet, wo die sixtinische Kapelle mit Michel Angelo's Meisterwerken sich schon in Dunkelheit zu büllen anfängt, und nun aus bem allein erleuchteten Chor die Töne wie aus dem Himmel herabsteigen, die Fußwaschung, die Pontificalmesse mit bem Segen des Papstes, bazu ber Drang, in den freien Zwischenzeiten die Gemälde und Antiken, bis zu näherer Betrachtung, wenigstens zu durchkoften, das alles verbunden mit den Beschwerden der übereilten Reise und den vorhergegangenen, erschütternden Ereigniffen, machten auf mich einen Eindruck, der allenfalls einen Schlagfluß begreiflich gemacht hätte. In den Antikensälen des Batikans befiel mich eine Uebelkeit, so daß ich den Antrag eines Beamten der Wiener Staatskanzlei annehmen mußte, mich in seiner (natürlich papstlichen) Equipage nach Hause zu bringen. Demungeachtet konnte ich meinem Gifer keine Grenzen setzen. Bon Morgen bis Abends in den Galerien oder auf antiquarischen Extursionen, und zwar lettere zu Fuße, da meine angeborne Abneigung, zu fahren, noch dadurch unterstützt wurde, daß sämmtliche Fahrgelegenheiten von den, durch die Anwesenheit des österreichischen Hofes in Unzahl herbeigezogenen, Fremben in Beschlag gelegt So ging ich benn unermüdet in ber schon beiß gewordenen Jahreszeit, und immer allein, da ich mit meinem Reisegefährten schon halb zerfallen war. Er beanspruchte

Ene Gemeinschaftlichkeit der Exturfionen, wobei er aber Indwirthschaftliche und gewerbliche Zwecke im Auge hatte, was sich mit meinem künstlerischen Heißhunger nicht vereinbaren ließ. Den deutschen Künftlern mich zu nähern, ielt mich aber der Widerwille vor einer damals unter Ihnen herrschenden affektirten Richtung ab, zufolge welcher Tie in mittelalterlicher Tracht herumgingen und auch in Ehren Werken einer abgeschmackten Nürnbergerei nachhingen, wbwohl, wie sich in der Folge zeigte, nicht alle, und unter Den Bessern mit spätern lobenswerthen Bekehrungen. Den Ausschlag gab eine Wanderung zum Grabmale der Cäcilia Metella in der größten Tagesbite. Ich bekam ben Durch-Indem ich ihn mit aus Deutschland gewohnten Mitteln bekämpfen wollte und eine Flasche Bordeaux trank, vermehrte ich das Uebel. Ich wohnte in der strada fratina bei einem ber größten Schurken von Rom, einem Advokaten, ber einmal sogar ben Wagen meines sorglosen Reise= gefährten verkaufen wollte, ja ihn schon wirklich verkauft hatte, so daß nur, weil er auch den Käufer, einen Engländer, betrügen wollte und vor Uebergabe des Wagens den abgemachten Preis steigerte, der Betrug an den Tag tam, und ich durch die Drohung, die Sache vor den Fürsten Metternich zu bringen, ben Kauf rückgängig machte. Ganz das Gegentheil des Hausherrn waren seine Frau und seine Tochter Dudurina, ein Name, den ich fruchtlos versucht habe, auf eine Ralenderheilige zurückzubringen. Sie saßen ganze Tage lang bei mir und unterhielten mich mit Gesprächen, wobei denn freilich ein Hauptthema war, wie viele Deutsche in Rom schon am Durchfall und am römischen Fieber gestorben seien. Das Fieber ließ auch bei mir nicht auf sich warten. Da brangen sie mir endlich ihren Hausarzt auf, einen Don Buccioletto, eine Carikatur,

wie sie bei Goldoni vorkommen, in Perrude, Staatskleid und ellenlangen Manschetten, offenbar denselben, dessen sich, wie ich später gefunden habe, auch Ropebue bei seinem Aufenthalte in Rom bedient hatte. Er verschrieb mir eine Mixtur in einer ziemlich bedeutenden Flasche. Als ich ihn fragte, wie viel Löffel voll ich davon auf einmal neh= men sollte, antwortete er mit Geberde: il tutto. Ich nahm also diesen Trank im eigentlichsten Berstande, das Uebel wurde aber nicht besser, so daß mir die Idee, nicht mehr aus Rom herauszukommen, schon ziemlich geläufig wurde. Da fiel mir ein, daß sowohl der anwesende Kaiser von Desterreich, als Fürst Metternich, gewiß deutsche Aerzte bei sich hätten, die meine nordische Natur besser verstehen möch= ten, als mein marktschreierischer Dulcamara. Vom Kaiser wußte ich, daß ihn sein Leibarzt, Staatsrath Stifft, begleitete, ber aber, unbeschabet seiner übrigen Gigenschaften, als praktischer Arzt eines sehr geringen Vertrauens genoß. Es kam also darauf an, den ärztlichen Begleiter des Fürsten Metternich herauszubringen. Zufällig hatte ich erfahren, daß Friedrich Schlegel, den der Fürst in der getäuschten Hoffnung mitgenommen hatte, daß er etwas Literarisches über die Reise veröffentlichen werde, in meiner Nähe wohne. Ich hatte ben Mann in Wien nie kennen gelernt, ja seiner Bekanntschaft ausgewichen, da mir seine Art und Weise widerlich war. Nun machte ich aus der Noth eine Tugend und besuchte ihn, was er sehr gut für einen seiner Celebrität dargebrachten Zoll aufnehmen konnte. Es war gegen Abend, und ich fand ihn und seine Frau in Gesellschaft eines wälschen Geistlichen, ber ihnen aus einem Gebet- ober sonstigen Erbauungsbuche vorlas, wobei die Frau mit gefal: teten Händen zuhörte, der Gatte aber mit gottseligen Augen der Lesung folgte, indeß er aus einer vor ihm stehenden

Schuffel mit Schinken und einer großen Korbflasche Bein, seinen animalischen Theil erfrischte. Den Geiftlichen vertrieb balb meine weltliche Nähe. In dem darauf folgen= den Gespräche ward es mir leicht herauszubringen, daß Fürst Metternich ben berühmten Augenarzt und auch in ben übrigen Zweigen ber Medicin mit Recht hochgeschätten Dr. Friedrich Jäger, in seinem Gefolge habe. Ich begab mich des andern Tages zu ihm. Er empfing mich mit gewohnter Liebenswürdigkeit, und mit einer einzigen Arznei milberte und hob er bei kurzem Gebrauche bas Uebel, an dem die Runft seines römischen Collegen gescheitert hatte. Ich war in der Besserung begriffen, als mich ein Bedienter des Grafen Wurmbrand, Obersthofmeisters der Kaiserin, auffucte und aufforderte, mich zu seinem Herrn zu verfügen. Ich ging hin, fand den gutmüthigsten und herzlichften Mann in dem Grafen, und es zeigte sich bald die Ursache meiner Berufung. Mein Vetter Ferdinand Paumgartten, der in Wien zurückgeblieben war und, nebst seiner Stelle im Rabinete bes Raisers, auch die Dienste eines Sefretärs der Raiserin besorgte, hatte in der Zwischenzeit meinen, von den heimischen Behörden ausgefertigten, Reisepaß behoben und, da er meine Wohnung in Rom nicht wußte, das Dokument an seinen Vorgesetzten, den Oberst= hofmeister der Raiserin, gesendet mit der Bitte, mich in Rom aufsuchen und mir ben Paß zustellen zu lassen. schah nun, und wir sprachen über bieß und jenes. Der Graf bemerkte mein übles Aussehen, erfuhr die Ursache und meinte, ich sollte mich sobald als möglich von Rom entfernen, besonders da die aria cattiva sich bereits fühl= bar mache. Ich war berfelben Meinung, mußte aber nothgedrungen ausharren, da bei ber nächst bevorstehenden Abreise bes österreichischen Hofes nach Neapel, alle Postpferbe

für ihn in Bereitschaft gehalten wurden, sämmtliche Betturini aber bereits abgezogen waren, da die Fremden, welche die Anwesenheit des Hofes nach Rom gezogen hatte, die Empfangsfeierlichkeiten in Neapel nicht versäumen wollten. Als ich ihm das erklärte, versette der Graf: "Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich fahre in einer vierspännigen Kalesche allein im Gefolge bes Raisers und langweile mich. Wollen Sie einen Plat an meiner Seite bis Neapel annehmen, so machen Sie mir eine Freude. Die Berantwortung gegenüber bes Hofes nehme ich auf mich." Der Antrag war lockend, der Graf gesiel mir sehr wohl, und ich willigte mit Dank ein. Und so fuhr ich am zweiten Tage in einer prächtigen Equipage von Rom ab und langte unter Glockengeläute und Kanonenbonner in Neapel an. Hier angekommen, begleitete ich den Grafen in seine Wohnung im albergo reale, wo eine Reihe von Prachtzimmern, auf Kosten bes Hofes von Neapel, für ihn in Bereitschaft standen. Als ich Abschied nehmen wollte, fragte er mich: was werden Sie nun anfangen? "Wohnung suchen," war meine natürliche Antwort. Jest bei einbrechender Nacht? versette er. Glauben Sie nicht, daß die Fremben, die Ihnen in Rom die Pferde weggenommen haben, es in Neapel mit den Wohnungen nicht eben so gemacht haben werden? bleiben Sie über Nacht bei mir, morgen haben Sie den ganzen Tag, um nach Bequemlichkeit Quartier zu suchen. Dagegen ließ sich nun wieder nichts einwenden, und ich blieb. Des andern Tages frühstückten wir zusam= men, und da kam denn ein neuer Vorschlag. Sie sehen, sagte er, die Reihe von Zimmern, die man mir bereitet hat und ich nicht einmal benützen kann, da mich mein Dienst ben ganzen Tag bei Hofe festhält, bewohnen Sie eines davon, und wenn Sie glauben, daß darin eine

Befälligkeit von meiner Seite liegt, so erweisen Sie mir eine weite und helfen Sie mir die Rechnungen der Raiserin in Ordnung zu halten. Diese Rechnungen waren das Einsachste von der Welt und bestanden nur darin, die Almosen und Trinkgelber, die der Graf für die Raiserin bestritt, am Ende der Woche in eine Summe zu bringen, ein Geschäft, das kaum mehr als zehn Minuten in Anspruch nahm, demungeachtet aber den Grafen, der ein schlechter Rechenmeister war, nicht wenig beirrte. Ich bin weit entsernt, ju glauben, daß der vortreffliche Mann, bei seiner Güte für mich, ursprünglich eine Nebenabsicht hatte, später mochte aber eine solche Rücksicht doch mitgewirkt haben. Gin Anderer an meiner Stelle ober vielmehr ich in der meinigen, wenn ich mir die Sache genauer überlegt hätte, würde nicht eingewilligt haben, aber mein natürlicher Widerwille gegen alle häuslichen Weitläuftigkeiten und dazu die Erfahrung von dem Schmut der italienischen Wohnungen und der Spitbüberei ber Hauswirthe, verleiteten mich zur Annahme, und doch lag darin, wie sich später zeigen wird, die Quelle von allen Mißgeschicken, die mich seitbem so reichlich betroffen haben.

Wir wirthschafteten übrigens sehr gut zusammen, frühstückten gemeinschaftlich und sahen uns den übrigen Theil
des Tages nicht mehr, so daß mich nichts an meinen Exkursionen hinderte, die ich theils allein in Neapel und
Gallerien, theils in der Umgebung gemeinschaftlich mit
einigen Landsleuten machte, die ich schon in Rom getroffen
und mit denen ich eine Weiterreise, nach Sicilien verabredet hatte. Letztere Reise wurde übrigens dadurch vereitelt, daß, wie in Rom die Malaria, so in Neapel die Hipe und der Scirocco mir gewaltig zusetzen. Ein dänischer Arzt, den ich zu Rathe zog (die italienischen waren mir verleidet worden), erklärte bei der vorgerückten Jahreszeit, die Beschwerlichkeit einer Reise in Sicilien als geradezu verderblich für mich. Ich begleitete daher meine Landszleute mit schwerem Herzen bis zum Schiff und blieb selbst in Neapel zurück.

Ich habe vorher gesagt, daß Graf Wurmbrand keine Nebenabsicht in Bezug auf mich gehabt habe, muß aber dem zum Theil widersprechen, nur war es eine äußerst wohlwollende, nach seiner Meinung auf meinen Nuten gerichtete Nebenabsicht. Er zeigte nämlich ein immerwährendes Bestreben, mich in die Nähe seiner Gebieterin, der Raiserin von Desterreich, zu bringen. Er sagte mir wiederholt und oft: die Raiserin wird morgen da oder dorthin fommen, gehen Sie eben dahin, ich weiß, daß es ihr angenehm sein wird, mit Ihnen zusammenzukommen. lag es aber gar nicht in meinen Wünschen, in irgend ein Verhältniß zum Hofe zu kommen. Die Kaiserin, eine ber vortrefflichsten und gebildetsten Frauen, war zugleich wegen der Strenge ihrer religiösen Ueberzeugungen bekannt, indeß meine eigene Religiosität sich nicht sehr in den kirchlichen Formen bewegte. Jede Annäherung oder irgend ausgesprochene Gunft, hätte mir bei meinen fünftigen Arbeiten die Rücksicht aufgebrungen, ob ich bamit nicht gegen die Ansichten hoher Gönner verstieße. Zugleich hatte sich im Gefolge des Kaisers die Meinung verbreitet, ich würde Sekretär ber Kaiserin werben, ja ich sei es vielleicht schon Nun versah aber bieses Sekretariat mit Vermehrung seines Einkommens mein nächster Verwandter und damaliger bester Freund. Ich hätte baher vor allem diesen ausstechen mussen, was mir naturlich so fern als möglich lag. alle Aufforderungen des Grafen Wurmbrand wiederholte ich baher immer: wenn bie Kaiserin mich eines Gespräches

würdigen will, braucht sie mir nur Tag und Stunde zu bestimmen, mich aber aufzudringen oder durch eine Hinterthure einer solchen Ehre theilhaftig zu werden, widerspricht meinen Grundsätzen. So habe ich die hohe Frau, als deren einstiger Sekretär ich in den Conversations: Lexikons eschien, während der ganzen Reise nicht ein einzigesmal auch nur gesehen. Begegnet einmal, aber auch ba nicht gesehen. Ich machte nämlich mit meinen Landsleuten und projektirten sicilianischen Reisegefährten eine Exkursion nach dem Besuw, der dem österreichischen Hofe die Ehre anthat, einen seiner beträchtlicheren Ausbrüche zum Besten zu geben. Rach einem lustigen und luxuriösen Mittagmahle in Portici, es gehörte nämlich zur Gesellschaft ein junger Fürst Esterhazy und ein Graf Karoly mit ihren Begleitern nebst dem damaligen Hauptmann, jetigen Feldzeugmeister Wocher, durch welch letzteren ich mit den übrigen zusammenhing; also nach Tische, mehr als heiter gestimmt, machten wir uns zu Esel auf den Weg, um bei einbrechender Nacht die Spitze zu erreichen. Mein Saumthier war das trägste bon allen, und nur schwer gelang es mir, es burch Stockschläge in Trott zu bringen, wo es denn nun aber auch allen andern vorauslief. In der Nähe der Einsiedlerwohnung kommt uns eine Cavalkade von einigen verschleierten Damen mit Begleitung entgegen. Aus der Livree der Bedienten merkte ich, daß es die Kaiserin von Desterreich sei. Ich suchte nun vor allem meinen bahinstürmenben Esel zum Stehen ober wenigstens aus ber Mitte bes Weges zu bringen, welches lettere mir aber nur so gelang, daß er sich neben den Weg mit dem Kopf nach außen stellte, so daß die hohe Frau an unsern beidersei= tigen Rücken vorüber reiten mußte und ich nur ben hut abziehen, sie aber nicht seben konnte. Auch Fürst Metternich erwies mir die Ehre, mich zu Tische zu laben. Ich erswähne dieß nur um eines dabei vorkommenden merkwürdigen Umstandes willen. Der Fürst war liebenswürdig wie immer, nach Tische beim Kaffee aber recitirte er mit Begeisterung aus dem Gedächtnisse den damals eben ersichienenen und mir noch unbekannten vierten Gesang von Lord Byrons Childe Harold, in englischer Sprache von Ansfang dis zu Ende, wobei ihm nur seine anwesende Tochter, die seitdem verstordene Gräfin Joseph Esterhazy, eben auch aus dem Gedächtnisse, dei einzelnen Anständen soufflirte. Es war außer der Gräfin Esterhazy nur ihr nunmehr auch verstordener Gemahl und Doktor Friedrich Jäger zugegen, welch letzterer die Wahrheit meiner Angabe bezeugen kann.

Nach Bereitelung meiner Projekte nach Sicilien, schickte ich mich zur Abreise von Neapel an, da, als ich eines Abends in unsere Wohnung im albergo reale zurückehre, finde ich den Plat vor dem Hause mit Menschen bedeckt. Ich frage und erfahre, daß der Obersthofmeister der Kaiserin von Desterreich, der seinen Hof auf das englische Abmiralschiff im Hafen begleitet hatte, indem er einen durch die Schiffslucken reichenden lacirten Luftschlauch für einen Mastbaum nahm, bei zu starker Annäherung in den untersten Schiffsraum hinabgestürzt und nur durch die Reibung ber Wände bes Schlauches vor völliger Zerschmetterung bewahrt worden sei. Schwer beschädigt, habe man ihn eben in seine Wohnung gebracht. Ich eile hinauf, finde den Grafen unter den Händen der italienischen Wundärzte, wo er mir bann, traurig aber nicht kleinmüthig, die Hand reicht und, als ehemaliger Militär, von der Sache, als einer wenig bedeutenden, spricht. Die königlichen Wundärzte waren berselben Meinung. Es sei kein Knochenbruch vorhanden, und in acht bis zehn Tagen werde der Patient

das Bett verlassen können. Des andern Morgens rückt der Graf mit einem Anliegen hervor. Der hof werbe in einigen Tagen von Neapel abreisen. Krank, in einem fremden Lande mit zwei Bedienten, von denen keiner ein Wort italienisch verstehe, zurückzubleiben, sei ihm unerträglich, ob ich mich entschließen könne, meine eigene Abreise aufzuschieben und die kurze Zeit bei ihm auszuhalten, bis er wieder transportabel sei; er würde mich dann zurückringen, bis er wieder mit dem Hofe zusammentreffe, wo ich dann Herr meiner weiteren Bestimmungen sei. Ich hatte ben Mann lieb gewonnen, war durch sein Wohlwollen zu Danke verpflichtet, es handelte sich nur um acht ober zehn Tage; ich willigte baher ein, obgleich unter einer Bedingung. Mein Urlaub als Beamter der Finanzhofstelle ging zu Eine Verlängerung ansuchen, wollte ich nicht, da ich schon dem Dienstrange nach, der Nächste zu einer bald bevorstehenden Beförderung war. Ich erklärte daber, daß, wenn Se. Majestät der Kaiser mich zu bleiben autorisire, und daher selbst meinen Urlaub verlängere, ich allerdings bei ihm aushalten wolle. Ich erhielt bemnach eine Zuschrift von dem Oberstkämmerer und Reisemarschall Grafen Wrbna, nach beren Inhalt Se. Majestät meinen Antrag, bei dem franken Grafen Wurmbrand zurückzubleiben, mit böchfter Bewilligung annahm; wegen Verlängerung meines Urlaubes ergehe unter Einem bas Nöthige an die Finanzhofftelle. Kaum war bieß aber geschehen und ber Hof abgereist, so änderte sich die Lage der Dinge. Gleich nach dem Unglücksfalle war ein Stabsarzt von Mailand verschrieben worden. Er kam an, verwarf die Behandlungsart der italienischen Aerzte, da ein Knochenbruch wirklich vorhanden sei, worin er, wie der Erfolg zeigte, vollkommen recht hatte. Während die Aerzte stritten und der

österreichische Militärchirurg unabänderlich sein Spstem befolgte, verstrich die Zeit, statt Einer Woche mußte ich brei ober vier Wochen in Neapel bleiben, da ber Graf mich durchaus nicht von sich lassen wollte, während welcher Zeit ich, mit Ausnahme der Wohnung, durchaus auf eigene Roften lebte. Der Graf meinte nämlich, ber Hof werbe mir meine Auslagen vergüten, als ich aber in der Folge in Wien davon nur Erwähnung machte, meinte man, ich sollte die Quittung der Gastwirthe beibringen, bei denen ich zu Mittag und zu Abend gegessen hatte, so baß ich die Sache mit Ekel fallen ließ. Als Graf Wurmbrand endlich die Rückreise antreten konnte, war, wie früher mein Urlaub, so jest mein Reisegelb zu Ende, und ich mußte nothge: drungen seinen Antrag annehmen, mich bis nach Wien zurückzubringen. Wir kamen nach Rom, wo der Graf im Quirinal einquartiert wurde und er, um mich bei sich zu behalten, mich, wie ich später erfuhr, allerdings für ben Setretär der Kaiserin ausgab. Ich erhielt demzufolge ein artiges Appartement von mehreren Gemächern, papstliche Equipage nebst Bedienten und einen Abbate, der im Kriegsdepartement angestellt war, zur Begleitung. Da ereignete sich benn ein komischer Auftritt. In meinem Zimmer angekommen, warf ich die Kleider von mir und wusch Gesicht und hände aufs Nachbrudlichste. Unterbessen war der Staatssekretär, Kardinal Consalvi, angekommen, um ben Obersthofmeister der Kaiserin zu complimentiren; er erfuhr, daß der Sefretär Ihrer Majestät in dessen Begleitung sei, und wollte auch diesem alle Höflichkeit erweisen. Plöslich öffnen sich die Thuren meines Zimmers, papstliche Bediente reißen die Flügel auf, und der Kardinal Consalvi tritt ein. Ich streife die aufgestreckten Hembärmel herab und eile auf meinen Rock zu, den ich neben der Thur auf einen Stuhl

riebergelegt hatte. Kardinal Consalvi bemerkt die Bewegung, cryreift meinen Rock und präsentirt ihn mir, eine Ehre, die wohl wenigen Menschen widerfahren ist. Eine zweite hre widersuhr mir, in Folge meiner angemaßten Würde, am Peters und Paulöseste in der Peterösirche. Dem Grafen var für die Pontisisalmesse ein eigenes Oratorium angeswiesen worden. Am Tage selbst fühlte er Schmerzen in seinem kaum geheilten Fuße, und er forderte mich daher auf, allein das Oratorium zu benützen. Der alte Papst Pius der siebente, der von diesem Ausbleiben des Grafen nichts wußte, nahm mich für ihn, blieb im Vorbeigehen beim Oratorium stehen und ertheilte mir einen Specialssegen in aller Form.

Dafür sollte ich aber auch für einen Mangel an kirch= licher Pietät empfindlich gestraft werden. Bei meinem ersten Aufenthalt in Rom hatte mir der österreichische Gesandte, Fürst Raunit, der mich sammt seiner Familie aufs Liebenswürdigste empfing, angetragen, mich mit mehreren andern Landsleuten bem Papste vorzustellen. Ich war immer ein Feind solcher leerer Schauftellungen, besonders aber, wie ich gestehen muß, schreckte mich die damit verbundene Verbindlichkeit des Handkusses zurück. Ich lehnte daher ab und sollte jett bestraft werden. Indem ich zum lettenmale die Peterskirche besehen wollte, begegne ich einem Grafen Schaffgotsche, einem innerlich und äußerlich wohlbeschaffenen, liebenswürdigen, schlesischen Edelmann. Als Ratholik in einem großentheils protestantischen Lande, war er dem Papste vorzugsweise interessant, und er hatte daher schon mehreremale Unterredungen mit ihm gehabt. Jett trug er ein großes Paket unter bem Arme. waren Rosenkränze, die er gekauft und der Papst ihm zu segnen versprochen hatte. Mir fiel ein, daß ich mehrere

meiner weiblichen Bekannten burch solche Rosenkränze sehr erfreuen könnte. Der Laben, wo sie feil stanben, war in der Nähe, ich kaufte daher auch eine ziemliche Anzahl und begab mich mit Graf Schaffgotsche in den Batikan. wurde überall eingelassen, und wir gelangten in die inneren Gänge, wo wir uns aufstellten und unfere Rosenkränze auf unsere seibenen Schnupftücher am Boben auslegten. Enblich öffnen sich die Thuren ber papstlichen Gemächer, Schweizergarben, Monsignori, treten heraus, hinter ihnen der Papst, dessen ehrwürdige Gestalt sich in einem weiß: seibenen Pilgergewande und einem rothseibenen Schifferhute, etwas wunderlich ausnahm. Wir knieten nieder, der Papft näherte sich im Vorübergeben bem Grafen Schaff: gotsche, machte eine kleine Kopfbewegung wie zu einem Bekannten, segnete seine Rosenkränze und schleifte bann mit dem Fuße vorwärts, den der junge Mann andächtig füßte. Zu mir gekommen, den er freilich nicht kannte, segnete er bennoch meine Rosenkränze und machte dieselbe Fußbewegung, wo mir benn, auf die Gefahr, von ben Schweizern zum Fenster hinausgeworfen zu werden, nichts übrig blieb, als meine Chrfurcht auf gleiche Art zu beweisen. Und so mußte ich, ber ich bem Papste nicht hatte die Hände kuffen wollen, nunmehr seinen Fuß kuffen. Alles rächt sich in dieser Welt.

In Florenz trasen wir mit dem Hose, unmittelbar vor dessen Abreise zusammen, und so ging es in einem Zuge bis nach Wien, wobei ich jedoch meinem ursprünglichen Reiseplan untreu werden mußte und zweimal über Venedig kam, indeß ich die Rückreise über Mailand, Verona und die italienischen Seen durch Tyrol richten wollte.

Bei meiner Zurückfunft nach Wien zeigte sich sogleich die erste traurige Wirkung meiner Reiseverwicklungen. Im

Gefolge bes Hofes hatte sich, wie gesagt, die Meinung verbreitet, ich sei Sekretär ber Kaiserin geworben; bas schrieben sie benn auch ihren Bekannten nach Wien, und es ward bort zum allgemeinen Gerüchte. Ich hatte den Urlaub meiner vorgesetzen Behörde überschritten, die Berlängerung besselben burch Se. Majestät war entweder nicht eingelangt oder diente nur zur Bestätigung jenes Gerüchtes, kurz, eine wirkliche Concipistenstelle, die in demselben Departement, in dem ich diente, in Erledigung kam, wurde, nicht ohne Mitwirken meines elenden Bureauchefs, verbunden mit der Borliebe des Kanzleidirektors, einem Jüngerdienenden aus dem Bureau dieses Letteren verliehen. (Siehe Anhang 3.) Man tröstete mich mit einem verzeihlichen Mißverständ= niß, die nächste Stelle jedoch fonne mir nicht entgeben. Aber auch diese wurde einem, im allgemeinen kürzer, aber speziell länger bei einer Hofbehörde Dienenden ertheilt. Die britte erhielt der gänzlich unfähige Bruder eines allerdings sehr fähigen Hofrathes. Ich war empört und beschloß, die Staatsdienste zu verlassen, glaubte jedoch meinem Gönner, dem Finanzminister, Grafen Stadion, davon die Anzeige machen zu müssen. Dieser erwiderte, wenn ich die Staatsdienste verlassen wolle, so könne ich es ohne seine Einwilligung thun; wenn ich aber diese begehre, so werde er sie mir nie ertheilen. Bei den obwaltenden Censur= und sonstigen Verhältnissen, sei es in Desterreich für Jemanden von meiner Richtung unmöglich, von der Literatur zu leben. Ich solle ausharren, für meine Beförderung werde Er sorgen. Da ich mich aber burch die erfahrenen amtlichen Mißhandlungen in jener Gemüthsruhe gestört finde, die zur Vollendung eines poetischen Werkes erforderlich sei, so ertheile er mir hiemit einen unbeschränkten Urlaub, den ich benützen könne, so lange es meine Arbeit nöthig mache.

Als ich ihn bat, mir diesen Urlaub schriftlich zu ertheilen, überkam ihn der Aerger über das Benehmen der ihm untergeordneten Hoffammer gegen seinen Schützling, und er trug mir auf, zum Präsidialsekretar dieser Hoftammer zu gehen und ihm zu sagen, der Finanzminister habe mir Urlaub ertheilt; wenn er baran zweifle, möge er kommen und sich anfragen, wo er ben mündlichen Bescheid erhalten werbe. Ich setzte dieß getreulich ins Werk, bas Präsidium ber Hoffammer fragte sich aber nicht an, und behandelte mich fortwährend als einen unbefugt Abwesenden. Ueberhaupt ward ich jetzt das Opfer der Reibung zwischen zwei Behörden. Der Finanzminister, Graf Stadion, hatte, um sich die lästigen Details vom Halfe zu halten, der ihm untergeordneten, mit der Ausführung seiner Maßregeln betrauten Hoffammer, völlige Freiheit über ihre inneren Angelegenheiten zugestanden. So oft nun eine Stelle bei dieser Hoftammer in Erledigung kam, erließ Graf Stadion ein Ministerialschreiben, in dem er mich für dieselbe in Erinnerung brachte. Die Hoffammer aber, um ihre Gelbst: ständigkeit zu wahren, verlieh jedesmal die Stelle einem Ja die Hofräthe, die mir am meisten wohlwollten, wurden vermöge dieses Gemeingeistes meine hef-Erst nach ein paar Jahren, als eine tigsten Gegner. Concipistenstelle im Finanzministerium selbst erledigt wurde, verlieh mir sie Graf Stadion augenblicklich, und zwar die beste und nächste um seine Person, mit der damit verbundenen Gehaltszulage. Es waren aber inzwischen die Hälfte aller kurzer dienenden Beamten meine Vormänner geworden, und ich wurde für immer in den minderen Bereichen des Dienstes festgehalten. Ueberhaupt ist es merkwürdig, daß meine meisten Mißgeschicke mich gerade durch Diejenigen trafen, die sich meiner annahmen und mein Wohl förbern

wollten. Da war Graf Herberstein, der mich aus einer, meinen Reigungen gemäßen, Stellung in ber Hofbibliothet wegnahm und in die Finanzverwaltung brachte, balb darauf aber burch seinen Tob mich ohne Anhaltspunkt in einem uferlosen Meere zurückließ. Da war Graf Wurm: brand, der redlich in Italien für mein Beftes sorgen wollte, mich aber baburch in alle späteren Berwicklungen stürzte. Graf Stadion, der großartigste Mann, dem ich je begeg= net bin, zwang mir die Theatergeschäfte auf und brachte mich in die Mitte seines Confliktes mit der mir unmittelbar vorgesetzten Hoffammer. Ein Vierter, viel später end: lich, der mir seine Geneigtheit, schriftlich und mündlich, ju erkennen gegeben hatte, als ich in einer Stellebewerbung mit dem Schützling eines anderen, noch viel höheren Staatsmannes in Competenz trat, bestätigte, amtlich über mich befragt, meine Brauchbarkeit und Verdienstlichkeit aufs Wärmste, fügte aber — um bem Schützling bes mächtigen Gönners den Weg frei zu halten — hinzu, daß ich auf meiner bermaligen Stelle als Archivsbirektor ber Hofkammer unentbehrlich sei. Ich als Archivsbirektor ber hoffammer unentbehrlich: für einen Dritten mag bas einen guten Spaß gegeben haben.

Damals nun suchte ich den mir vom Finanzminister ertheilten Urlaub aufs beste zur Bollendung meines, durch die italienische Reise unterbrochenen, goldenen Bließes zu benützen. Aber es zeigte sich ein trauriger Umstand. Durch die Erschütterung beim Tode meiner Mutter, die gewaltigen Reiseeindrücke in Italien, meine dortige Krankheit, die Widerlichkeiten bei der Rücksehr, war Alles, was ich sur diese Arbeit vorbereitet und vorgedacht, rein weggewischt. Ich hatte Alles vergessen. Vor Allem den Standpunkt, aber auch alle Einzelnheiten beckte völliges Dunkel;

letteres um so mehr, als ich mich nie entschließen konnte, derlei aufzuschreiben. Die Umrisse müssen im Voraus klar sein, die Ausfüllung muß sich während der Arbeit erzeugen, nur so verbindet sich Stoff und Form zur völligen Lebenbigkeit. Während ich in meiner Erknnerung fruchtlos suchte, stellte sich etwas Wunderliches ein. hatte in der letten Zeit mit meiner Mutter häufig Compositionen großer Meister, für das Rlavier eingerichtet, vierhändig gespielt. Bei all diesen Symphonien Haydns, Mozarts, Beethovens dachte ich fortwährend auf mein golbenes Bließ, und bie Gebanken-Embryonen verschwammen mit den Tönen in ein ununterscheidbares Ganzes. Auch diesen Umstand hatte ich vergessen, oder war wenigstens weit entfernt, barin ein Hilfsmittel zu suchen. Run hatte ich schon früher die Bekanntschaft ber Schriftstellerin Caroline Pichler gemacht und setzte sie auch jetzt fort. Ihre Tochter war eine gute Klavierspielerin, und nach Tische setzten wir uns manchmal ans Instrument und spielten zu vier Händen. Da ereignete sich nun, daß, wie wir auf jene Symphonien geriethen, die ich mit meiner Mutter gespielt hatte, mir alle Gedanken wieder daraus zurücktamen, die ich bei jenem ersten Spielen halb unbewußt hineingelegt hatte. Ich wußte auf einmal wieder, was ich wollte, und wenn ich auch den eigentlich prägnanten Standpunkt der Anschauung nicht mehr rein gewinnen konnte, so hellte sich doch die Absicht und der Gang des Ganzen auf. Ich ging an die Arbeit, vollendete die Argonauten und schritt zur Medea.

Meine italienische Reise sollte aber wie eine Pandorenbüchse ein neues Unglück gebären. Ich hatte in Italien mehrere lprische Gedichte geschrieben, unter anderen eines auf die Ruinen des campo vaccino, im Colosseum selbst mit Bleistift angefangen, und bort auch zum größten Theile vollendet. Bei meiner Begeisterung für das Altershum, vermehrt durch den Eindruck dieser Statuen und Monumente, stellte sich das neue Kirchliche ober vielmehr Dem Alten aufgedrungene Pfäffische, ziemlich in Schatten. Das Uebelste, was man von dem Gedichte sagen kann, ist, Daß der Grundgedanke schon unzählige Male da war und nur die topographische Aneinanderreihung sämmtlicher, als mit Empfindung begabt angenommener Denkmäler, allenfalls eine Wendung genannt werden kann. Selbst den überkatholischen Grafen Stolberg hat auf dem campo vaccino dieselbe Empfindung angewandelt. Mein Wiener Berleger Wallishauser gab einen Almanach: "Aglaja" beraus, für ben er mich immer um Beiträge quälte. Ich gab ihm diese italienischen Gedichte, und fie kamen in die hände Schrepvogels, der sich der guten Sache zu Liebe als Censor hatte aufnehmen lassen, um nämlich so viel zum Drucke zu erlauben, als irgend möglich war. nahm keinen Anstand, das imprimatur zu ertheilen, der Almanach wurde gebruckt, gebunden, und es waren bereits vierhundert Exemplare ins Ausland versandt worden. Da ergab sich plötlich ein literarischer Aufstand. Die damals. noch in herbis befindliche kirchliche Partei, hatte Aergerniß an meinen Ruinen des campo vaccino genommen. Gedicht wurde förmlich denuncirt, und der Sturm ging von allen Seiten.

Der Kaiser nahm vor Allem übel, daß — wie denn höchstgestellte Personen die kleinen Umstände nie genau wissen können — daß also, indeß ihm in Rom alle Ehre widersahren war, Jemand, der Rom in seinem Gefolge besucht hatte, sich derlei Aeußerungen zu Schulden kommen lasse. Auf welche Art ich — erst bei der Abreise von Rom —

nusivening wußte und mit Be geradezu an der Spipe der Vers mehr seine elende Umgebung, b hung so ausgezeichneten Mann, schmählichem Falle vorbereitete. mer nach Möglichkeit zu entschult sion beibringen, die mir viele J hohen Staatsmann des betheiligt Hand gegeben worden ist. Mein ich es wußte, oder mich darum : nach der Gemahlin des, ebenso n Kunstansichten, als wegen seiner j kannten Kronprinzen eines benachbi Dieser nahm von dem Almanach 1 mein Verleger wahrscheinlich auf derlei als Gegengeschenk spekulirt h von meinem Gedichte in höchstem Gr die Folgen seines übereilten Schritt an die höchsten Orte in Wien schr habe zugeben können, daß ein Almi solches Gedicht (das meinige) befinde geeignet werde. Eine folde Inc....

ihnen irgend einmal im Wege stehen könnte, alles thaten, um die Flamme zu schüren, versteht sich von selbst, oder vielmehr ich weiß es.

Die Censur that alles Mögliche, um ihren Fehler wieber gut zu machen. Mein Gebicht wurde aus sämmtlichen, noch in Wien befindlichen Eremplaren herausgeriffen, jum großen Schaben bes Verlegers, der seine Almanache neu binden lassen mußte. Leider aber verfehlte diese Berfügung ihren Zweck. Wie ich gesagt, waren vierhundert unverstümmelte Exemplare, bereits ins Ausland versendet worden. Diese ließen nun die Liebhaber verbotener Schriften und des Standals überhaupt, mit großen Kosten sämmt= lich wieder zurückbringen. Wer sich kein gedrucktes Exemplar verschaffen konnte, schrieb wenigstens aus einem solchen mein Gedicht ab, und nie hat irgend eine meiner Arbeiten eine solche Verbreitung in meinem Baterlande erhalten, als dieses Gebicht, bas, wenn man es unbeachtet gelassen hätte, von dem verehrungswürdigen Publikum ohne Geschmack auf der Zunge gefressen worden wäre, wie Gras.

Das war aber noch nicht Alles. Durch ein vom höchsten Orte ergangenes Handschreiben, in dem ich mit der in Steckbriefen gewöhnlichen Bezeichnung: ein sicherer Grillparzer, höchst unsicher gemacht wurde, erhielt der Prässident der Polizei und Censurshofstelle den Auftrag, mich persönlich zur Verantwortung aufzusordern. Meine Verantwortung wäre nun ganz kurz gewesen. Das Gedicht hatte das imprimatur der Censur erhalten, und so war ich als Schriftsteller vollkommen gedeckt. Dadurch siel aber das Vergehen auf den Censor, meinen Freund Schreyvogel, zurück, und das mußte abgehalten werden. Ich schrieb daher in einem Aufsahe, den ich dem Polizeipräsidenten überreichte, alles zusammen, was sich zur Rechtsertigung

ober Milberung ber Gebanken und Ausbrücke irgend fagen und aufbringen ließ. (Siehe Anhang 4.) Die erste Hitze mochte vergangen sein, die Sache blieb auf fich beruhen, selbst Schrepvogel wurde nicht angefochten. Aber von da an glaubte jeder Lump sich an mir reiben, mich angreifen und verlästern zu können. Jeder Wunsch und jede Aussicht wurde durch die stehende Formel von Oben, "ja wenn er die Geschichte mit dem Papste nicht gehabt hätte" (so beliebte man fich auszudrücken), im Reime vereitelt, man hielt mich, wie einst der alte Graf Seilern für einen halben Jakobiner und Religionsspötter, und es brauchte der traurigen Ereignisse bes Jahres 1848, um die Regierung (auf wie lange?) zu überzeugen, daß sie keinen wärmeren Anhänger ihrer Sache, als zugleich der Sache meines Laterlandes, habe als mich, der zugleich als Mensch und Schriftsteller die gesteigerten Ansichten der Poesie und die gemäßigten Anforderungen des Lebens, sehr gut von einander zu unterscheiben wisse.

Die damaligen Widerwärtigkeiten nun hemmten meinen Eifer in Ausführung meines dramatischen Gedichtes durchaus nicht. Ich erinnere mich noch, daß ich die Verse, die Kreusa im zweiten Akte der Medea als ein Lieblingslieden Jasons hersagt, im Vorzimmer des Polizeipräsidenten, einer stürmischen Audienz harrend, mit Bleistist niedergeschrieden habe; da ich aber wohl fühlte, daß die Aufregung des Ingrimms bald der Abspannung des Rißmuths Platz machen werde, so eilte ich so viel als möglich zum Schlusse und weiß noch, daß ich die beiden letzten Akte der Medea, jeden in zwei Tagen, geschrieden habe. Als ich zu Ende war, sühlte ich mich völlig erschöpft, und ohne daß Stück zu überarbeiten und ohne daß, außer den Correcturen im Verlauf des ersten Riederschreibens, etwas

geändert worden wäre, trug ich es in halb unleserlichem Concept zu Schrepvogel hin. Dieser beobachtete, nachdem er es gelesen hatte, ein langes Stillschweigen, meinte aber endlich, das wunderliche Ding müßte benn doch noch ein wenig liegen. 3ch, mit meiner gewöhnlichen Unbekummertbeit um bas äußerliche Schicksal meiner Arbeiten, suchte mir durch Zerstreuungen aller Art, aber auch durch Beschäf: tigung mit den Alten und mit Kants Philosophie, die mir erft seit Kurzem näher bekannt geworden war, die lästigen Gedanken über Gegenwart und Zukunft aus dem Kopfe zu schlagen. Da kommt auf einmal Schrepvogel zu mir, umarmt mich und meint, das goldene Bließ muffe unmittelbar in Scene gesetzt werden. Was diese Aende: rung seiner Ansicht bewirkt hat, weiß ich nicht. Hatte er anfangs das schlecht geschriebene Manuscript nicht gut lesen können, hatte er erst bei wiederholter Durchlesung sich meine Absicht bei der allerdings barocken, aber von vornberein gewollten, Vermengung des sogenannten Romantischen mit dem Klassischen deutlich gemacht, ich kann es nicht sagen, benn wir haben uns später nie darüber besprochen. Allerdings mochte es ben ausgezeichneten Mann, dem ich so Vieles verdankte, verdrossen haben, daß ich ibm meine Stücke als fertige und abgeschlossene zur Aufführung übergab, ohne sie vorher seiner Kritik zu unterziehen. Ich hätte nun allerdings ein Thor sein muffen, wenn mir die Bemerkungen eines solchen Freundes über das Einzelne gleichgültig gewesen wären, ich wußte aber aus Erfahrung, daß seine desiderata auf das Innere und das Wesen der Stücke gingen, und das wollte ich mir rein erhalten, auf die Gefahr, einen Fehlgriff gethan zu Aus demselben Unabhängigkeitsgefühle bin ich allen literarischen Coterien fern geblieben. Nie hat ein

Journalist ober eine Celebrität von mir einen Brief erhalten, mit Ausnahme von zweien, als Antwort auf vorhergegangene von ihrer Seite. Ich stand immer allein da, wurde baher auch anfangs von allen Seiten angegriffen und später ignorirt, was ich mit hochmüthiger Schabenfreude hinnahm, obgleich es mir später die Lust an der Hervorbringung verkümmerte. Ich trage hier nur noch nach, daß ich bei der oben erwähnten Vermengung des Romantischen mit dem Klassischen, nicht eine läppische Nachäfferei Shakespeares ober eines sonstigen Dichters ber Mittelzeit im Sinne hatte, sondern die möglichste Unterscheidung von Kolchis und Griechenland, welcher Unterschied die Grundlage der Tragik in diesem Stücke ausmacht, weßhalb auch ber freie Vers und der Jambus, gleichsam als verschiedene Sprachen hier und dort, in Anwendung kommen. Dieses Monstrum sollte nun zur Aufführung gebracht werden. Mit Uebergehung des elenden Theaterhofrathes, wendete ich mich mit meinen Wünschen unmittelbar an Grafen Stadion, der mir bereitwillig ent: gegenkam, ja dessen Geneigtheit, durch die mir kurzlich widerfahrenen Unbilden, nur verstärkt schien. Die Rolle der Medea gehörte der Schröder. Daß ich aber während der Arbeit auf sie gedacht, ober wie man sich auszudrücken pflegt, die Rolle für sie geschrieben, zeigt sich schon das durch als lächerlich, weil ich mich in diesem Falle gehütet haben würde, in den beiden Borstücken die junge und schöne Medea vorzuführen, indeß die Schröder sich dem fünfzigsten Jahre näherte und nie hübsch gewesen war. Für die Rolle der Amme brauchte ich eine Persönlichkeit in Organ und sonstigem Beiwesen noch um einige Tinten dunkler als die gewaltige Kolcherin. Graf Stadion bewilligte mir eine Altsängerin der Oper, Madame Vogel, die auch

recht gut spielte. Die helle Kreusa paßte für Madame Löwe, die, obschon in gleichem Alter mit der Schröder, doch noch Reste einer unverwüstlichen Schönheit bewahrte. Ich habe überhaupt immer viel auf das Verhältniß der Figuren und die Bildlichkeit der Darstellung gehalten; das Talent setzte ich als Schuldigkeit voraus, aber das physisch Zusammenstimmende und Contrastirende lag mir sehr am Herzen. Ut pictura poesis. Hierbei kam mir mein in der Jugend geübtes Talent zum Zeichnen, sowie für die Versisstation mein musikalisches Ohr zu statten. Ich habe mich nie mit der Metrik abgegeben.

Auch die übrigen Rollen waren gut besetzt, und das Stick ging mit würdiger Ausstattung in die Scene (26. und 27. März 1821). Die Wirkung war, vielleicht mit Recht, eine ziemlich unbestimmte. Das Schlußstück erhielt sich durch die außerordentliche Darstellung der Schröber, die beiden Vorstücke verschwanden bald. Die übrigen deutschen Theater gaben überhaupt nur die dritte Abtheilung, weil sich überall eine Schauspielerin fand, die sich der Medea für gewachsen hielt. Diese Medea ist das letzte meiner Stude, welches einen Weg auf die nichtösterreichischen Bühnen unseres deutschen Baterlandes gefunden hat. Was man den Geist der Zeit zu nennen beliebte, um welchen ich mich wenig kummerte, und dessen angebliche Fortschritte mir lächerlich waren, vor Allem aber, daß ein Hauptbestandtheil der Runst, die Phantasie, aus den Zusehern, Schauspielern und Schriftstellern sich immer mehr zu verlieren anfing, ein Abgang, den man durch doktrinäre, spekulative und demagogische Beimischungen zu ersetzen suchte: diese Verhältnisse haben die Wirkungen meiner späteren Stude auf die österreichischen Lande beschränkt. (Siehe Anhang 5.)

Ich habe immer viel auf das Urtheil des Publikums gehalten. Ueber die Conception seines Studes muß ber dramatische Dichter mit sich selbst zu Rathe gehen; ob er aber mit der Ausführung die allgemeine Menschennatur getroffen, darüber kann ihn nur das Publikum als Repräsentant dieser Menschennatur belehren. Das Publikum ist kein Richter, sondern eine Jury, es spricht sein Verdikt als Gefallen ober Mißfallen aus. Nicht Gesetzunde, son= dern Unbefangenheit und Natürlichkeit machen seinen Rechtsanspruch aus. Von dieser Natürlichkeit, die im nördlichen Deutschland durch falsche Bildung und Nachbeterei sehr in den Hintergrund getreten ist, hat sich in Desterreich ein großer Rest erhalten, verbunden mit einer Empfänglichkeit, die bei gehöriger Leitung durch den Dichter bis zum Berständniß in unglaublichem Grad gehoben werden kann. Das Gefallen eines solchen Publikums beweist wenig, denn es will vor Allem unterhalten sein, sein Mißfallen aber ist im höchsten Grade belehrend. Dießmal begnügte es sich mit einem succès d'estime.

Diese Achtung oder wohl gar Vorliebe für den Dichter zeigte sich aber sehr wenig praktisch. Meine drei Trauersspiele, da sie zwei Theaterabende ausfüllten, sollten mir als zwei Stücke honorirt werden. Da erklärte nun Graf Stadion schon vor der Aufführung, mir die eine der beisden Hälften auf die gewöhnliche Art honoriren zu lassen, für die zweite wolle er ein Theatergesetz Kaiser Josephs, das nie widerrusen worden sei, von Neuem in Anwendung bringen, ein Gesetz, zusolge dessen bei neuen Stücken der Verfasser die Wahl zwischen dem Honorar oder dem Ertrag der zweiten Einnahme haben sollte. Durch letzteres hosste er dem Publikum, dem ich durch meine Ahnfrau und Sappho so viel Vergnügen verschafft hatte, Gelegen:

beit zu geben, mir seine kunftsinnige und patriotische Anhänglichkeit, allenfalls durch Ueberzahlung der Logen und Sperrsite, auf eine thätige Art zu beweisen. So geschah es, der Tag erschien, aber von den siebzig oder achtzig abonnirten Logen des Hofburgtheaters waren nur drei genommen. Die Hälfte ber Sperrsitze leer, ber übrige Schauplat gefüllt; da aber die Beamten der Theaterdirektion für die Einnahmen eines Fremden sich zu keiner gar so ge= nauen Controle verbunden glaubten, war der Ertrag des Abends so gering, daß er kaum die Hälfte des gewöhnlichen Honorars erreichte. Ich erwähne dieß nur, um das Wiener Publikum, das ich kurz vorher gelobt und das mich beinahe der Undankbarkeit anklagte, wenn ich ihm nicht all= jährlich ein Stück brachte, barauf aufmerksam zu machen, daß es mich jedesmal im Stich gelassen habe, wo ich von seiner Anhänglichkeit mehr als leeres Händeklatschen in Anspruch nahm.

Der wenig durchgreifende Erfolg des goldenen Bließes, insofern er mit meinen eigenen Bedenklichkeiten zusammensfiel, hat mir übrigens in meinem Innern großen Schaden gethan. Ich fühlte wohl, daß ich meine Kräfte überschätzt hatte, und die harmlose Zuversicht, mit der ich an meine disherigen Werke ging, sing an, sich zu verlieren. Ich des schloß daher, bei meinen künftigen Arbeiten mir das Ziel näher zu setzen, was mich vor der Hand um so mehr störte, als mir bereits ein Stoff im Kopse herum ging, der zwar an sich nicht so weitgreisend, doch wenigstens ungeheure Vorarbeiten nöthig machte. Doch davon später.

Der Grund des mir ertheilten Urlaubes war nunmehr erloschen, und ich kehrte in die Geschäfte zurück. Um mir die Nähe der seindlich gesinnten Hoskammer zu ersparen, nahm mich Graf Stadion, obgleich in meiner bisherigen Eigenschaft, in eines seiner eigenen Bureaus bei bem ihm unmittelbar untergeordneten Finanzministerium. Sch muß hier einen Umstand aus meinem Aufenthalt in Neapel nachtragen. Während meiner bortigen Anwesenheit tam ber Hofrath im Finanzministerium, Baron Rübeck, auf ein paar Tage dahin, um dem Kaiser einen wichtigen Gegenstand vorzutragen. Graf Wurmbrand erzählte mir das, wie auch, daß Baron Kübeck von mir gesprochen habe; ich möchte ihn doch besuchen. Ich that das des nächsten Tages, erhielt aber im Vorzimmer ben Bescheib, daß Ba= ron Kübeck beschäftigt sei und Niemand vorgelassen werden könne. Ich fand das natürlich, ging daher und kam nicht Ein paar Tage darauf, als Jener schon wieber abgereist war, sagte mir Graf Wurmbrand: Sie hätten doch ein zwettes Mal hingehen sollen, benn Baron Kübeck brauchte einen Hilfsarbeiter für die weitläufigen Ausfertigungen, und er hatte auf Sie gezählt. Und das sagte mir der gute Mann, der von Geschäften gar keine Borstellung hatte, erst nach der Abreise des hochgestellten Staatsmannes. Er nahm mir baburch bie Gelegenheit, in die Nähe desselben zu kommen, und wer den Weg und die gegenwärtige Stellung bes Baron Rübeck kennt, weiß, von welcher Bebeutung eine solche Nähe gewesen wäre.

Wer mich so viel von amtlichen Aussichten oder Honoraren reden hört, dürfte wohl zu dem Schlusse kommen, daß es mir an jenem hohen Sinne gesehlt habe, der den Künstler nur die Kunst im Auge halten und alles Andere gering schätzen ließe. Vielleicht hat er recht; ich will mich aber auch nicht besser schildern, als ich bin, sondern wie ich bin. Da ich aber einmal die Last des Staatsdienstes auf mich genommen hatte, wollte ich doch aus der Reihe der Handarbeiter herauskommen und durch eine bessere

Stellung mir die Dlöglichkeit verschaffen, in ein anderes Fach überzutreten, das meinen Neigungen mehr zusagte, als der Dienst bei den Finanzen. Zugleich hat die immerwährende Zurücsetzung und jene insolence of office, mit der erbärmliche Menschen nur gar zu gern ihre Anteautorität gegen mich geltend machten, mein Gemüth verbittert. Als nun noch dazu die Abnahme meiner Geltung in der deutschen Literatur kam, bemächtigte sich meiner ein Gefühl von Verlassenheit, das, bei einer hppochondrischen Unlage, endlich auch jener Stimmung gefährlich wird, Die gerade zur Hervorbringung poetischer Arbeiten vor Allem erforderlich ist. Was aber Geld und Geldeswerth betrifft, jo ist das eine Vorausnahme der Zukunft. Bur Zeit hat es mich wenig gefümmert. Jest aber, im vorgerückten Alter, mit förperlichen Gebrechen behaftet, fühle ich oft nur zu sehr den Abgang jener Bequemlichkeiten und Erleichterungen, die beim weitern Borschreiten endlich sogar zu Rothwendigkeiten werden. Hätte ich mich verheirathet, wie ich vielleicht gefollt, ich müßte geradezu mit Rahrungs= jorgen kämpfen. 1

In meiner neuen amtlichen Bestimmung kam ich unter unmittelbare Leitung des Bureauchefs Baron Pillersdorff, der im Jahre 1848 so viel von sich reden gemacht hat. Weit entfernt sei es von mir, daß ich die Rolle billige, die er in diesem letztern Jahre gespielt, ich theile vielmehr die allgemeine Verwerfung. Noch aber ist in mir das Gefühl der Bewunderung lebendig, das ich, trotz meiner Abneigung gegen amtliche Dinge, für Baron Pilslersdorff damals fühlte, als ich mit ihm in geschäftliche Berührung kam. Dieser Scharssinn, diese Ruhe, diese

<sup>1</sup> Diefes ift im Jahre 1852 gefchrieben. Grillparger, fammtl. Werte. X.

Gabe ber Entwicklung und Darstellung, ja diese Festigkeit bes Charakters — so lange bie Sache sich hinter bem Schreibtisch abmachen ließ — sind mir in der Folge nicht wieder vorgekommen, und ich fühlte wohl, daß es ein Geschäftsgenie gebe, das fich in der Reihe der menschlichen Befähigungen jeder andern Genialität würdig an die Seite setzen könne. Er, in Verbindung mit Baron Kübeck, hat Licht und Ordnung in das Chaos der österreichischen Finangen gebracht. Unter seiner Leitung zeigte ber Staatshaushalt im Jahre 1830 zum erstenmale seit Jahrzehnten, einen Ueberschuß der Einnahmen gegen die Ausgaben. In demselben Jahre war das Patent schon gedruckt, durch welches der Zinsfuß der Staatsschuld von 5 auf 4 Procent herabgesetzt wurde, und wenn die Julirevolution in Frankreich um ein paar Monate später eintrat, so war die finanzielle Operation für alle künftige Zeiten vollbracht. Eben im Jahre 1830 widersetzte er sich den Rüstungen, die das Land in eine neue Schuldenlast gestürzt haben, und die, als man nach einigen Jahren die Kosten nicht mehr aufbringen konnte und sich zu Reduktionen genöthigt sah, bei den spätern Ratastrophen den Staat ohne Geld und ohne Solbaten gelaffen haben. Er widerfette fich diefer Dagregel, obwohl er wußte, daß er damit das Todesurtheil seines Einflusses aussprach. Er wurde auch unmittelbar von der Leitung der Finanzen entfernt und als Bicepräsident zu einer andern Hofstelle versetzt, wo er mit der Revision fremder Concepte und der Ausbesserung orthographischer Fehler, die achtzehn schönsten Jahre seines Lebens zubrachte. Diese Versetzung war mit Unwürdigkeiten begleitet, die verdienten, aufgezeichnet zu werden, aber nicht hieher gehören. Db diese Greignisse in ihm nicht einen Reim von Rachsucht, andererseits aber eine Abspannung erzeugt

haben, die sich im Jahre 1848 als Wechsel von Schwäche und erkünstelter Energie darstellten, will ich nicht entscheiden.

3ch stand nie in besonderer Gunst bei Baron Pillers= Nachdem er fruchtlos versucht hatte, mich in die höhern Geschäfte einzuweihen, behandelte er mich mit Achtung, aber Gleichgiltigkeit; bemungeachtet brängt es mich, einer Zeit, die Alles vergißt, ins Gebächtniß zurückzurufen, daß der Mann, über den jett jeder Tropf abspricht, seiner Zeit der Ausgezeichnetste unter den Ausgezeichneten war, und dem Lande unendliche Dienste geleistet hat. Hier fällt mir ein Zug bes Grafen Stadion ein, ben ich nicht übergehen will. Graf Stadion, als Diplomat von Jugend auf, hatte, wie er selbst aufrichtig gestand, nur geringe finanzielle Kenntnisse. Seine Gegner, die ihm immer Verlegenheiten zu bereiten suchten, wollten schon früher bem Baron Pillersdorff eine andere Bestimmung geben. war ihm Baron Pillersdorff persönlich zuwider. ungeachtet erklärte er jett, daß, wenn man ihm diesen ausgezeichneten Hilfsarbeiter entziehe, er sein Umt niederlegen muffe, das er ohne ihn fortzuführen, außer Stande Das ist groß, dünkt mich. Es hat zwar keine Beziehung auf mich, aber ich schreibe meine Erinnerungen, und da gehört meine Zeit ebenso gut hinein, als ich. Ober vielmehr, ich will mich amufiren, und es freut mich, Personen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die mir wohlgewollt haben, der Uebeltvollenden war ohnehin die größere Anzahl.

Wenn Baron Pillersdorffs Versuche, mir Interesse an den Geschäften beizubringen, fruchtlos waren, so lag die Ursache zum Theile darin, daß mich ein neuer dramatischer Stoff eingenommen hatte. Das Schicksal Napoleons

war damals neu und in Jedermanns Gedächtniß. Ich hatte, mit beinahe ausschließlicher Begierde, Alles gelesen, was über den außerordentlichen Mann von ihm selbst und von Andern geschrieben worden war. Es that mir leid, daß das weit Auseinanderliegen der entscheidenden Momente, nicht allein für jett, sondern wohl auch für die Zukunft, eine poetische Behandlung dieser Ereignisse unmöglich macht. Indem ich, von diesen Eindrücken voll, meine sonstigen bistorischen Erinnerungen durchmusterte, fiel mir eine, obgleich entfernte Aehnlichkeit mit dem Böhmenkönige Ottokar II. in die Augen. Beide, wenn auch in ungeheurem Abstande, thatkräftige Männer, Eroberer, ohne eigentliche Bösartig= keit, durch die Umstände zur Härte, wohl gar Tyrannei fortgetrieben, nach vieljährigem Glück daffelbe traurige Ende, zulett der Umstand, daß den Wendepunkt von beider Schicksal, die Trennung ihrer ersten Che und eine zweite Heirath gebildet hatte. Wenn nun zugleich aus dem Untergange Ottokars die Gründung der Habsburgischen Dynastie in Desterreich hervorging, so war das für einen österreichi: schen Dichter eine unbezahlbare Gottesgabe und setzte bem Ganzen die Krone auf. Es war also nicht Napoleons Schickfal, das ich im Ottokar schildern wollte, aber schon eine entfernte Aehnlichkeit begeisterte mich. Zugleich bemerkte ich an meinem Stoff das Eigenthümliche, daß ich beinahe alle Ereignisse, die ich brauchte, in der Geschichte ober Sage bereitliegend vorfand. Um nun nicht ohne Noth eigene Erfindungen einzumischen, fing ich eine ungeheure Leserei von Allem an, was ich über die damalige österreichische und böhmische Geschichte irgend auftreiben konnte. Ja selbst mit der mittelhochdeutschen Sprache die damals noch nicht unter die Modeartikel gehörte, und zu beren Verständniß alle Hilfsmittel fehlten — mußte

ich mich befassen, da eine meiner Hauptquellen die gleichszeitige Reimchronik Ottokars von Hornek war. Ich war damals noch fleißig und notirte und excerpirte in ganzen Massen.

Ich befand mich also auf dem Boden der historischen Tragödie, ehe noch Ludwig Tieck und seine Nachbeter barüber ihre Albernheiten ausgeframt haben. In der That Albernheiten. Der Dichter wählt historische Stoffe, weil er darin den Reim zu seinen eigenen Entwicklungen findet, vor Allem aber, um seinen Ereignissen und Personen eine Consistenz, einen Schwerpunkt ber Realität zu geben, bamit auch der Antheil aus dem Reiche des Traumes in das der Wirklichkeit übergehe. Wer würde auch einen erdich= teten Eroberer ertragen können, ber ein erdichtetes Land mit erdichteten Heldenthaten eroberte. Namentlich was über das gewöhnlich Glaubliche hinausgeht, muß einen solchen Anhaltspunkt haben, wenn es nicht lächerlich werden soll. Alexander der Große oder Napoleon als erdich= tete Personen würden ber Spott aller Vernünftigen sein. Das eigentlich Historische aber, nämlich das wirklich Wahre, nicht bloß der Ereignisse, sondern auch der Motive und Entwicklungen, gehört so wenig hieher, daß, wenn heute Urkunden aufgefunden würden, die Wallensteins völlige Schuld ober völlige Unschuld bewiesen, Schillers Meisterwerk nicht aufhören würde, das zu sein, was es ist und, unabhängig von der historischen Wahrheit, Meiben wird für alle Zeiten. Shakespeare fand das, was man damals history nannte, vor und hat es eben auch kultivirt. In allen seinen histo= rischen Studen ist aber seine eigene Zuthat bas Interessante:

<sup>1</sup> Wirklich fanden sich im Nachlasse des Dichters, auf Hunderten bon Blattern, die eingehendsten geschichtlichen Borftudien zum "Ottokar." A. d. H.

die komischen Personen in Heinrich IV. nebst dem unnache ahmlichen Hotspur, die herzzerreißenden Scenen in König Johann u. s. w., zugleich aber muß man aussprechen, daß, wenn er nicht seine, auf Novellen und fabelhafte Sagen gegründeten, Stücke geschrieben hätte, von seinen historischen wenig die Rede sein würde. Uebrigens, was ist denn Geschichte? Ueber welchen Charakter irgend einer historischen Person ist man denn einig? Der Geschichtsschreiber weiß wenig, der Dichter aber muß alles wissen.

Dieß scheint im Widerspruch mit dem Obigen zu stehen, wo ich einen Werth darauf gelegt habe, daß alle Ereigenisse im Ottokar entweder durch die Geschichte oder wenigstens durch die Sage beglaubigt sind. Ich habe es aber auch nur als eine Kuriosität angeführt, obgleich anderseits das den Schluß bildende und in seinen Wirkungen bis in die Gegenwart reichende Faktum, die Gründung der Habsburgischen Dynastie in Desterreich, der Wahrhaftigkeit der Ereignisse ein patriotisches Interesse verlieh.

Der Stoff hatte sich gegliedert, die Begebenheiten waren eingereiht, die Composition mußte ich eine vorzügliche nennen: demungeachtet ging ich nur schwer an die Aussührung; ich hatte es nämlich mit einer Form zu thun, die mir durchaus nicht empsehlenswerth schien — dem historischen Drama. Ich hatte in meinen disherigen Arbeiten immer die Ereignisse so nahe aneinander gedrängt als möglich, jest sollten entsernt liegende mit einander verbunden werden. Man hat viel über die drei Einheiten gespottet. Die Einheit der Handlung gibt jeder Bernünstige zu. Die Einheit des Ortes hängt mit der Einrichtung der alten Theater zussammen und wird nur bedeutend, wenn sie mit der dritten Einheit zusammensällt. Diese dritte, die Einheit der Zeit, hingegen ist höchst wichtig. Die Form des Orama ist die

Gegenwart, welche es bekanntlich nicht gibt, sondern nur durch die ununterbrochene Folge des nach einander Vergehenden gebildet wird. Die Nichtunterbrechung ist daber das wesentliche Merkmal derselben. Zugleich ist die Zeit nicht nur die äußere Form der Handlung, sie gehört auch unter die Motive: Empfindungen und Leidenschaften werden stärker oder schwächer durch die Zeit. Wenn ich den Buseher zwinge, die Stelle des Dichters zu vertreten und, durch Reslegionen und Rückerinnerungen, die weit entfernten Momente an einander zu knüpfen, so verliert sich jene Unmittelbarkeit der Wirkung, welche die Stärke derselben bedingt und das Charakteristische des gegenwärtig Wirkenden ist. Der Eitelkeit des gegenwärtigen literarischen Publikums, welches mehr angeregt als befriedigt sein will, schmeichelt zwar dieses Mitgeschäftigsein, dieses Deuten und Suppliren; in die aufnehmende Empfindung kommt aber dadurch etwas Willfürliches, das dem Gefühle der Nothwendigkeit entgegengesetzt ist, welche die innere Form des Dramas ausmacht, wie die Gegenwart die äußere. Das Drama nähert sich dem Epos.

Was den Inhalt betrifft, so macht die Masse der Besgebenheiten es unmöglich, jeder einzelnen ihr Recht widersfahren zu lassen; die Motive müssen verstärkt, die Charakstere dem Uebertriebenen näher gebracht werden; bekanntslich aber sind das Bunte und Grelle eben nicht Zeichen eines guten Geschmackes.

Bu meinem Troste konnte ich mir übrigens sagen, daß mein Stoff wenigstens jenes Erforderniß habe, das eine historische Tragödie allein zulässig macht, daß nämlich die historisch oder sagenhaft beglaubigten Begebenheiten im Stande wären, eine gleiche Gemüthswirkung hervorzusbringen, als ob sie eigens zu diesem Zwecke erfunden wären.

Diese meine Bedenken und diesen meinen Trost wers den freilich Diejenigen lächerlich sinden, für welche die Gesichichte: der sich selbst realisirende Begriff ist. Ich muß mir ihr Lachen gefallen lassen, oder vielmehr ich bin so frei, ihnen dieses Lachen im verstärkten Maße zurückzusgeben.

Meinem Zögern wurde durch ein, immer heftiger wer= dendes, Halsübel ein Ende gemacht, das, ohne daß ich jedoch ärztliche Hilfe angewendet hätte, mich doch zwang, während eines ganzen Wintermonates mein Zimmer zu Oder vielmehr, nachdem die Abgeschiedenheit und Langeweile mich zum Beginn der Arbeit veranlaßt hatte, nahm ich mir vor, bis zum Abschluß mein Zimmer nicht zu verlassen, ging Mittags in das gegenüber liegende Gasthaus "zum Jägerhorn" essen, kehrte aber unmittelbar in meine vier Wände zurück, die ich mit meinen Gestalten bevölkerte. Ich darf des Antheils nicht vergessen, den ein "Mars Moravicus" in folio, den ich mir als Quelle für den Ottokar beigelegt, auf das Zustandekommen jenes Durch= bruchs allerdings genommen hat. Auf dem Titelblatte dieses mährischen Mars war nämlich der Kriegsgott in voller Rüstung ungefähr so abgebildet, wie ich mir die äußere Erscheinung Ottokars gedacht hatte. Diese Figur reizte mich an, meine Gestalten nach auswärts zu werfen, und auch während der Arbeit kehrte ich jedesmal zu ihr zurück, so oft sich meine Bilder zu schwächen schienen. Ebenso hatte, als ich an den Argonauten schrieb, die thurm= artige Wendeltreppe in dem Hofe eines uralten Nachbarhauses, in den eines der Fenster unserer damaligen Wohmeiner Phantasie zu einem willkommenen nung ging, Stütpunkt gedient.

3ch machte nun meiner freiwilligen Gefangenschaft ein

Ende, und mein erster Gang war zur Theaterdirektion, der ich mein Stück überreichte, und zwar im Concept, da, ins dem ich den Stoff so lange in mir getragen, das Niedersschreiben beinahe ohne Correctur von Statten ging. Dießemal war Schrehvogel gleich von vorneher einverstanden. Wir ließen das Stück abschreiben und gaben es zur Censur, von der wir keine Anstände beforgten, da, wenn das regierende Haus eigens einen Schmeichler bezahlt hätte, dieser der Handlung keine günstigere Wendung geben konnte, als die dramatische Nothwendigkeit mir von selber aufges drungen hatte.

Jett erhielten auch meine amtlichen Verhältnisse eine günftige Wendung. Der sogenannte Ministerialconcipist des Finanzministeriums, nämlich der Conceptsbeamte, der, in der unmittelbaren Nähe des Finanzministers, im eigenen Bureau desselben fungirte, wurde befördert, und Graf Stadion verlieh mir augenblicklich diese Stelle, mit der außer bem gewöhnlichen Gehalte auch noch eine besondere Gratifikation von einigen hundert Gulden des Jahres verbunden war. Diese Beförderung erfreute mich um so mehr, als ich nun auch dem Hoftheater meinen Contract als bestellter bramatischer Dichter zurückgeben konnte, und von nun an freie Hand über meine Arbeiten hatte. neuen Geschäfte waren höchst geringfügig und erhielten erft einige Bebeutung in Verhinderungs: und Krankheits: fällen bes Ministerialsekretärs, weil man bann bie eingelangten Geschäftsstücke dem Minister persönlich vorzulegen und von jedem den Inhalt in Kurzem anzugeben hatte, in Folge bessen er die wichtigern zur eigenen Lesung bei fich behielt, die andern aber zur Bertheilung an die Departements zurüchstellte. Auch bieser Theil der Geschäftsführung wurde nur dadurch beschwerlich, daß sich Graf

Stadion, noch von seiner diplomatischen Laufbahn ber, an eine sonderbare Verkehrung der Tageszeiten gewöhnt hatte. Er legte sich erst gegen Morgen zu Bette und stand auf, wenn die andern Leute sich zum Mittagsmahl setzten. galt es benn, ihm nach Mitternacht, wenn er aus ben Gesellschaften nach Hause kam, über Akten und Geschäfte Rechenschaft zu geben, was in halber Schlaftrunkenheit nicht immer fließend von Statten ging. Glücklicherweise war der Ministerialsekretär auf seine Sonnennähe so eifersüchtig, daß er so selten als möglich krank wurde und eine andere Abwesenheit sich nicht leicht zu Schulden kommen ließ. Bei Reisen des Ministers aber, worunter besonders der Sommeraufenthalt auf seinen Gütern geborte, fiel die ganze Last auf den Concipisten, der ihn alsdann zu begleiten hatte, eine Last, die durch die peinliche Mittel= stellung zwischen angenehmem Gesellschafter und untergeordnetem Beamten bedeutend erschwert wurde. Außer diesen Ausnahmsfällen bestand das Geschäft des Ministerialconci= pisten nur in der Protokollirung der eingegangenen Stücke und ihrer Vertheilung an die Departements. Mein Vor= gänger hatte auch über diesen Theil seiner Amtsführung mpsteriöses Dunkel zu verbreiten gewußt. zehnmal des Tages ab und zu. Man sah ihn nie ohne ein versperrtes Aktenportefeuille unterm Arm. Gin beredtes Stillschweigen deutete an, daß er, weiß Gott was für Geheimnisse wisse. Nun gab es allerdings im Finanzmini: sterium höchst wichtige und geheime Dinge, derlei kamen aber unmittelbar unter eigener Adresse und zu eigener Eröffnung an den Minister selbst, der klug genug war, sie erst nach der Bearbeitung und Ausführung, wenn sie aufgehört hatten, geheim zu sein, an das Protokoll zur Ginschaltung abzugeben. Da ich nun über diesen Umstand

auf Befragen kein Hehl hatte, meine unbedeutenden Geschäfte so einfach und schnell als möglich abthat, so versichwand bald der Nimbus meines Amtes, und Alle, die meinen Borgänger angestaunt und ob seiner Geschäftslast bedauert hatten, sagten von mir: ich hätte nichts zu thun, worin sie der Wahrheit so ziemlich nahe kamen.

Des Hauptvortheils meiner Stellung, der Nähe des Ministers, sollte ich bald durch eigene Schuld verlustig gehen. Die Zeit meines eigentlichen Dienstes, der Sommer, kam, und ich mußte den Grafen auf seine Güter besgleiten. Human, wie er war, zog er den jeweiligen amtslichen Begleiter auch in seinen Familienkreis, und er hatte kein Hehl, wie es ihn erfreue, seiner Familie, statt meines bornirten Vorgängers, einen Dichter und Mann von Geist zusühren zu können.

In Wien bestehen über meine geselligen Talente die entgegengesetztesten Unsichten. Die Ginen finden mich höchst liebenswürdig, die Andern unerträglich. Ob die Ersten Recht haben, weiß ich nicht, die Lettern können unzweifel= bafte Erfahrungen für sich anführen. Den Erklärungs: grund bildet, daß für mich der Schrecken aller Schrecken die Langeweile ist. Die vorzugsweise Beschäftigung mit Büchern, mit guten nämlich, erzeugt meine Gewohnheit, interessirt zu sein, die sich endlich zum Bedürfniß steigert. Selbst mit geistlosen Menschen kann ich umgehen, wenn irgend ein Charakterzug, ja eine unschuldige Verkehrtheit hervortritt, die einen Anknüpfungspunkt darbietet. Heiter zu sein, ja selbst Spaß zu machen, fällt mir unter solchen Umständen nicht schwer, nur darf es nicht zu lange dauern oder sich zu oft wiederholen; wenn die Situation ausgetostet ist, hat der Reiz ein Ende. Unerläßliche Bedingung ist jedoch, daß ich mich unbefangen und ungehindert gehen

١

lassen kann; treten Rücksichten ein, die diese Freiheit der Bewegung hemmen, dann wird mir der Zustand unleidlich. Gegenüber von unbedeutenden, gleichgiltigen, oder wohl gar übelwollenden Personen, weiß ich mir sehr gut zu helfen, und zwischen der Ortsveränderung und der eigent= lichen Grobheit, liegen eine Menge Mittelftufen, deren ich mich in solchen Fällen schon mit Glück bedient habe. Sind es aber gute, wohlwollende, etwa gar Personen, denen ich zu Dank verpflichtet bin, so gerathe ich in einen Zustand der Abspannung, der sich nur durch die Willfürlichkeit der äußern Bewegung vom Schlafe unterscheibet. Dadurch, daß ich mich dieses Mangels an Herrschaft über meine Stimmung, nicht vor Andern, sondern vor mir selbst schäme, gerathe ich immer tiefer hinein, ein geistiges Dunkel umgibt mich, und ich weiß kaum mehr, was ich thue oder sage.

Die Familie des Grafen bestand aus seiner Gemahlin, einer, wie man sagte, aristokratisch stolzen, aber bochst gutmüthigen, nur ebenso bornirten Frau; aus zwei heran= gewachsenen Töchtern, die Geift haben mochten, sich aber immer in den Redeschranken wohlerzogener Comtessen hielten; einer Schwester ober Schwägerin, die etwas Spöttisches hatte, ohne durch ihr Wesen dazu berechtigt, ober aus jener Sphäre heraus zu sein, die selbst zum Gegenstande des Spottes macht; aus zwei Söhnen, von denen der eine später für kurze Zeit eine bedeutende Rolle gespielt hat, die aber damals ziemlich wilde Knaben von 14 bis 15 Jahren Dazu kam ein Hofmeister, der in die Familienverhältnisse genug eingeweiht war, um in das leerste Gewäsch ein Wort mit hineinwerfen zu können, der aber im Bewußtsein der Atmosphäre sich wohl hütete, irgend etwas allgemein Interessantes zur Sprache zu bringen, obwohl er ein zwar etwas verworrener, aber wirklich bedeutender Mensch war. Wenn sich nun noch Besuche von adeligen Familien aus der Nachbarschaft oder von Diplomaten zweiten Ranges aus ber ehemaligen Sphäre bes Grafen einstellten, so gab das ein Gemenge und Getreibe, dem meine Kopfnerven durchaus nicht gewachsen waren. Die Leersten und Geiftlosesten zeigten sich die Diplomaten, und ich mußte in der Folge oft seufzen, wenn ich dieselben Namen in den politischen Verhandlungen früherer Zeit, als Mitwirkende und Theilnehmer las. Gie unterhielten den Grafen mit einer ungesalzenen chronique scandaleuse aus ihrem Umgangsfreise, man sah ihnen aber wohl an, daß sie auch bei ihrem gegenwärtigen Wirthe nur Stoff zu Zwischenträgereien für die Unterhaltung der eben jett Berspotteten suchten. Der Graf wußte bas so gut als ich, es fummerte ihn aber nicht.

Er war überhaupt einer der charaktervollsten Männer seiner Zeit, und übte über sich selbst eine unglaubliche Geswalt aus. Für das Gesellschaftliche war ihm freilich die Langeweile der Hofzirkel und der diplomatischen Salons eine gute Borübung gewesen; demungeachtet aber blieb es bewundernswürdig, wie er jeder Lage eine Seite abzugeswinnen wußte, um sich zu unterhalten oder zu zerstreuen, oder wenigstens die Zeit vorwärts zu schieben. Dieselbe Gewalt, die er über sich ausübte, forderte er aber auch, mit Recht, von jedem eigentlichen Manne und ich bin überzeugt, daß er mir mein knabenhaftes Herumtaumeln sehr übel nahm, obgleich er nie davon ein Zeichen gab. Gezrade diese Güte aber war es, die mir jedes energische Herausreißen unmöglich machte.

Wie nun auch immer, das Verhältniß gestaltete sich mir als unleidlich, und als des nächsten Sommers die Zeit des Landaufenthaltes herankam, benützte ich eine leichte Unpäßlichkeit, um mich der Begleitung zu entheben, eine Gelegenheit, welche ein untergeordneter Beamter, der dem Grafen nicht unangenehm war, mit Begierde ergriff. Der vortreffliche Mann hat mich über alles das wahrscheinlich mehr entschuldigt, als ich mich selbst. Wie weit es aber doch etwa auf seine Gesinnung einwirkte, konnte nicht deutlich werden, da er bald darauf starb.

Ich habe hier scheinbar einen langen Zwischenraum seit Ueberreichung meines Ottokar übersprungen, der aber eigentelich keiner ist, denn zwei Jahre waren verflossen, und ich stand mit meinem Stücke noch auf demselben Punkte. Es war bei der Censur eingereicht worden, dort aber verschwunden. Es wußte Niemand, wo es hingekommen sei. Anfangs hieß es, es sei der Staatskanzlei mitgetheilt worden und besinde sich in den Händen des Hofrathes Genz. Ich ging denn zu Genz.

Roch erinnere ich mich des widerlichen Eindrucks, den die Wohnung des Mannes auf mich machte. Der Fuß= boben des Wartesalons war mit gefütterten Teppichen belegt, so daß man bei jedem Schritte wie in einen Sumpf einsank und eine Art Seekrankheit bekam. Auf allen Dischen und Kommoden standen Glasglocken mit eingemachten Früchten, zum augenblicklichen Naschen für den spharitischen hausherrn, im Schlafzimmer endlich lag er selbst auf einem ichneeweißen Bette im grauseibenen Schlafroce. herum Inventionen und Bequemlichkeiten. Da waren bewegliche Arme, die Tinte und Feder beim Gebrauche näher brachten, ein Schreibpult, das sich von selbst hin und ber schob, ich glaube, daß selbst der Nachttopf allenfalls durch den Druck einer Feder, sich zum Gebrauche barreichte. Gent empfing mich kalt, aber höflich. Er hatte mein

Stück allerdings empfangen und gelesen, aber bereits wies der abgegeben. Ich ging. Neuer Kreislauf, neue Unges wißheit, zuletzt Verschwinden aller weitern Spur.

In welche Lage mich das setzte, kann Jedermann denken. Es siel mir nicht einmal ein, einen neuen Stoff zu wählen, denn wenn dieser loyal patriotische, Anstände fand, was war irgend sonst durchzubringen. (Siehe Anhang 6.)

Da kam endlich Hilfe von einer Seite, wo man's am wenigsten erwartet hätte. Die jetige Kaiserin Mutter, damals regierende Kaiserin, befand sich unwohl. Dichter Matthäus Collin, einer der Lehrer des Herzogs von Reichstadt, kam zu ihr, wahrscheinlich um Bericht über die Fortschritte seines Zöglings abzustatten. Da ersucht ihn die gebildete Frau, ihr Bücher zur Lekture vorzuschlagen. Er nennt ihr einige Werke, die sie aber bereits kennt. Gehen Sie doch zur Theaterdirektion, sagt sie ihm, und fragen Sie an, ob nicht irgend ein interessantes Manuscript vorliege, bei der künftigen Aufführung werde ich es mit doppeltem Antheile sehen. Collin geht zur Theaterdirektion und erfährt, daß nichts als unbedeutende Bluetten da seien, die erst durch die Aufführung einen Werth bekommen. König Ottokars Glück und Ende könnte allenfalls Ihre Majestät interessiren, es liege aber seit zwei Jahren bei der Censur, und man könne es trot aller Bemühungen nicht zurück erhalten. Collin nimmt seinen Weg auch zur Censurshofftelle, und als man dort den Zweck der Nachfrage erfährt, ift das Stück augenblicklich gefunden.

Collin liest es der Kaiserin vor, die nicht genug erstaunen kann, daß man das Stück verbieten wolle. In dem Augenblicke tritt ihr Gemahl ins Zimmer. Die Kaiserin theilt ihm ihre Berwunderung mit, und wie sie in

dem Stücke nichts als Gutes und Löbliches gefunden. Wenn sich das so verhält, sagt der Raiser, so mag Collin zur Censur gehen und sagen, daß sie die Aufsührung erlauben solle. Collin, ein im höchsten Grade ehrenwerther Mann, hat den Lorgang vor Niemand verhehlt, und so habe auch ich ihn ersahren. Und so bedurfte es eines Zusalls, um eine Arbeit, die mir, alles Andere abgerechnet, eine mehr als jahrelange Sammler-Mühe gekostet, nicht aus der Reihe der Dinge verschwinden zu lassen.

Man ging nun an die Aufführung. Anschütz gab den Ottokar sehr gut. Die Schröder übernahm die kleine Rolle der Margarethe. Es fanden sich für alle andern passende Schauspieler. Noch erinnere ich mich der Wunderlichkeit, daß Herteur, der Darsteller des Rudolph von Habsburg, der Alles bildlich nahm und wegen Unpäßlichkeit der Leseprobe nicht beiwohnen konnte, als er mir ein paar Tage darauf auf dem Glacis begegnete, anhielt, um mich über seine Auffassung der Rolle zu Rathe zu ziehen. Nun, und wie wollen Sie den Rudolph spielen? fragte ich. Halb Kaiser Franz und halb heiliger Florian, war seine Antwort. Sehr gut, versetzte ich. Wir gingen auseinander, und Herteur gab seine Rolle höchst befriedigend.

Als der Tag der Aufführung kam (19. Februar 1825), gab es ein Gedränge, deßgleichen man im Hofburgtheater weder früher noch später erlebt hat. Leider konnte ich die Ehre dieses Zulaufs nicht bloß mir anrechnen, es war vielmehr das Gerücht, daß das Stück von der Censur verboten gewesen sei, was dem Publikum die Aussicht auf ein allfälliges Skandal eröffnete. Als nun alles höchst loyal und unverfänglich ablief, selbst die Versuche, längstverzgangene Ereignisse an neue und an gegenwärtig lebende Personen anzuknüpfen, nicht recht gelingen wollten, sah

man sich in einem Theil seiner Erwartungen getäuscht. Zugleich war die Form des Historischen damals glücklicherweise noch nicht geläufig, man hatte sich noch nicht Rechenschaft gegeben; daß man derlei nicht wie ein Miniaturbild nahe vor das Auge, sondern wie ein Deckengemälde in einige Entfernung bringen muffe. Die wegen Mangels des Raumes auf die Spite getriebenen Situationen schienen übertrieben, man vermißte die stetige Folge des Natürlichen. Das Publikum war nämlich selbst noch natürlich, es hatte noch nicht jene Höhe erklommen, auf ber ihm nichts gefällt, als was ihm mißfällt, ber Zustimmung aber den Anschein einer höheren Bildung gibt. Es wurde ungebeuer viel geklatscht, oder vielmehr, da das Gedränge das Rlatschen unmöglich machte, gejubelt und gestampft, aber ich merkte wohl, daß der Eindruck nicht lebendig ins Innere gedrungen war. Der Beifall erhielt sich bei allen Wiederholungen, demungeachtet war es, als ob das Stück durchgefallen wäre, wenigstens wichen mir alle Freunde und Bekannten aus, als ob sie ein Gespräch über das neueste theatralische Ereigniß gefürchtet hätten. Am übelsten waren die Bewunderer meiner Sappho zu sprechen, sie wendeten auf das eine Stück an, was von dem andern galt, als ob sie von der Berschiedenheit der Stoffe gar keine Borstellung hätten, und ich entfernte mich aus den wenigen Häusern, die ich bisher besucht hatte, um nur nicht sachkundige Einwendungen in Einem fort berichtigen zu muffen. (Siehe Anhang 7.)

Was bei den Nebrigen heimlich rumorte, sprachen in höchster Entrüstung die in Wien lebenden Böhmen aus. Die czechische Nation ist gewohnt, den König Ottokar als den Glanzpunkt ihrer Geschichte zu betrachten. Darin haben sie ganz recht; wenn sie ihm aber durchaus löbliche Eigenschaften zutheilen, so widerlegt sie schon der Umstand, daß

seine neuen Unterthanen sich gegen ihn gewendet und seine alten ihn verlassen haben. Im Ganzen dürfte meine Auffassung auch historisch ziemlich richtig gewesen sein. Wenn ich ihm etwas Zusahrendes und, wie ich es oben genannt, Wachstubenmäßiges gegeben hatte, so war es, weil mir der Kaiser Napoleon vorschwebte; man kann aber nicht sagen, daß Ottokar nicht so gewesen ist, weil Niemand weiß, wie er wirklich war. Die Aufzeichnungen über ihn sind höchst dürftig. Indem ich vorzugsweise österreichischen Quellen solgte, gerieth freilich — was übrigens schon die dramatische Nothwendigteit forderte — die Hauptsigur etwas ins Dunkle, aber vor ein paar Jahren hatte man ein Stück: "Ottokar" von Kozebue aufgeführt, in dem der Held zu einer Art Kindersschreck gemacht war, ohne daß Jemand dabei ein Arges gehabt hätte.

Diese Stimmung ber Böhmen erzeugte fich übrigens nicht ohne Aufhetzerei, und die Fäden gingen so ziemlich auf einen Staatskanzlei-Rath böhmischer Abkunft zusammen, der wohl auch seinen Antheil an den ursprünglichen Censurhindernissen beigesteuert hatte. Man hatte ihm nämlich im Ministerium des Aeußern das Fach der Censur zuge= theilt, weil, wie man glaubte, seine Unfähigkeit bort den geringsten Schaden anzurichten vermöge. Um ihn und bie Art, wie damals das Censoramt ausgeübt wurde, zu zeichnen, will ich einen guten Spaß anführen, obwohl er mich selbst nichts angeht. Baron Hormahr, bem es nicht an Verstand und Wit, wohl aber an Rechtschaffenheit und eigentlichem Fleiß fehlte, hatte für sein eigenes histori= sches Taschenbuch einen Aufsat, Philippine Welser, geschrieben. Als derselbe dem obgedachten staatskanzleirath= lichen Censor in die Hände kam, erklärte er, barüber nicht aburtheilen zu können. Da es sich um eine Mesalliance

in dem kaiserlichen Hause handle, müsse vor Allen der Chef des Hauses, der Kaiser, selbst befragt werden. Das ist allerdings richtig, versetzte Hormahr, wenn Sie den Erzherzog Ferdinand hindern wollen, die Philippine Welser zu heirathen. Sollte aber die Heirathschon vor dreihundert Jahren wirklich vor sich gegangen sein, so sehe ich nicht ein, was der Chef des Hauses noch dazu oder davon wegthun könnte.

Die nationale Aufregung, die von den böhmischen Stustenten in Wien ausging, setzte sich aber auch nach Prag fort. Ich erhielt von dort anonyme Drohbriefe, von denen ich noch einen ausbewahre, wo schon auf der Abresse die Grobheiten beginnen, indeß im Innern mit der Hölle als Strafe für meine teuflischen Verleumdungen gedroht wird. Es ging so weit, daß, als ich im nächsten Herbste eine Reise nach Deutschland beabsichtigte, und dabei Prag als eine der interessantesten Städte nicht übergehen wollte, meine Freunde mir ernstlich abriethen, weil sie von der gereizten Stimmung eine Gefahr für mich befürchteten. Ich ging troß Stimmung und Warnung über Prag, und habe während eines dreitägigen Aufenthalts wohl schiefe Gessichter gesehen, aber sonst nichts Unangenehmes erfahren.

So lächerlich mir einerseits diese Nebertreibungen eines im Grunde löblichen Nationalgefühles waren, so weh that es mir andrerseits, gerade des Löblichen der Grundlage wegen, ohne Absicht Anlaß gegeben zu haben, daß ein ehrenwersther, in denselben Staatsverband gehöriger Bolksstamm, sich meine harmlose Arbeit zu einer Verunglimpfung und Beleidigung formulire. Ich wußte in der That nicht mehr, was ich thun sollte. Wo ich hintrat, stieß ich an, und wo ich Dank erwartet hatte, machte man mich für fremde Absurdiäten verantwortlich. Es ist ein Unglück für Oesterzeich, in seinen Länderkompler zwei der eitelsten Nationen

dieser Erde einzuschließen, die Böhmen nämlich und die Ungarn. Damals schlummerte diese Eitelkeit noch, und war in dem Streben nach einer allgemeinen Bilbung eingehüllt; als aber in der Folge die deutsche Literatur die Nationalitäten hervorhob, wobei sie aber nicht die Deutschen zur Wahrung ihres Nationalcharakters ermunterte, sondern ihnen einen ganz neuen Charafter anbilden, sie aus einem ruhigen, verständigen, bescheibenen und pflichttreuen Bolke zu Feuerfressern und Weltverschlingern machen wollte, da übersetzten Czechen und Magyaren die deutsche Albernheit unmittelbar ins Böhmische und Ungarische, dünkten sich originell in der Nachahmung und erzeugten jene Ideenverwirrung, die im Jahre 1848 sich so blutig Bahn gebrochen hat. Sie vergaßen dabei, alles Andere abgerechnet, daß ein Bolksstamm kein Volk, sowie ein Ibiom ober Dialekt leine Sprache ist, und wer nicht allein stehen kann, sich anschließen muß.

Da ich bei der damals in Deutschland herrschenden Erbitterung gegen Desterreich nicht hoffen konnte, für meinen durchaus österreichisch gehaltenen Ottokar einen Platz auf den übrigen deutschen Bühnen zu finden, und zugleich in der Heimath Rückfälle der Censur fürchtete, so hatte ich, zugleich mit der Aufführung, mein Stück im Druck erscheinen lassen, wo sich das Merkwürdige begab, daß mein Berleger an Einem Tage, dem der Aufführung nämlich, neunhundert Exemplare verkaufte, ein Absatz, der sich freilich in der Folge ins natürliche Verhältniß zurücklenkte.

Als von einem gedruckten Stücke, für das man daher kein Honorar zu bezahlen brauchte, bereitete auch ein zweites Wiener Theater, das an der Wien, die Aufführung vor. Wie diese beschaffen war, kann man daraus abnehmen, daß der mit der Rolle des Ottokar betraute Schauspieler, der jest in Berlin engagirte Herr Rott, am Tage nach der

ersten Darstellung im Burgtheater, einen meiner Bekannten über den gestrigen Erfolg, vor Allem aber über die Art fragte, wie Anschütz den Ottokar gehalten habe. Als dieser ihm sagte: streng, heftig, hart, erwiderte Rott, der das Stück noch gar nicht kannte: ich werde ihn mild geben.

Ich muß noch eine Anekdote als hierher gehörig anführen, und zwar eine Censur-Anekbote. Ein paar Jahre später fuhr ich mit dem Hiepinger Gesellschaftswagen von hietzing nach Wien. Ich kam neben einen Hofrath ber Censurhofftelle zu sitzen, der mir schon früher als Polizei-Direktor in Benedig während meines dortigen Aufenthaltes alle Freundlichkeiten erwiesen hatte, und mir bis auf diesen Augenblick immer zugethan geblieben ist. Er begann das Gespräch mit der damals in Wien stereothpen Frage: warum ich denn gar so wenig schreibe? Ich erwiderte ihm: er, als Beamter der Censur, muffe den Grund wohl am Beften wissen. Ja, versetzte er, so seid ihr Herren! Ihr benkt euch immer die Censur als gegen euch verschworen. Als Ihr Ottofar zwei Jahre liegen blieb, glaubten Sie wahrscheinlich, ein erbitterter Feind verhindere die Aufführung. Wissen Sie, wer es zurückgehalten hat? Ich, der ich, weiß Gott, Ihr Feind nicht bin. Aber, Herr Hofrath, versetzte ich, was haben Sie denn an dem Stude Gefährliches gefunden? Gar nichts, sagte er, aber ich bachte mir: man kann boch nicht wissen —! Und das sprach der Mann im Tone der wohlwollendsten Gutmüthigkeit, so daß man wohl sah, der mit den Angelegenheiten der Literatur betraute Beamte, habe reëcht die geringste Vorstellung von literarischem Eigenthum, Forwie daß die Arbeit des Dichters wenigstens eben so viel Inspruch auf Geltung und Vergeltung habe, als die des Seamten ober Handwerkers.

Daß unter diesen Umständen in dem damaligen Dester-

reich für einen Dichter kein Platz sei, wurde mir immer deutlicher. Ich versank immer mehr in eine hypochondrische Stimmung, in der mich weder ein früher vorbereiteter Stoff zur Ausführung reizte, noch ein neuer hinzukam, welches Letztere von da an der Grundtypus meiner poetischen Produktionskraft geblieben ist. Auf alte Stoffe zurückstommen, hat aber immer etwas Gefährliches. Selbst die Fortschritte in der Bildung, die man in der Zwischenzeit gemacht hat, werden zu Hindernissen. Man fühlt sich genöthigt, am Plane zu ändern, was manchmal auf die Gesschlossenheit der Form, manchmal sogar auf die Sinheit der Anschauung von nachtheiliger Wirkung ist.

Mir war damals zu Muthe, als ob ich nie mehr etwas schreiben würde. Dazu traten noch in Verwirrung gekommene Herzensangelegenheiten. Ich beschloß, dem Zustande durch eine Reise ein Ende zu machen.

Was die Herzensangelegenheiten betrifft, so werde ich, weder jett noch später, ihrer im Einzelnen Erwähnung machen, obwohl sie eine große, leider nicht förderliche Rolle in meinem Entwickelungsgange gespielt haben. Ich bin Herr meiner Geheimnisse, aber nicht der der Andern. Wie jeder wohl beschaffene Mensch fühlte ich mich von der schönen Hälfte der Menschheit angezogen, war mit mir aber viel zu wenig zufrieden, um zu glauben, diese Eindrücke in kurzer Zeit hervorbringen zu können. War es aber die rage Borstellung von Poesie und Dichter, oder selbst das Schwerflüssige meines Wesens, das, wenn es nicht abstößt, gerade aus Widerspruchsgeist anzieht: ich fand mich tief verwickelt, während ich noch glaubte, in der ersten Annäherung zu Das gab nun Glud und Unglud in nächster Näbe, sein. obwohl letteres im verstärkten Maße, da mein eigentliches Streben doch immer bahin ging, mich in jenem ungetrübten

Bustande zu erhalten, der meiner eigentlichen Göttin, der Kunst, die Annäherung nicht erschwerte, oder wohl gar unmöglich machte.

Eine Reise ist ein vortreffliches Heilmittel für verworrene Zustände. Diesesmal sollte das Ziel der meinigen: Deutschland sein. Die deutschen Größen hatten zwar so ziemlich Abschied genommen, noch aber lebte Giner, Goethe, Den zu sprechen oder auch nur zu sehen, mich im voraus glück-Lich machte. Ich war nie, wie damals der Modeton ging, ein blinder Anbeter Goethe's, so wenig als irgend eines andern einzelnen Dichters. Da wo sie alle zusammentrafen, Tobien mir die Poesie zu liegen; die einzelnen Abweichungen paben ihnen theils den Reiz der Individualität, theils waren sie nicht frei von dem allgemeinen Loos der Mensch-Beit: zu irren nämlich. Besonders Goethe hatte sich seit Schillers Tod von der Poesie ab und den Wissenschaften augewendet. Indem er seine Wärme in zu viele Richaungen vertheilte, wurde fie schwächer in jeder, seine neuesten Poetischen Hervorbringungen waren lau oder fühl, und, venn er sich der Haltung wegen dem Antiken zuwendete, maniriert. Die Empfindungsmattigkeit, die er der dama: Ligen Zeit mittheilte, hat vielleicht vor Allem zum Ber-Fall der Poesie beigetragen, indem sie der darauf folgenden Mohheit des jungen Deutschlands, der Volkspoesie und Des mittelhochdeutschen Unsinns, Thür und Thor öffnete; Das Publikum war froh, nur wieder etwas Substantielles zwischen die Zähne zu bekommen. Nichtsdestoweniger ist er einer der größten Dichter aller Zeiten und der Bater unserer Poesie. Klopstock hat den Anstoß gegeben, Lessing den Weg gezeigt, Goethe ist ihn gegangen. Vielleicht ist Schiller ein größeres Besithum ber beutschen Nation, benn ein Volk braucht ftarke, fortreißende Eindrücke, aber Goethe Icheint der größere Dichter zu sein. Er füllt ein eigenes Blatt in der Entwicklung des menschlichen Geistes, indeß Schiller zwischen Racine und Shakespeare in der Mitte steht. So wenig ich nun mit der neuesten Wirksamkeit Goethe's einverstanden war, und bei seinem damaligen ablehnenden Quietismus hoffen konnte, daß er den Dichter der Ahnfrau und des goldenen Bließes, nur irgend einer Beachtung würdigen werde, so war mir doch, als ob schon sein Andlick hinreichend wäre, mir neuen Muth in die Seele zu gießen. Dormit puer, non mortuus est.

Außer dieser ächt katholischen Reliquien Andacht, zog mich auch noch der nur halb klare Gedanke nach Deutschsland, mich umzusehen, ob da vielleicht ein Ort sei, wo man ungestörter der Poesie nachhängen könne, als in dem damaligen Wien.

Ich begab mich daher auf den Weg, und zwar allein, wie ich immer geliebt habe. In Prag genoß ich die verzförperten historischen Erinnerungen der herrlichen Stadt, und vorbereitete Stoffe aus der böhmischen Geschichte gingen auffordernd durch meinen Sinn. Von da über Teplitz nach Dresden und zwar mit dem Landkutscher, da es damals mit Reisegelegenheiten schlecht bestellt war. Den Weg verfürzte mir übrigens ein ältlicher Mann mit seiner jungen Frau, der unerschöpflich in dem Lobe von Prag war. Haben Sie die Gemäldesammlung gesehen? fragte er. Ich wußte gar nicht, daß es eine solche in Prag gab. Das sind Bilder! sagte er, besonders eines darunter von Raphael oder Gabriel, wie er heißt.

In Gießhübel hörte ich zuerst von einem, dem Anscheine nach vornehmen Mann, den sächsischen Dialekt sprechen, und ich glaubte vergehen zu müssen. Die österreichische Mundart ist plump, die sächsische aber abgeschmackt. Einen noch viel wunderlicheren Eindruck machte es auf mich, als ich in der Gegend von Meißen eine ziemlich hübsche Rell= nerin mit einigen Fuhrleuten die gröbsten Zoten in dem reinsten Deutsch vorbringen hörte. In Dresden zog mich die Bildergalerie so an, daß ich ihr fast meine ganze acht= tägige Zeit widmete, und erft am letten Tage nach Tharand hinausfuhr, um doch auch etwas von der schönen Natur Winkler (Theodor Hell) nahm mich sehr zu genießen. gut auf. Sonst kannte ich Niemand, als Tieck, ber mich in Wien besucht hatte, und Böttiger, mit dem ich zur Zeit der Sappho einmal Briefe gewechselt, wo denn mein Ant= tvortschreiben sich in den anerkennendsten Ausdrücken erging, weil ich bei meinem schlechten Gedächtnisse und geringer Bekanntschaft mit der deutschen Literatur, ibn mit Bertuch in eine Person zusammenwarf, welch letterer bei mir durch seine Uebersetzung des Don Quixote und seine Andeutungen über die spanische Literatur in gutem Andenken stand. Höchst komisch war es, als ich ihn befuchte und statt seiner eine junge Frauensperson, vielleicht seine Tochter, antraf, die eben des Baters kleine antiquarische Sammlung reinigte. Sie hielt nämlich eben eine kleine, höchst obscöne Erzsigur mit einem für die Schamhaftigkeit viel zu kurzen Mantel in ber Hand, an der sie unbefangen fortputte, während sie mit mir sprach. Auch zu Tieck ging ich, der mich für den Abend auf die Vorlesung eines Shakespeareschen Stückes einlud. Tieck las vortrefflich, aber höchst ermübend, da er zwischen den Aften keine Absätze machte, und auch die redenden Personen weder durch die Namen, noch, mit Ausnahme der tomischen Figuren, durch Abwechslung der Stimme bezeichnete. Die Hälfte seiner höchst gemischten Zuhörer nickte daher auf den Sitzen ein und wurden nur durch die Zeichen

bes Beifalls aufgeweckt, in welche fie lebhaft miteinstimmten. Mich selbst strengte die Borlesung so an, daß ich barauf bei sinkender Nacht eine Stunde im Freien berum: geben mußte, um meine Geister für ben Schlaf in Rube An einem der folgenden Abende ließ er mir die Wahl des zu lesenden Stückes. Um den Umfang seines deklamatorischen Talentes kennen zu lernen, mählte ich ein antikes. Er las den Dedip auf Kolonos von Sophokles. Da war aber das Merkwürdige, daß er bei Lesung des Titels das zweite D in Kolonos kurz aussprach, also nicht wußte, daß es im Griechischen mit langem D geschrieben Das Merkwürdigste aber, daß er nun auch durch das ganze Stud gegen Versmaß und Rhythmus immer Rolonos mit kurzem D las, als ob er den Text verbessert und nicht einen Bock geschoffen hätte. Trop seiner mannigfachen Gaben habe ich Tieck nie leiden mögen. Im Komisch-Parodischen ist er mitunter vortrefflich, und wenn nicht das Formlose seine Anlage wäre, er hätte ein guter Luftspieldichter werden können. Alles Uebrige ist gesucht und gemacht. Er und Jean Paul gehören unter die frühesten Berberber unserer Literatur.

Soll ich hier auch meine Meinung von Jean Paul niedersschreiben, da sich später wohl keine Gelegenheit sindet? Jean Paul hatte, im Gegensatz von Tieck, eine wirkliche und wahre Empfindung; er ging ihr aber als einem Genußmittel nach und versiel dadurch- in Empfindelei. Da nun zugleich seine Phantasie nicht gleichen Schritt hielt, so gerieth er, so oft die Empfindung vorherrschte, in Nebelzgestalten, und wenn er objektiv sein wollte, auf Gemeinzheiten. Nur in seinem Stilleben gelang es ihm, beide zu vereinigen, und da ist er auch vortressslich. Wem es hart scheinen sollte, so begabte Schriftsteller als Kunstverderber

Serderber der Kunst immer begabte Schriftsteller sind, da wur solche zur Billigung oder Nachahmung verlocken. Unsegabte verlacht man, und sie verderben Niemanden als sich selbst.

Bon Dresben ging es nach Berlin. Ich kannte von Den dortigen Literatoren Niemanden, wohl aber ein paar Juftig : Commiffare, vortreffliche Leute, die furz vorber in Bien gewesen waren. Einer von ihnen war Vormund Der Sängerin Sontag, und ich machte die Bekanntschaft Dieser halben Landsmännin eben erst in Berlin. Ueber: Daupt bildete damals das Königsstädter Theater die Hauptunterhaltung. Das königliche Schauspielhaus wurde, wenn ich mich recht erinnere, zur Zeit (im Jahre 1827 ober 1828) eben erst gebaut, und in dem prächtigen alten Opernhause waren die Milder und die Seidler schon bedeutend in der Abnahme. Ich war im Königstädter Theater zugegen, als Die Sontag nach ihrer ersten Pariser Reise zum ersten: male wieder auftrat. Das germanische Publikum empfing fie mit Pfeifen und Pochen. Fort mit der Französin, wurde von allen Seiten gerufen. La petite morveuse war aber durch nichts aus ihrer Fassung zu bringen, sie spielte und sang, als ob all ber Lärm sie nichts anginge, und am nächsten Abende war sie schon wieder der unbeftrittene Liebling bes Publikums. Das reizende Geschöpf von bamals ist sie noch.

In die literarischen Bekanntschaften wurde ich durch einen mir dis dahin gleichfalls unbekannten Literator einzgeführt, dessen erste Erscheinung aber mit einem höchst störenden kleinen Unglücksfalle begleitet war. Ich war eben am Rasiren, als mir der Kellner im "König von Portugal," wo ich wohnte, einen Offizier anmeldete, der mich zu



Suhmes, und ist bemungeachtet so natürlich, lieb und gut, ←18 nur immer möglich. Ich mußte ihm versprechen, mit Ehm seinen franken Freund Franz Horn zu besuchen, und ex erbot sich, mich in die literarische Mittwochsgesellschaft einzuführen. Als er ungefähr nach einer Stunde wieder ging, trat bas Unglud ein. Ich wollte mein Rafirgerath wieder aufnehmen, über das ich mein Schnupftuch ge-Breitet hatte, vergaß, daß das Messer geöffnet war, und Ariff durch das Tuch in die Schneide, so bag ich mir das Oberste Glied von dem Zeigefinger der rechten Hand voll-Kommen spaltete. Das Blut wurde schwer genug mit Baffer gestillt, man rieth mir, ich glaube, Feuerschwamm auf die Wunde zu legen, die auch heilte, aber die ge= trennten Theile standen in zwei Hälften auseinander. Ich mußte dirurgische Hilfe ansprechen. Der Finger wurde von neuem zum Bluten gebracht und vereinigte sich endlich auch bei der Genesung. Die Narbe davon ist noch jett Sichtbar. Dieser Umstand verbitterte mir ein wenig meinen Berliner Aufenthalt, und war zum Theil Ursache, daß Ech meine Reise nicht bis nach Hamburg fortsetzte, wie Anfangs meine Absicht war. Ich fuhr nichts desto weniger Fort, mir Berlin nach allen seinen Seiten anzueignen. Fouqué führte mich zu Franz Horn, der im Bette lag und aus dem Kranksein eine Art Geschäft zu machen schien. Neber Alles, was er dachte und sagte, war eine Mattigkeit verbreitet, die ich später auch in seinem Commentar zu Shakespeare wiederfand. Er war der erste dieser Commentatoren, die sich von Tieck bis Gervinus alle Mühe gegeben Baben, diesen verständlichsten aller Dichter unverständlich Bu machen. Wenn ich Shakespeare verständlich nenne, so meine ich nicht, daß man ihn bemonstriren könne. Demonstriren kann man überhaupt keinen Natur: und daher auch feinen vollkommen natürlichen Kunst: Gegenstand. Aber benselben Hamlet, den Goethe sich fruchtlose Mühe gegeben hat, zu deduciren, versteht der Schneider in der vierten Galerie, das heißt, er sindet es natürlich, daß die Menschen sich so und nicht anders benehmen, und faßt das Ganze in Eine erhöhte Empsindung auf. Eine Dichtung mitleben heißt aber, sie verstehen. Wir mindern Poeten müssen und an die Consequenzen der Natur halten, die großen Dichter sind aber nur darum groß, weil sie auch die Inkongruenzen der Natur zur Geltung und Wirklichkeit zu bringen im Stande sind.

Ich glaube, es war auch Fouqué, der mich in die literarische Mittwochsgesellschaft einführte. Die Versamm= lung war nicht zahlreich, da der schönen Jahreszeit wegen die Meisten sich von Berlin abwesend befanden. 3ch lernte da Varnhagen und Chamisso kennen, der mir, bis auf seine langen Haare, sehr wohl gefiel. Barnhagen ging mit mir nach Hause. Als wir an seiner Wohnung vorüberkamen, meinte er, er wolle seiner Frau — jener später bekannten Rahel, von der ich aber damals nichts wußte meine Bekanntschaft verschaffen. Ich hatte mich den ganzen Tag herumgetrieben und fühlte mich mübe bis zum Sterben, war daher herzlich froh, als man uns an der Hausthüre sagte, die Frau Legationsräthin sei nicht babeim. Als wir aber die Treppe hinuntergingen, kam uns die Frau entgegen, und ich fügte mich in mein Schickfal. Run fing aber die alternde, vielleicht nie hübsche, von Krankheit zusammengekrümmte, etwas einer Fee, um nicht zu sagen Heze, ähnliche Frau zu sprechen an, und ich war be-Meine Müdigkeit verflog, ober machte vielmehr einer Art Trunkenheit Plat. Sie sprach und sprach bis gegen Mitternacht, und ich weiß nicht mehr, haben fie

mich fortgetrieben, oder ging ich von selbst fort. Ich habe nie in meinem Leben interessanter und besser reden gehört. Leider war es gegen das Ende meines Aufenthaltes, und ich konnte daher den Besuch nicht wiederholen.

Schon in den ersten Tagen nach meiner Unkunft besuchte mich ein Herr Stiegliß. Ich weiß nicht, war es berselbe Dichter, ber später durch ben Gelbstmord seiner Frau eine so traurige Celebrität erlangt hat, oder ein Anderet gleichen Namens. Meine bis heute währende literarische Unschuld, hat öfter zu Verstößen und Verwechs: lungen Anlaß gegeben. Dieser schien ein bevorzugter Schüler Hegels zu sein. Nach den erften Höflichkeiten fragte er mich, ob ich ben großen Philosophen nicht besuchen würde. 3ch antwortete ihm, daß ich mich nicht getraue, da ich Wirksamkeit und dem Spstem desselben nicht der das Geringste wisse. Nun vertraute er mir, daß er mit Borwissen Hegels komme, der meine Bekanntschaft zu machen wünsche. Ich ging daher hin und wiederholte dem Meister, was ich bem Schüler gesagt hatte: ber Grund, warum ich ihn nicht früher besucht, wäre, weil man bei uns erst bis zum alten Kant gekommen, und mir daher fein, Hegels, System ganz unbekannt sei. Um so besser, versette höchst wunderlich der Philosoph. Es schien, als ob er besonders an meinem goldenen Bließ Interesse genommen babe, obwohl wir uns kaum darüber, und überhaupt über Kunstgegenstände nur im allgemeinen besprachen. Ich fand Hegeln so angenehm, verständig und reconciliant, als ich in der Folge sein System abstruß und absprechend gefunden habe. Er lud mich für den künftigen Tag zum Thee, wo ich seine schlicht natürliche Frau kennen lernte, und auch die niedliche Sontag fand, so daß der Abend unter beiterem Gespräch und Musik verging, ohne bag man

durch irgend etwas an den Katheber gemahnt wurde. Eben da erfolgte eine zweite Einladung, ich weiß nicht mehr zu Mittag oder Abend, indem mich zugleich Hegel um Erlaubniß bat, einen meiner Landsleute beiziehen zu dürfen. Ich erwiderte, daß, wem er die Ehre seiner Gesellschaft gönne, mir gleichfalls willkommen sein werde. Es zeigte sich am bestimmten Tage, daß damit Herr Saphir aus Wien gemeint war, der gerade damals sein Unwesen in Berlin trieb, sich aber dem Philosophen gegenüber fehr schweigselig und untergeordnet benahm. Man sagte mir, Hegel begünstige ihn, theils aus Luft an seinen wirklich oft guten Späßen, theils aber auch, um bei Gelegenheit durch ihn seine Gegner lächerlich zu machen. Es war das einzige Mal, daß ich mit Herrn Saphir unter Einem Dache gewesen bin.

Für mein leibliches Wohl, doch nicht ohne Geistigkeit, sorgten vier ober fünf Justizkommissäre, von denen ich zwei, wie ich schon früher sagte, in Wien kennen gelernt, mit den übrigen aber in Berlin durch jene ersten bekannt geworden war. Sie luden mich in der Reihe zu Gast, wo ich benn bemerken konnte, daß, wenn man auch tagtäglich in Berlin frugaler lebe als in Wien, bei Gastmählern dagegen Wien offenbar die Segel streichen muffe. Da Einer von ihnen Mitdirektor des Königstädter Theaters, ein zweiter aber Vormund der Sontag war, so fehlte auch die Liebliche höchst selten. Der Eifrigste unter ihnen war der Justigkommissär Margand, der sammt seiner vortrefflichen Frau mich mit Vorsorge überhäufte. Wo irgend eine lokale Merkwürdigkeit war, führte er mich hin, unter andern in die Weinhandlung zu Lutter und Wegener, wo sonst der phantastische Hoffmann seine Abende zubrachte. Hoffmann selbst — auch eine mit Unrecht vergessene Celebrität —

war damals vor Kurzem gestorben, und seine Zechbrüber saßen stumm und vereinzelt. Endlich kam auch ihr Matador, der Schauspieler Ludwig Devrient. Als man mich ihm vorstellte, benahm er sich wie ein im Geiste Abwesen= der, und auf meine spätere Frage: wo er wohne? sah er mich an, als über die Zumuthung erstaunt, daß er selber wisse, wo er selber wohne. Erst nach ein paar Gläsern Wein kam er aus seinem Stumpffinne zurück. Ich sah übrigens damals Devrient nicht spielen, weil, wie gesagt, das Schauspielhaus eben im Baue begriffen war. Ein paar Jahre darauf kam er nach Wien, und auch da habe ich ihn nur in weniger bedeutenden Rollen gesehen, da bei bedeutendern das Theater allzu überfüllt war. Ich erinnere mich daber keines, seinem großen Rufe entsprechenden Gin-Nur eine physiologische Erscheinung muß ich als merkwürdig anführen. Er gab den Franz Moor im Theater an der Wien, und ich befand mich in einer der erften Seitenlogen. Er und alle Anderen gaben mir bei meinem höchst schwachen Gesichte nur ziemlich nebelhafte Bilber. Da, bei der Scene, wo der Bater ohnmächtig hinsinkt, und der Sohn, weil er ihn todt glaubt, das Gesicht mit teuflischer Freude emporhebt, fuhr ich zurück, weil ich glaubte, Devrient springe in die Loge hinein, so bis ins Einzelne sah ich plötlich jeden seiner Züge, und die Deutlichkeit des Sehens verkehrte fich in das Gefühl der Annäherung.

Auch ein zweitesmal erinnere ich mich einer ähnlichen Erscheinung. Mich interessirte eine sehr schöne Frau, die in Wien auf dem sogenannten Stock-am-Eisen-Plaze im dritten Stocke wohnte. Eines Tages, als ich im Vorübersgehen mich am Ende des Stephansplazes, daher noch in ziemlicher Entsernung befand, erblickte ich an einem Fenster des mir wichtigen Hauses und dritten Stockwerkes, etwas

Weißes, das eben so gut ein Mann, als eine Frau, oder wohl gar ein Stück aufgehängte Wäsche sein konnte. Im nächsten Augenblicke aber sah ich die Züge der Frau mit einer solchen Porträtähnlichkeit, daß ich sie unmittelbar auf Elsenbein oder Leinwand hätte bringen können. Das hat in mir die Vermuthung hervorgebracht, daß meine Rurzsichtigkeit nicht von einer Beschaffenheit der Linse, sonz dern von einer Schwäche des Augennervs herrühre, die sich durch Aufregung und Zuströmen des Blutes für Mosmente verliert. Diese Schwäche meines Auges, dem schwache Gläser nicht helsen, und das scharse nicht verträgt, hat beigetragen, mich vom Besuche des Theaters immer mehr und mehr, und endlich ganz zu entwöhnen. Seit mehr als zehn Jahren besuche ich keines mehr.

Auch an Gelegenheit, mit Höhergestellten in Beziehung zu kommen, fehlte es nicht. Man wollte mich in die Thee= zirkel eines Ministers, Stägemann, glaub' ich, hieß er, einführen, was ich aber ablehnte, weil ich weder den Thee, noch die Minister liebe. Dem Fürsten Wittgenstein, da= maligem Oberaufseher der Theater, meine Auswartung zu machen, wurde ich so oft aufgemuntert, daß ich fast glaube, es lag die Absicht vor, mich mit dem Berliner Theater in eine Verbindung zu bringen. Ich ging aber nicht hin, da die Schaubühne im Allgemeinen eine Schöne ist, der ich sehr gerne den Hof machen, die ich aber durchaus nicht heirathen will. Auch, so sehr mir Berlin gefiel, hätte es mir Wien nicht ersetzen können. Abgerechnet die Schonheit der Natur rings um die österreichische Kaiserstadt, ist, wie in Wien zu wenig Bildung, in Berlin zu viel. Nun hat aber die deutsche Bildung das Eigenthümliche, daß sie sich gar zu gern von dem gesunden Urtheile und der natürlichen Empfindung entfernt. Auch war mir die Einstimmigkeit der literarischen Meinungen zuwider. Oft habe ich mich in Wien gefreut, wenn mir Jemand sagte, er sinde Goethe langweilig und Shakespeare roh, nicht als wich ihm Recht gegeben hätte, sondern es war mir ansgenehm, daß ich bei meiner Frage nicht die Antwort schon woraus wußte. Nun herrscht zwar in Frankreich, oder herrschte noch vor Kurzem dieselbe Einstimmigkeit; dort geht sie aber aus dem Charakter der Nation, wie eine Art Naturnothwendigkeit, hervor, in Deutschland dagegen werden die Meinungen von Coterien der Nation gegen ihre Natur wie schon der ewige Wechsel zeigt — gewaltthätig aufsgedrungen.

Da ich schon dabei bin, so interessirt mich, mich selber Bu fragen, worin denn der Grund dieser literarischen Feig-Heit der deutschen Nation, oder vielmehr des deutschen Bublikums, d. h. des sogenannten gebildeten Theiles dieser in so vieler Hinficht ausgezeichneten Nation, allenfalls Tiegen mag? Mir scheint die Ursache in dem vielleicht durch Das Klima bedingten Mangel eines starken Naturells, in Der Sprödigkeit, um nicht zu sagen Stumpsheit der Auffassungsorgane und der ihnen entsprechenden Begehrungen au liegen, zu Folge dessen das Wirkliche nur einen schwaden Eindruck auf fie macht. Dber wenn dieser Eindruck auch stark im Ganzen wäre, so fehlt die Unterscheidung Der Bestandtheile der unendlichen Mannigsaltigkeit, die in jedem Einzelnen liegt. Daburch werden sie zu Allgemeinheiten und Abstraktionen hingezogen, die, da sie im Geiste teine hinlängliche Rechtfertigung finden, im Wirklichen aber keinen Maßstab und kein Gegenbild haben, man ihnen geben und nehmen kann, wie man will. Sobald man scheinbar ihren Verstand überzeugt hat, folgt das Naturell ohne Widerstand; dem scheint zu widersprechen, daß in der

Iffland:Rozebue'schen Zeit gerade die Darlegung der Einzelnheiten des bürgerlichen Lebens Glück machten. Aber solche gedrückte Organisationen erfreuen sich auch, wenn man ihnen Unterschiede bemerklich macht, die ihrer eigenen Auffassung entgangen waren, nur fehlt dann das geistige Band, die Erhebung der Seele, die erst den eigentlichen Kunstgenuß ausmacht.

Diese Lenkbarkeit, gegenüber welcher das: Es gefällt mir, ober es gefällt mir nicht, keinen Grund ausmacht, ist, was ich die Feigheit des deutschen Publikums genannt habe. Ein feiges Publikum aber erzeugt endlich nothwendig eine unverschämte Literatur.

Als ich am Tage vor meiner Abreise von Berlin von meiner Landsmännin, der Sängerin Seidler, Abschied nahm, fand ich dort einen sächsischen Grafen, der sich in den Kopf setzte, der schon etwas alternden, aber noch immer hübschen Frau, den Hof zu machen. Er gab ihr glänzende Geschenke, die sie dankbar annahm, ohne daß er darum Als er hörte, daß ich nach Leipzig irgend weiter kam. gehe, erbot er sich mir zum Reisegesellschafter, was ich bereitwillig annahm. Des anderen Tages machten wir uns auf den Weg, und zwar über Potsdam und Sanssouci, das ich mir eigens für diese Gelegenheit aufgespart hatte. Wir verfolgten bort alle Erinnerungen an Friedrich ben Großen, der mir immer widerlich war, ohne deßhalb weniger groß zu sein. Besonders im Vergleich mit Napoleon, darum, weil seine Größe gerade im Unglücke am Leuchtendsten hervortrat, indeß sie bei Napoleon sich jedesmal, und nur zu sehr, verdunkelte.

Von da machten wir uns auf den Weg nach Leipzig. So lange mein Geld währte, bestritt ich die Postpferde und die sonstigen Auslagen. Auf der Hälfte unserer Reise

aber meinte ich, daß nun die Reihe an meinen Gefährten gekommen sei. Da fand sich nun aber zum beiberseitigen Schrecken, daß er ohne Groschen Geld war. Als ich nämsich in Berlin von der Seidler Abschied nahm, sagte ich, ich musse zum Bankier gehen, um Geld zu beheben. Nachdem ich aber meine Baarschaft überzählt hatte, fand ich, daß sie für die halben Reisekosten hinreiche, und beschloß, erst in Leipzig von meinem Kreditbrief Gebrauch zu machen. Mein Graf, der sein Geld in Berlin verthan hatte, zweifelte nach meiner Aeußerung bei ber Seidler nicht, daß ich damit versehen sei, und beschloß ächt edelmännisch, mein Schuldner bis Leipzig zu bleiben. Nun war Noth an Mann, und mein Reisegefährte mußte seinen, wie es sich zeigte, höchst baufälligen Kredik anstrengen. Er fand aber doch, als in seinem Vaterlande und einer der besten Familien Sachsens angehörig, einmal einen Postmeister, ber ihm Pferde auf künftige Zahlung gab, ein andermal Jemanden, der ihm ein paar Thaler borgte, und so kamen wir, wie ein paar Lumpe, in Leipzig an.

Dort war Messe und die Stadt überfüllt. Mein Graf verschaffte mir aber ein Stübchen im Hôtel de Bavière, dessen Eigenthümer er mich, unter Nennung meines Namens, als einen Dichter aus Wien empfahl. Der Wirth aber kannte keinen Wiener Dichter, als den Spaßmacher Casstelli. Er nahm mich daher für Diesen, und behandelte mich als solchen mit vieler Ausmerksamkeit. Ich ließ mir das nach dem Bespasianischen Wahlspruch gern gefallen, und befand mich sehr wohl dabei.

In Leipzig lernte ich den Professor Wendt, der mir, durch die Verweckslung seines Namens mit dem ähnlich klingenden West, die Bekanntschaft Schreyvogels verschafft hatte, und den Justizrath Blümmer, einen kenntnißreichen

١

und sogar kunstverständigen Mann kennen. Mit ihnen und meinem kreditarmen, aber gar nicht ungebildeten Reises gefährten, brachte ich drei Tage recht angenehm zu.

Je näher die Zeit meiner Abreise heranrückte, um so schwerer wurde mir das Herz. Es ging nun nach Weimar. Einerseits freute ich mich barauf, andererseits aber sank meine, ohnehin nicht große Meinung von mir selbst, Grab für Grad in mir selbst zusammen. Uebrigens mußte es sein, und ich fuhr in der Landkutsche ab. In Weißenfels, wo der damals als Dichter und Kunstrichter geschätzte und gefürchtete Adolf Müllner wohnte, hielten wir Mittag. Ich fuhr weiter, ohne ihn zu besuchen, obwohl mich sogar der Kellner im Wirthshause bazu aufforderte, mit dem Beisate, daß der Herr Doktor sehr gerne Fremde bei sich empfange. Der Mann hatte fich gar zu nieberträchtig gegen mich benommen. Müllners Bosheit hinderte nicht, daß er so ziemlich der lette sachkundige Kritiker in ästhe= tischen Dingen war. Es ist nämlich seitbem ber Begriff von Kunft verloren gegangen, den Müllner wenigstens festhielt.

Endlich kam ich nach Weimar und kehrte in dem das mals in ganz Deutschland bekannten Gasthose "zum Elesphanten," gleichsam dem Vorzimmer zu Weimars lebender Walhalla, ein. Von da sandte ich den Kellner mit einer Karte zu Goethe und ließ anfragen, ob ich ihm auswarten dürse. Der Kellner brachte die Antwort zurück: Der Herr Geheimerath habe Gäste bei sich und könne mich daher jetzt nicht sehen. Er erwarte mich für den Abend zum Thee.

Ich aß im Gasthause, durch meine Karte war mein Name bekannt geworden, und der Geruch desselben verbreitete sich in der Stadt, so daß es an Bekanntschaften nicht fehlte. 1

Gegen Abend ging ich zu Goethe. Ich fand im Salon eine ziemlich große Gesellschaft, die des noch nicht sichtbar gewordenen Herrn Geheimeraths wartete. Da sich barunter und das waren eben die Gäste, die Goethe Mittags bei sich hatte — ein Hofrath Jacob oder Jacobs mit seiner ebenso jungen als schönen, und eben so schönen als gebildeten Tochter befand, derselben, die sich später unter dem Namen Talvj einen literarischen Ruf gemacht hat, so verlor sich bald meine Bangigkeit, und ich vergaß im Gespräche mit dem liebenswürdigen Mädchen beinahe, daß ich bei Goethe war. Endlich öffnete sich eine Seitenthüre, und — er selbst trat ein. Schwarzgekleidet, den Ordensstern auf der Brust, gerader, beinahe steifer Haltung, trat er unter uns, wie ein Audienz gebender Monarch. Er sprach mit diesem und jenem ein paar Worte, und kam endlich auch zu mir, der ich an der entgegengesetzten Seite des Zimmers stand. Er fragte mich, ob bei uns die italie: nische Literatur sehr betrieben werde? Ich sagte ihm, der Wahrheit gemäß, die italienische Sprache sei allerdings sehr verbreitet, da alle Angestellten sie vorschriftsmäßig erlernen müßten. Die italienische Literatur dagegen werde völlig vernachlässigt, und man wende sich aus Modeton vielmehr der englischen zu, welche bei aller Vortrefflichkeit doch eine Beimischung von Derbheit habe, die für den gegenwärtigen Zustand der deutschen Kultur, vornehmlich der poetischen, mir nichts weniger als förderlich scheine. Ob ihm diese meine Aeußerung gefallen habe oder nicht, kann ich nicht wissen, glaube aber fast Letteres, da gerade damals die Zeit seines Briefwechsels mit Lord Byron Er entfernte sich von mir, sprach mit Andern, kam wieder zu mir zurück, rebete, ich weiß nicht mehr von was, entfernte sich endlich, und wir waren entlassen.



Demnach beschloß ich, den nächst tigung ber Merkwürdigkeiten Weim bestellte im Gasthaus die Pferde nächsten Vormittags kamen Besud der freundliche und ehrenhafte Kar aber mein Landsmann, der seit mehr angestellte Kapellmeister Hummel. lassen, eh' ich burch meine poetisc merksamkeit auf mich gezogen, wir früher gar nicht. Nun war aber t mit welcher, der sonst im Umgang begrüßte und sich aneignete. wohl die Erinnerung an seine schw zurück, bann mochte es ihm wohlth nur abschätzige Urtheile über bie ge reichs zu hören bekam, einen Landi

sprechen gehört. Während wir den Besuch einzelner Merkwürdigkeiten Weimars verabredeten, und Kanzler Müller, der meine Herabstimmung bemerkt haben mochte, mir versicherte, die Steisheit Goethe's sei nichts als eigene Verlegenheit, so oft er mit einem Fremden das erstemal zusammentresse, trat der Kellner ein und brachte eine Karte mit der Einladung zum Mittagmahl bei Goethe für den nächstfolgenden Tag. Ich mußte daher meinen Aufenthalt verlängern, und bestellte die bereits für morgen besprochenen Pferde ab.

Der Vormittag verging mit Besichtigung der literarisch berühmt gewordenen Dertlickeiten der Stadt. Um meisten interessirte mich Schillers Haus, vor Allem aber der Umsstand, daß in des Dichters Arbeitszimmer, einem eigentzlichen Dachstübchen im zweiten Stockwerke, ein Greis, der noch zu Schillers Zeit als Souffleur beim Theater gestanden haben soll, einen kleinen Knaben, seinen Enkel, im Lesen unterrichtete. Die offene und geistig angeregte Miene des Kleinen gab der Illusion Raum, als ob aus der Studierstube Schillers dereinst ein neuer Schiller hersvorgehen könnte, was freilich nicht eingetroffen ist.

Die Ordnung der Tage verwirrt sich mir. Ich glaube, es war an diesem ersten, daß ich bei Hummel zu Mittage aß und zwar ganz allein mit seiner Familie. Ich fand da seine Gattin, die einst so hübsche Sängerin Mamsell Röckel, die mir in Pagenkleidern und prallen seidenen Tricots noch immer vor der Erinnerung schwebte. Jest war sie eine tüchtige, ehrenwerthe Haussrau, die mit ihrem Gatten an Freundlichkeit wetteiserte. Ich sühlte mich zur ganzen Familie mit Liebe hingezogen, so wie ich Hummel, trotz etwas Handwerksmäßigem in seiner Gesinnung, doch als den letzten unverfälschten Schüler Mozarts achtete und verehrte.

jest erst verstehe er seinen eigenen mir, um wie viel größer wäre der den, wenn er je ein Publikum und kannt hätte. Uebrigens bleibt mer Grunde wenig objektive Schiller sich ganz und gar objektiviren läßt. Er rend er nur beredt zu sein glaubte. sein unvergleichliches Talent. Bei C Gegentheil. Während er vorzugswirt, und es großentheils auch ist, ve in der Darstellung. Seine Bildlich: Imagination, in der Wirklichkeit v poetische Anhauch mit einer Art I sind übrigens spätere Ressezionen, 1 gehören.

Endlich kam der verhängnißvolle tagsstunde, und ich ging zu Goethe. ladenen Gäste waren schon versamn schließlich Herren, da die liebenswür Morgen nach jenem Theeabende mit il und Goethe's Schwiegertochter, die

Als es aber zu Tische ging, und der Mann, der mir die Berkörperung der deutschen Poesie, der mir in der Entfernung und dem unermeßlichen Abstande, beinahe zu einer mythischen Person geworben war, meine Hand ergriff, um mich ins Speisezimmer zu führen, da kam einmal wieder der Knabe in mir zum Vorschein, und ich brach in Thränen Goethe gab fich alle Mühe, um meine Albernheit Ich saß bei Tisch an seiner Seite, und er zu maskiren. war so heiter und gesprächig, als man ihn; nach späterer Versicherung der Gäste, seit langem nicht gesehen hatte. Das von ihm belebte Gespräch wird allgemein. Goethe wandte sich aber auch oft einzeln zu mir. Was er aber sprach, außer einem guten Spaß über Müllners Mitternachtsblatt, weiß ich nicht mehr. Ich habe leider über diese Reise nichts aufgeschrieben. Ober vielmehr, ich fing an, ein Tagebuch zu halten. Als mir aber burch meine Berwundung in Berlin das Schreiben Anfangs unmöglich, später schwer wurde, entstand eine große Lücke. Das verleidete mir zum Theil die Fortsetzung, zum Theil währte die Schwierigkeit des Schreibens selbst noch in Weimar fort. Ich beschloß baber unmittelbar nach ber Rückfunft in Wien, bei noch frischer Erinnerung, das Fehlende nachzutragen. Als sich aber bort, wie man sehen wird, sogleich eine andere Beschäftigung aufbrang, tam die Sache in Bergessenheit, und ich habe von diesem, ich hätte bald gesagt: wichtigsten Moment meines Lebens, nichts als die allgemeinen Einbrücke im Gebächtniß behalten. Tisch=Ereignisse ist mir nur noch als charakteristisch erinner= lich, daß ich im Eifer des Gespräches nach löblicher Gewohnheit, in bem neben mir liegenden Stude Brod frümelte, und dadurch unschöne Brosamen erzeugte. Da tippte denn Goethe mit dem Finger auf jedes einzelne und legte sie auf ein regelmäßiges Häuschen zusammen. Spät erst bemerkte ich es und unterließ dann meine Handarbeit.

Beim Abschiebe forderte mich Goethe auf, des nächsten Vormittags zu kommen, um mich zeichnen zu lassen. Er hatte nämlich die Gewohnheit, alle jene von seinen Bestuchern, die ihn interessirten, von einem eigens dazu bestellten Zeichner in schwarzer Kreide porträtiren zu lassen. Diese Bildnisse wurden in einen Rahmen, der zu diesem Zwecke im Besuchzimmer hing, eingefügt und allwochentslich der Reihe nach gewechselt. Mir wurde auch diese Ehre zu Theil.

Als ich mich bes anderen Bormittags einstellte, warber Maler noch nicht gekommen. Man wies mich daher zu Goethe, der in seinem Hausgärtchen auf und niederging. Nun wurde mir die Ursache seiner steisen Körpershaltung gegenüber von Fremden klar. Das Alter warnicht spurlos an ihm vorübergegangen. Wie er so im Särtchen hinschritt, bemerkte man wohl ein gedrücktes Borseneigen des Oberleibes mit Kopf und Nacken. Das wollte er nun vor Fremden verbergen, und daher jenes gezwungene Emporrichten, das eine unangenehme Wirkung machte. Sein Andlick in dieser natürlichen Stellung, mit einem langen Hausrock bekleibet, ein kleines Schirmkäppchen auf den weißen Haaren, hatte etwas unendlich Rührendes. Er sah halb wie ein König aus und halb wie ein Vater. Wir sprachen im Aufz und Niedergehen.

Er erwähnte meiner Sappho, die er zu billigen schien, worin er freilich sich selbst lobte, denn ich hatte so ziem: lich mit seinem Kalbe gepflügt. Als ich meine vereinzelte Stellung in Wien beklagte, sagte er, was wir seitdem gedruckt von ihm gelesen haben: daß der Mensch nur in Gesellschaft Gleicher ober Aehnlicher wirken könne. Wenn

Er und Schiller das geworden wären, als was die Welt sie Amerkennt, verdankten sie es großentheils dieser fördern= ben und sich ergänzenden Wechselwirkung. Inzwischen kam der Maler. Wir gingen ins Haus, und ich wurde gezeich: Goethe war in sein Zimmer gegangen, von wo er von Zeit zu Zeit herauskam und sich von den Fortschritten des Bildes überzeugte, mit dem er nach der Vollendung dustieben war. Nach Verabschiedung des Malers ließ Goethe burch seinen Sohn mehrere Schaustücke von seinen Schätzen herbeibringen. Da war sein Briefwechsel mit Lord Byron; alles, was sich auf seine Bekanntschaft mit der Kaiserin und dem Kaiser von Desterreich in Karlsbad bezog; endlich das kaiserlich österreichische Privilegium gegen den Nachdruck für seine gesammelten Werke. Auf Letzteres schien er große Stücke zu halten, entweder weil ihm die konservative Haltung Desterreichs gefiel, oder, im Abstich der sonstigen literarischen Vorgänge in diesem Lande, als Ruriosum. Diese Schätze waren, halb orientalisch, jedes Busammengehörige einzeln, in ein seidenes Tuch einge-Thagen, und Goethe benahm sich ihnen gegenüber mit einer Art Ehrfurcht. Endlich wurde ich aufs Liebevollste entlassen.

Im Laufe des Tages forderte mich Kanzler Müller auf, gegen Abend Goethe zu besuchen. Ich würde ihn Allein treffen und mein Besuch ihm durchaus nicht unansehn sein. Erst später fiel mir auf, daß Müller das vicht ohne Goethe's Vorwissen gesagt haben konnte.

Nun begab sich meine zweite Weimar'sche Dummheit. fürchtete mich, mit Goethe einen ganzen Abend allein sein, und ging, nach manchem Wanken und Schwanken, die hin.

Diese Furcht bestand aus mehreren Elementen. Einmal

schien mir in dem ganzen Bereich meines Wissens nichts, was würdig gewesen wäre, Goethen gegenüber vorgebracht zu werden, dann habe ich meine eigenen Arbeiten erst später im Vergleich mit den Zeitgenossen schapen gelernt; im Abstande von dem Frühergewesenen, namentlich hier in der Vaterstadt der deutschen Poesie, kamen sie mir höchst roh und unbedeutend vor. Endlich habe ich schon gesagt, daß ich Wien mit dem Gesühle eines gänzlichen Versiegens meines poetischen Talentes verlassen hatte, welches Gesühl sich in Weimar die zur eigentlichen Niedergedrücktheit vermehrte. Goethen aber Klagelieder vorzusingen, und von ihm durch nichts verdürgte Tröstungen entgegenzunehmen, schien mir doch gar zu erbärmlich.

In diesem Unsinn war übrigens doch auch ein Körnchen Goethe's damalige Abneigung gegen alles Heftige und Gewaltsame war mir bekannt. Nun war ich aber ber Meinung, daß Ruhe und Gemessenheit nur demjenigen anftehe, ber im Stande ist, einen so ungeheuren Gehalt bineinzulegen, als Goethe in der Iphigenie und im Tasso gethan hat. Zugleich meinte ich, daß Jeder die Eigenschaften ins Spiel bringen musse, in denen er seine Stärke hat. Das waren nun bei mir damals warme Empfindung und starke Phantasie. Die Gründe einer solchen Abweichung von seinen Ansichten ihm selbst gegenüber zu vertheidigen, fühlte ich mich, auf meinem damaligen Standpunkte ber unbefangenen Anschauung, viel zu schwach; seine Darlegung aber mit einer geheuchelten Billigung ober einem lügenhaften Stillschweigen hinzunehmen, bazu hatte ich vor ihm viel zu viel Chrfurcht.

Wie nun immer, ich ging nicht hin, und das hat Goethen verstimmt. Mit Recht mochte es ihm auffallen, daß ich die dargebotene Gelegenheit, mich über meine Arbeiten und

mich selbst aufzuklären, so gleichgiltig versäumte. Ober er kam der Wahrheit näher und meinte, daß die Ahnfrau und die Vorliebe für ähnliche, ihm widerliche Ausbrüche, bei mir noch nicht erloschen sei. Ober er durchsah meine ganze Stimmung und urtheilte, daß Unmännlichkeit des Charakters auch ein bedeutendes Talent zu Grunde richten müsse. Er war von da an viel kälter gegen mich.

Was aber jene Unmännlichkeit betrifft, so gestehe ich, und habe schon gestanden meine Schwäche, so oft ich mich einer verworrenen Masse von kleinen Beziehungen, vor allem aber dem Wohlwollen, der Ehrfurcht und der Danksbarkeit gegenüber besinde. So oft ich mir das Widerstresbende scharf begrenzen konnte, sowie im Ablehnen des Schlechten und im Beharren auf der Ueberzeugung, habe ich früher und später eine Festigkeit bewiesen, die man freilich auch Hartnäckigkeit nennen könnte. Im Allgemeisnen aber kann man wohl aussprechen: Nur aus der Versbindung eines Charakters mit einem Talente geht das hervor, was man Genie nennt.

An einem dieser Tage wurde ich auch zum Großherzoge beschieden, den ich im sogenannten römischen Hause in all seiner Schlichtheit und Natürlichkeit antraf. Er unterhielt sich über eine Stunde mit mir, und meine Schilderung der österreichischen Zustände schien ihn zu interessiren. Nicht er, aber die meisten Uebrigen ließen einen Wunsch durcht blicken, mich für das Weimarische Theater zu gewinnen, ein Wunsch, der nicht zugleich auch der meinige war.

Als ich am vierten Tage meines Aufenthaltes von Goethe Abschied nahm, war er freundlich, aber abgekühlt. Er wunderte sich, daß ich schon so früh Weimar verlasse, und fügte hinzu, daß, wenn ich später von mir Nachricht Seben wolle, es sie sämmtlich erfreuen werde. Also "sie"

in vielfacher Zahl, nicht ihn. Er ist mir auch in der Folge nicht gerecht geworden, in soferne ich mich nämlich denn doch, trotz allem Abstande, für den besten halte, der nach ihm und Schiller gekommen ist. Daß das alles meine Liebe und Ehrfurcht für ihn nicht vermindert hat, brauche ich wohl nicht zu sagen.

Am Tage meiner Abreise gab mir das sämmtliche Weimar einen Abschiedsschmauß im Schützenhause, zu dem Goethe auch seinen Sohn hinausgeschickt hatte. Es ging sehr lebhaft her, und auf mein Wohl und eine glückliche Reise wurde vehement getrunken. Ich war damals eine deutsche Celebrität. Das Interessanteste war mir mein Landsmann Hummel, der sich zum Schlusse ans Klavier setzte und phantasirte, wobei er die Melodie des sächsischen Posthornes zum Thema nahm. Ich habe ihn, weder früher noch später, so hinreißend spielen gehört.

Endlich saß ich im Wagen und suhr über Jena nach Kahle. In Jena wurden Pferde gewechselt. Da aber eben Ferienzeit war, sah ich nur einige Studenten in ihrer das mals noch höchst wunderlichen Tracht. Vor Kahle wäre ich bald in die Saale gefalken. Ich war bei hereinbrechens dem Abend im Wagen eingeschlafen, und der Postillon ahmte mein Beispiel nach. Plötlich erweckte mich ein lautes Gesschrei. Es kam von einem Manne, der in die Zügel der Pferde griff, die bereits mit den Vorderfüßen auf dem Abhange standen, der hoch und steil in den Fluß hins untergeht.

Man hatte mir die Verbindung mit Süddeutschland von Kahle aus als leicht dargestellt. Ich hatte aber alle Mühe, dort, oder in der Nähe mit einer ungeheuren Dilizgence zusammenzutreffen, in der ich, auf gräßlichen Wegen, als einziger Passagier in der Nacht den Thüringer Wald

passirte. Auch in Koburg mußte ich einen Tag verweilen, wo ich mich gräßlich langweilte, ohne bei meiner geringen literarischen Topographie zu wissen, daß sich der Dichter Rückert dort aushielt, der mir am Ende vielleicht noch übel genommen hat, daß ich ihn nicht besuchte. Endlich tras ich mit einem leidlichen Eilwagen zusammen, der mich bis nach München brachte.

München war bamals im Entstehen. Bon all ben jetzigen Prachtgebäuden war erst die Glyptothek fertig, und zwar auch erst von Außen. Bon den Deckengemälden im Innern war erst der Göttersaal im Angriff. Ich hatte den Genuß, mit Cornelius auf den Gerüsten herumzusteizgen und in ihm den einzigen Maler kennen zu lernen, bei dem das deutliche Bewußtsein der Idee, der Gediegenheit der Berwirklichung nicht im Wege stand. In ein nahes Berhältniß kam ich mit dem damaligen Minister Schenk, einem liebenswürdigen und poetisch begabten Manne. In seinem Hause, in dem er damals eine nicht mehr ganz jugendliche, aber höchst anziehende Verwandte beherbergte, habe ich sehr glückliche Stunden verlebt. König Ludwig hat weder damals, noch später von mir Notiz genommen.

Der Aufenthalt in München und die Reiseeindrücke übershaupt, hatten meinem Stumpfsinn ein Ende gemacht, und in Wien angekommen, beschloß ich, sogleich an ein neues dramatisches Werk zu gehen, das ich, statt eines langweisligen Verkehres durch Briefe, Goethen zueignen wollte.

Es sollte überhaupt eine ganz neue Epoche in meinem literarischen Treiben eintreten. Ich hatte mir eine ziem: liche Anzahl Stoffe aufgezeichnet, die alle durchdacht und alle, bis auf die Einzelnheiten, obgleich nur im Kopfe, dramatisch gegliedert waren. Diese wollte ich nun, einen nach dem andern vornehmen, jedes Jahr ein Stück schreiben,

um dem hypochondrischen Grübeln für immer den Abschieb zu geben.

Daß ich vor allen benjenigen Stoff wählte, der mir die wenigsten Censur-Schwierigkeiten darzubieten schien, war, nach den gemachten Erfahrungen, natürlich. Es war die Sage vom Palatin Bancbanus, dem "treuen Diener seines Herrn," obwohl der Stoff mich vielleicht weniger anzog als die übrigen. Ich war auf ihn folgender Weise gestommen.

Als die damals regierende Raiserin, zur Königin von Ungarn gekrönt werden sollte, kam ihr Obersthofmeister, Graf Dietrichstein, zu mir, und forderte mich im Namen der Kaiserin auf, ein Stuck zu schreiben, das bei ihrer Krönung in Preßburg gespielt werden könnte. nicht unlieb, burch einen solchen Anlaß von Außen aus meinem Schwanken, von einem Stoff zum andern, und überhaupt zur Thätigkeit gebracht zu werden. Ich nahm daher die ungarischen Geschichtschreiber Belius und Istvanfpus vor und hatte auch bald eine passende Fabel gefunden. Es war die Geschichte jenes Aufruhrs, der gegen den König Stephan und seine bairische Gemahlin Gisela, theils wegen der Bemühungen dieser letteren für das Christenthum, theils aus alter Abneigung gegen die Deutschen, entstand. Alles Licht wäre auf die Königin Gisela gefallen, die bei der Stillung des Aufruhres, wobei sie sich auch die Liebe des Volkes erwarb, eine ähnliche Rolle gespielt hätte, wie im "treuen Diener" ber Palatin Bancbanus.

Als ich jedoch die Sache näher betrachtete, fanden sich bedeutende Schwierigkeiten. Einmal schien es wunderlich, zur Feier eines Krönungsfestes die Geschichte eines Aufruhres zu wählen. Dann wären in meinem Stücke zwei Kalender-Heilige vorgekommen: der heilige König Stephan

und sein Sohn Emeram; eine Profanation, welche die Censur nie zugegeben hätte. Ich erklärte daher dem Gensen Dietrichstein auf seine Anfrage: ich hätte keinen passenden Stoff gesunden. Man ließ demnach für die Gelegenheit von einem höchst subordinirten Schriftsteller ein anderes Stück schreiben, dessen lohale Anspielungen sehr beklatscht wurden.

Bei Durchgehung der ungarischen Chronisten gerieth ich auf den Palatin Bancbanus, dessen Geschichte ich darum eine Sage genannt habe, weil dasselbe Ereigniß in zwei Epochen mit geringen Verschiedenheiten zweimal vorkommt, und daher wahrscheinlich nichts als eine Einkleidung für die Abneigung der Ungarn gegen die Deutschen ist.

Man hat dem Stüde vorgeworfen, daß es eine Apologie der knechtischen Unterwürsigkeit sei; ich hatte dabei
den Heroismus der Pflichttreue im Sinne, der ein Heroismus ist, so gut, als jeder Andere. Im französischen Religionskriege ist die Aufopferung der Bendeer so erhebend,
als die Begeisterung der Republikaner. Banchanus hat
dem Könige sein Wort gegeben, die Ruhe im Lande aufrecht zu erhalten, und er hält sein Wort, trotz allem, was
den Menschen in ihm wankend machen und erschüttern sollte.
Seine Gesinnungen können übrigens nicht für die des Verkassenzugen zugleich als ein ziemlich bornirter alter Mann
geschildert ist.

Das Stück erfuhr gar keine Hindernisse von Seite der Sensur und wurde, ohne daß fast ein Wort gestrichen wor: den wäre, mit ungeheurem Beisall aufgeführt (28. Febr. 1828). Am Schluß des dritten Aufzuges begehrte das Publikum den Versasser. Als dieser nicht erschien, währte das Klatschen und Rusen beinahe dis zur Respektwidrigkeit

gegen ben anwesenden Hof, den ganzen Zwischenakt hins durch. Nach dem vierten Aufzuge ließ mich der Oberstskämmerer und, als solcher, oberste Leiter des Theaters, Graf Czernin, rufen, um mir im Auftrage Sr. Majestät zu sagen, daß dem Kaiser mein Stück sehr gefalle, und daß, wenn das Publikum mich am Schlusse wieder zu sehen begehre, ich mich demselben zeigen sollte. So geschah es. Der Beisall wollte nicht enden, ich erschien auf der Bühne und stattete durch eine stumme Verbeugung meinen Dank ab. Meine Freude siber den Erfolg war nur mäßig, da das Stück bei mir kein inneres Bedürfniß befriedigte.

Des nächsten Vormittags wurde ich zum Präsidenten der Polizeihofftelle, Grafen Seblnitty, berufen. Mir schwante nichts Gutes, und ich ging. Der Graf empfing mich sehr freundlich, aber in einiger Verlegenheit. Er sagte mir, er habe ben Auftrag von Sr. Majestät, mir zu eröffnen, daß Höchstdemselben mein Stuck sehr wohl gefallen habe. Ich versetze, daß ich dasselbe schon gestern durch den Grafen Czernin erfahren hätte. Graf Sedlnitky fuhr fort: das Stud habe Sr. Majestät so sehr gefallen, daß sie alleiniger Besitzer desselben zu sein wünschten. Ich fragte: wie das zu verstehen sei? Die Antwort war: ich sollte mein ursprüngliches Manustript abgeben, dem Theater würden die Souffleurbücher und einzelnen Rollen abgefordert und das Ganze in der Privatbibliothek des Kaisers aufgestellt werben, der alleiniger Besitzer bes Studes zu sein wünsche, weil es ihm gar so gut gefallen habe. Man werde mir jeben Bortheil ersetzen, ber mir aus ber Aufführung auf anderen Bühnen ober aus der Drucklegung zufließen könnte, es wäre vielmehr die Meinung, daß ich in meinen Forderungen nicht allzu ängstlich sein sollte; Seine Majestät seien sogar zu Opfern bereit. Auf meine Entgegnung:

man werbe mich doch nicht für so erbärmlich halten, daß ich eine meiner Arbeiten für Geld vom Erdboden verschwinsten lassen wollte, erwiederte man mir: die Frage ob? wünschten Se. Majestät ganz außer der Verhandlung geslassen, es handle sich nur um das: Wie? — Ich führe das alles wörtlich genau an.

Da man mir mein Stud im Nothfalle auch ohne Einwilligung wegnehmen konnte, dachte ich auf Auskunfts: Ich sagte daher der Wahrheit gemäß, daß ich gar nicht mehr herr über mein Stud sei. Ich selbst hätte mein Manuscript abschreiben lassen, beim Theater sei es wiederholt copirt worden. Jedermann wisse, daß die mit der Copiatur betrauten Souffleure der Theater, einen heim= lichen Handel mit widerrechtlich genommenen Abschriften trieben. Der Kaiser könne sein Geld ausgeben, ohne daß das Stud, und zwar ohne meine Schuld, der Deffentlichkeit entzogen werde. Ich sah, mit welcher Freude der Präsident diese meine Aeußerung aufnahm, wie denn über-Haupt in dem ganzen Vorgange eben so gut ein Tadel gegen die Censur, die mein Stud erlaubt, als gegen mich Telbst, der es geschrieben hatte, verborgen lag. Er forderte mich auf, diese meine Bemerkungen schriftlich aufzusetzen, und ihm zur weiteren Beförderung zu überreichen.

Das geschah. Ich setzte meine innern und jene äußern Gründe auseinander und übergab die Schrift dem Präsischenten. Als ich nach einiger Zeit wiederholt des Erfolges wegen nachfragen wollte, wurde ich nicht mehr vorgelassen, indeß man mich vorher mit Zuvorkommenheit empfangen Hatte. Die Sache war eingeschlasen. Das Stück wurde noch ein paarmal gegeben und dann zurückgelegt. Als ich es für den Druck einreichte, erhielt ich das Imprimatur, whne daß ein Wort gestrichen worden wäre.

Was dem Kaiser an diesem, bis zum Uebermaß lopalen, Stücke mißfallen, oder wer ihm, nachdem er es selbst mit Beisall angesehen, etwas darüber ins Ohr gesetzt habe, ist mir bis auf diesen Augenblick ein Geheimniß geblieben. Personen, die, ohne zur nächsten Umgebung des Kaisers zu gehören, doch mit dieser Umgebung genau bekannt waren, haben nichts darüber erfahren können. Nur so viel weiß ich, daß der Polizeipräsident selber völlig im Dunkeln war, woher auch seine Berlegenheit entstand. Wie viel in dem ganzen Vorgang Ausmunterung zu künstiger poetischer Proeduktion lag, überlasse ich Jedem zu beurtheilen.

Bei meiner Zurückunft aus Deutschland hatte ich mir vorgenommen, meine erste poetische Arbeit Goethen zuzuseignen, und beschalb unterlassen, ihm, nach seiner Erlaubnis, zu schreiben. Als es nun an den Druck des treuen Dieners ging, fand ich das Stück viel zu roh und gewaltthätig, als daß ich glauben konnte, daß es auf ihn einen guten Eindruck machen werde. Ich unterließ daher die Dedisation, und da ich auch vorher unterlassen hatte, ihm zu schreiben, so mochte Goethe wohl denken, mein Besuch in Weimar sei nur eine Sache der Mode und der Neugier gewesen, und ich sühlte nicht jene Liebe und tiese Verzehrung sür ihn, die ich bewahren werde die ans Ende meisner Tage. Er hat in der Folge, Dieser und Jener in Schriften und Gesprächen erwähnt, meiner nie. Es scheint, er warf mich mit dem übrigen Gesindel zusammen.

Um diese Zeit — ich weiß nicht mehr die Folge der Jahre — trat auch eine Aenderung in meiner amtlichen Bestimmung ein. Ich führe sie nur an, um die Art und Weise zu bezeichnen, wie ich immer in meinem Vaterslande behandelt wurde. Ich war in meiner Anstellung als Ministerial: Concipist an die Person des Finanzministers

angewiesen und bezog in dieser Eigenschaft eine jährliche Gehaltszulage. Nach dem Tode des Grasen Stadion kam ein neuer Finanzminister, ein gutartiger, rechtschaffener, aber höchst bornirter Mann, eigentlich nur ein Namensträger sür den Vicepräsidenten Baron Pillersdorff, der die Gesichäfte leitete. Dieser herzensgute Mann, der gegen Jedermann wohlwollend war, hatte eine eigene Abneigung gegen mich gesaßt. Ich weiß nicht, war die Ursache, daß ich in früherer Zeit unfreiwilliger Zeuge der geringschätzigen Art sein mußte, mit der ihn sein damaliger Vorgesetzter, Gras Stadion, behandelte, oder war es der Nachtlang einer Polizeigeschichte, die ich früher übergangen habe, jest aber doch als charafteristisch für die damalige Zeit ansühren muß.

In Wien bestand seit mehreren Jahren eine lustige Gesellschaft, die sich und ihren Versammlungsort: die Ludlams: Höhle nannte. Anfangs höchst zufällig durch das Zusammenkommen einzelner Literatoren in einem Gafthofe gegründet, fanden sich bald ohne Wahl Gesellschafter aller Art ein, so daß das Ganze ben Charafter von niedriger, ja obscöner Spaßmacherei bekam. Die Bessern barunter änderten ihr Lokal, schloßen die räudigen Schafe aus und verfaßten sogenannte Statuten, die nichts als die Abhaltung der Unanständigkeit bezweckten. Die neue Gesellschaft Fand großen Anklang, und bald gehörten alle bessern Maler, Musiker und Literatoren der Residenz ihr an. Die Leute besaßen auch, theils burch natürliche Anlage, theils burch Lange Gewohnheit, eine Birtuosität im nicht unanständigen Spaß, daß es etwas Aehnliches, wenigstens in Deutschland, wahrscheinlich nie gegeben hat. Vorlesungen, improvisirte Parodien am nämlichen Abend im Theater neu aufgeführter Stücke, Gesang, Musik, unschuldiger Spott, ließen die Stunden im Flug vorübergeben. Durchreisende

Künstler und Literatoren suchten und fanden Zutritt, und haben noch lange später gestanden, gleich vergnügte Abende niemals und nirgends zugebracht zu haben. Mein Altersgenosse, Baron Zeblit, ber bamals noch im Gegensatz seiner jetigen diplomatischen Richtung stand, hatte fich gleichfalls aufnehmen laffen, und nun drang alles so sehr in mich, ein Gleiches zu thun, daß die Weigerung beinahe zur Unhöflichkeit geworden wäre. Ich ging einmal hin, mir die. Sache anzusehen, wurde burch Afflamation zum Mitgliede aufgenommen und brachte von da an einige vergnügte Abende dort zu. Vorgelesen habe ich in der Gesellschaft nichts, als jene Vision, die ich bei der Genesung des Raisers Franz von einer schweren Krankheit schrieb und die, im höchst lohalen Sinne, eine unglaubliche Wirkung in ber ganzen Monarchie hervorgebracht hat. Uebrigens währte meine Mitgliedschaft nicht länger als sechs ober acht Wochen, ja ich glaube, daß mein und Zedlitzens Beitritt die Katastrophe herbeigeführt, ober boch beschleunigt hat.

Es war damals ein Polizeidirektor in Wien, den ich wohl einen Schurken nennen darf, da er wenig später, wegen Geldunterschlagung, sich selbst den Tod gegeben hat. Er hatte damals eine Beförderung im Sinn, und da er den Widerwillen, um nicht zu sagen, die Furcht des Kaisers vor allem Geheimen kannte, so beschloß er, um sich ein Verdienst zu machen, die Ludlams-Höhle als geheime Gesellschaft zu behandeln und als solche auszuheben. Schon der Lärm, den die Mitglieder an ihren Versammlungsabenden machten, schloß jeden Verdacht des Geheimen aus. Ja, man hatte ihnen sogar Geldbeträge, die sie, von dem Ueberschuß der eingegangenen Strafgelder, für wohlthätige Anstalten alljährlich abführten, als von dieser Gesellschaft herrührend, amtlich quittirt.

Trop bem Allen wurde das Versammlungslokal in einem Gafthause bei tiefer Nacht von Polizeibeamten überfallen, die Thuren gesprengt, die vorhandenen Schriften und Musikalien weggenommen und im Triumph davongetragen. Am barauf folgenden frühen Morgen fanden sich bei mehreren Mitgliedern, aber wohlgemerkt nur bei Schriftstellern, worunter auch ich gehörte, gleicherweise Polizeibeamte ein, welche die Schriften verfiegelten, Protokolle aufnahmen und mit einer Wichtigkeit die Verhöre betrieben, als ob das Beil bes Staates in Wefahr ftunde. 3ch durfte denselben Tag meine Wohnung nicht verlassen, ja nicht einmal meinen Bedienten ins Gasthaus um Essen schicken. Ein Polizeidiener holte bas Mittagsmahl, das wir, ich mit bem Zurückgebliebenen ber beiben Beamten, mein Bedienter mit dem im Vorzimmer aufgestellten Polizeidiener, gemeinschaftlich verzehrten.

Obschon die Polizeibehörde noch am Abende des nämlichen Tages merkte, daß sie eine Dummheit begangen habe,
trieb sie es doch bis zum wirklichen Urtheilsspruche, der,
als über ein schweres Polizeivergehen, die bürgerliche StelLung der in der Gesellschaft befindlichen Beamten gefährdet Hätte. Das Urtheil wurde nun zwar von der politischen
Oberbehörde als lächerlich kassirt, für die Aengstlichen und
Schwarzseher blieb aber immer eine Makel auf denjenigen
Tleben, die der Gesellschaft angehört hatten.

Jetzt erst erinnere ich mich, daß der Ekel über die bei dieser Gelegenheit erfahrenen Unwürdigkeiten ein Hauptschund der Reise gewesen war, die ich unmittelbar darauf Rach Deutschland unternahm.

Unter die Aengstlichen und Schwarzseher, deren ich oben erwähnt habe, gehörte nun auch mein Vorgesetzter, der Finanzminister. Wenigstens als ich mich, da eben

Staatspapiere nach Brüffel zu überbringen waren, zur Reise erbot, lehnte er es gegen den Kanzleidirektor ab, und zwar darum, weil ich ein Mitglied der Ludlam gewesen sei. Diese Abneigung hatte zur Folge, daß, indeß allen vom Grafen Stadion hinterlassenen Ministerialbeamten ihre Gehaltszulagen ohne Weigerung ausgezahlt wurden, der neue Minister nur bei mir eine Ausnahme machte und ich nach Verlauf jedes Quartals, Vorditter und Protektionen bedurft hätte, um zum Genuß des Meinigen zu kommen. Ich konnte diese Zulage aber um so weniger entbehren, als ich im Vertrauen auf diese Mehreinnahme die ständige Unterstützung meines zweiten Bruders mit seiner Familie auf mich genommen hatte, der durch eigene Schuld in die betrübtesten Umstände gerathen war.

Während ich auf allen Seiten nach Auswegen suchte, starb der Archivsdirektor der Finanzhofstelle. Sein Gehalt betrug genau so viel, als mein bisheriger, zusammen mit ber Zulage. Ich ergriff bieses Auskunftsmittel und sette mich um diese Stelle in Bewerbung, die ich auch erhielt, weil keiner meiner Kollegen sie mochte. Ihr Antritt war nämlich zugleich auch ein Ausscheiben aus jenem Geschäftsbereich, der zu höhern Beförderungen berechtigte, gewisser= maßen ein Abschneiben jeder weiteren Aussicht. Gben deß: halb bezog mein Vorgänger im Archiv, außer jenem festen Gehalte noch eine Personalzulage, um, bei den eben berührten Berhältnissen, einen Beamten, der die philosophis schen und Rechtsftubien zurückgelegt hatte, zu vermögen, mit dieser letten Hoffnung für das ganze Leben sich zu begnügen. Auch diese Zulage wurde mir zugesagt, mit bem Beisate jedoch, daß erst nach drei ober viermonatlicher Dienstleistung, man mit Berufung auf meine gezeigte Geschäftstüchtigkeit bei Gr. Majestät auf biese Gehaltsvermehrung antragen könne. So trat ich denn mein neues Amt an, das mir Anfangs durch die feindliche Gesinnung meiner Untergebenen, von denen die Aeltest-Dienenden sich selbst um die Direktorsstelle beworben hatten, sehr sauer gemacht wurde.

Als die Zeit herankam, bei Seiner Majestät um jene Julage einzuschreiten, hatte sich ein neues Unglück begeben.

Die Baterlandsliebe war geradezu mit meinem Innersten verwachsen. Außer dem, was davon in jedem wohls geschaffenen Menschen natürlich ist, bildete auch der under sangene, heitere, wenig ausgebildete, aber für alles empfängliche Sinn des Desterreichers, ein mir gemäßes wohlt thätig warmes Element. Ich hatte mich deßhalb auch mit dem übrigen Deutschland nicht ganz befreunden können. Diese Liebe des Baterlandes trug ich nun auch gar zu gern auf die regierende Familie, als die Repräsentanten desselben, über. So wenig Gutes mir die dahin noch von ihr widersahren war, so brauchte ich doch unendlich lange, die mit einem oder dem andern aus ihrer Mitte, mit mir selbst auß Reine kam.

Um diese Zeit war der Kronprinz, nachmaliger Raiser Ferdinand, schwer erkrankt. Die Meinungen über diesen jungen Prinzen waren sehr getheilt. Die Einen dachten gering von seinen Fähigkeiten, die Andern schloßen aus seinem Schweigen bei der staatsräthlichen Verhandlung unbeliebter Maßregeln, auf oppositionelle volksfreundliche Gestinnungen. Ueber seine volksommene Gutmüthigkeit war Jedermann einig. Als er nun schwer krank darniederlag, machte ich, meiner Besorgniß und meinen Hoffnungen, in einigen Strophen Luft, wie es denn überhaupt meine Geswehnheit war, zur Lyrik nur als einem Mittel der Selbsterleichterung Zuslucht zu nehmen, weßhalb ich mich auch

für einen eigentlich lyrischen Dichter nicht geben kann. Der Sinn des Gedichtes war, ber Wahrheit gemäß, daß erst die Zukunft seine geistigen Gigenschaften entbullen musse, vor der Hand mache es uns glücklich, zu wissen, daß er den höchsten Vorzug des Menschen, die Güte, die in ihrem vollendeten Ausdruck felbst eine Weisheit sei, ganz und vollkommen besitze. Mir entging nicht, daß diese Wendung übeln Deutungen ausgesetzt sein könnte, ich schrieb das Gedicht aber auch für mich und dachte auf keine Ber= öffentlichung. Als es vollendet auf meinem Arbeitstische lag, besuchte mich ein Freund, der, ohne selbst Literator zu sein, boch mit allen Literatoren Wiens in Verbindung stand. Ich wurde abgerufen, und in der Zwischenzeit las er ziemlich unbescheibener Weise bas offen baliegende Gebicht. Er war, vielleicht gerade, weil die Darstellung inner den Gränzen der Wahrheit blieb, ganz entzückt und sprach davon in diesem Sinne zu seinen literarischen Freunden. Diese begehrten es nun auch zu hören, wogegen ich nichts einzuwenden hatte. Ich las es Abends im Gasthause vor, wo wir ein abgesondertes Zimmer inne hatten, und nun brang alles, vorzüglich aber der Redakteur der damals bestehenben Wiener Zeitschrift in mich, es brucken zu lassen. Einerseits beruhigte mich die ausnahmslose Billigung so vieler ganz gescheidter Leute über die Furcht einer möglichen übeln Deutung, andererseits mußte das Gedicht ber Censur vorgelegt werden, die, wenn sie ein Arges fand, es ohnehin verbieten würde. Es wurde daher ausgemacht, daß es der Redakteur der Wiener Zeitschrift dem uns Allenwohlbekannten Censor nicht amtlich, sondern als Freund überreichen und, wenn dieser Bebenken fande, bas Gebicht wieder zurücknehmen sollte. Das geschah. Der Censor, selbst Dichter und durch einige Zeit Theaterdirektor, erklärte,

bie Bewilligung zum Drucke nicht auf sich nehmen zu können. Als aber der Redakteur der Zeitung das Gesticht wieder zurückverlangte, entgegnete jener, das laufe gegen seine Pflicht, er müsse es der höhern Behörde vorslegen. Ob das nun unverständiges Bestreben, die Druckslegung zu fördern, oder Schurkerei war, weiß ich nicht. Die Druckbewilligung wurde verweigert, zugleich aber das Gedicht in unzähligen Abschriften verbreitet. Gerade diesjenigen, die von dem Prinzen übel dachten, sahen in meisnen Versen eine beabsichtigte Verspottung desselben. Feile Schufte schrieben in gleichfalls abschriftlich verbreiteten Knittelreimen gegen mich und mein Gedicht. Es war ein literarisch dynastischer Ausruhr.

Unter diesen Umständen gelangte der Vortrag der Finanzhofstelle, mit dem Einrathen auf eine Gehaltszulage, an Seine Majestät.

Es ift in Defterreich die Gewohnheit, daß diejenigen, für welche eine sogenannte Gnadensache Sr. Majestät zur Entschlußfassung vorgelegt wird, sich persönlich dem Kaiser in besonderer Audienz vorstellen. Theils konnte ich nicht, theils wollte ich gerade in meinem Falle von dieser Uebung nicht abweichen. Man hatte mir den Kaiser als höchst erzürnt über mein Gedicht vorgestellt. Mir lag daran, wenn er sich etwa in diesem Sinne äußern sollte, seine falsche Ansicht nach Möglichkeit zu berichtigen.

Ich meldete mich zur Audienz und wurde angenommen. Es war das einzigemal, daß ich den Kaiser Franz sprach. Bei meinem Eintritt in den Vorsaal zischelten sich Mehrere heimlich in die Ohren; ein hochgestellter Geistlicher, sonst mein vertrauter Freund, that alles Mögliche, meine Nähe

<sup>1</sup> Dieses Gedicht, mit einem Nachwort: "die Klage" findet sich Bd. I., E. 196—198.

N. d. H.

zu vermeiden, ja einer der beim Eingang in das Arbeitszimmer bes Raisers aufgestellten Garbiften sprach allerlei von der üblen Stimmung desselben und seiner Strenge im Zorn, was offenbar auf mich gemünzt war. Ich bachte mit Goethes Georg im Göt von Berlichingen: Gudt ihr —! Endlich wurde ich, der Allerlette ober einer der Letten, eingelassen. Der Raiser empfing mich sehr gütig. Als ich meinen Namen und ben Gegenstand meiner Bitte nannte, fragte er — obschon er es wahrscheinlich so gut wußte als ich — "Sind Sie der Nämliche, der der Autor ist?" Ich bejahte und setzte meine Gründe und Ansprüche auf die, mit der Archivsdirektorsstelle verbundene, Gehaltszulage auseinander. Der Kaiser hörte mich ruhig an und sagte: "Ihr Gesuch ist ganz billig, da Sie ganz in dem Falle Ihres Vorgängers find." Endlich entließ er mich mit ben Worten: "Sein Sie nur fleißig, und halten Sie Ihre Leute zusammen." Da ber Raiser meines Gebichtes nicht erwähnte, fühlte ich mich auch meinerseits nicht berufen, barüber ein Wort zu verlieren, und ging. So mild aber seine Worte waren, so wenig waren es seine Handlungen. Er hatte schon damals den mich angehenden Vortrag der Finanzhofstelle unter diejenigen Aktenstücke gelegt, die er entschlossen war, während seines ganzen Lebens nicht zu entscheiben. Erft länger als ein Jahr nach seinem Tobe, wurde es mit Mühe unter ben Rüchständen aufgefunden, die aus ähnlichen Ursachen sich angehäuft hatten. auch als es sich jett fand, hatte bereits ein Staatsrath, auch einer meiner Maulfreunde und Gonner, sein Müth= chen an mir ober vielleicht nur an der Finanzhofstelle, die seinen Sohn nicht nach Wunsch beförderte, amtlich gefühlt, indem er, statt der Gehaltszulage auf eine Gehaltsvermehrung einrieth, durch welche ich freilich 200 Gulben jahrlich

verlor, ein Berluft, der mir erft später unter dem Ministerium des Baron Kübeck gutgemacht worden ist.

Auch der Hauptbeleidigte, der Kronprinz, war gegen mich so sehr erzürnt, als seine wirkliche Gutmüthigkeit ihm erlaubte. Es befand sich damals eben der Bauchredner Alexandre, ein ziemlich gebildeter Mann, in Wien, mit dem ich zufällig bekannt wurde. Er machte seine Künste auch bei Hose, und in einem Gespräche mit dem Kronprinzen erwähnte er auch meines Gedichtes, und wie er wisse, daß ich gar keine üble Absicht dabei gehabt habe. Er hat sie allerdings gehabt, sagte der Prinz; man hat ihn ausmerksam gemacht, und dennoch wollte er es drucken lassen. Als Alexandre mir das erzählte, dachte ich wieder mit Götz von Berlichingen: "Raiser, Raiser! Räuber bes schützen deine Kinder," obwohl ein Bauchredner eigentlich sein Räuber ist. Wer dem Kronprinzen jene böswillige Lüge gesagt hat, weiß ich freilich nicht.

Ich stand nunmehr sowohl mit dem gegenwärtigen als mit dem künftigen Kaiser in dem übelsten Verhältnisse, was für keinen Fall erfreulich ist.

Ganz literarisch unthätig war ich in der Zwischenzeit nicht gewesen. Die Ereignisse bei Gelegenheit meines Ottokar und des treuen Dieners hatten mich belehrt, daß historische Stosse zu behandeln in den österreichischen Landen höchst gefährlich sei. Reine Empfindungs- und Leidenschafts- Tragödien aber verlieren ihr Interesse bei des Dichters zunehmenden Jahren. Man kann mir einwenden, ich hätte mich über die engen österreichischen Verhältnisse wegsetzen, und für die Welt oder doch für Deutschland schreiben sollen. Aber ich war nun einmal eingesteischter Desterreicher und hatte bei jedem meiner Stücke die Aufführung, und zwar in meiner Vaterstadt, im Auge. Ein gelesenes Drama ist ein

Buch, statt einer lebendigen Handlung. Wenige Leser haben die Gabe, sich jene Objektivirung, jene Wirklichkeit hinzuzudenken, welche das Wesen des Drama ausmacht, wenigstens seinen Unterschied von den übrigen Dichtungsarten.

Da siel mir einmal der erste Akt von: "Traum ein Leben" in die Hände, welches Stück ich schon in meiner frühesten Zeit begonnen, aber weggelegt hatte, weil der mit der Rolle des Zanga betheilte Schauspieler, statt des Negers durchaus einen Weißen haben wollte. Das Bunte, Stoßweise des Stoffes war eben geeignet, mir selber einen Anstoß in meiner Verdrossenheit zu geben.

Es ist hier vielleicht der Ort, über das Gewaltthätige ju sprechen, das sich in meinen meisten Dramen findet, und das man leicht für Effektmacherei halten könnte. Ich wollte 'allerdings Effekt machen, aber nicht auf bas Publikum, sondern auf mich selbst. Die ruhige Freude am Schaffen ift mir versagt. Ich lebte immer in meinen Träumen und Entwürsen, ging aber nur schwer an die Ausführung, weil ich wußte, daß ich es mir nicht zu Dank machen würde. Die schonungsloseste Selbstfritik, die sich in früherer Zeit unmittelbar nach ber Vollendung Plat machte, sieng jett schon an, sich während ber Arbeit ein: zustellen. Es war daher immer, entweber bie Schwierigkeit der Aufgabe, oder idie Heftigkeit des Anlaufs, was die Lust am Vollenden vor dem Schlusse nicht erkalten ließ. Zugleich war ich kein Freund ber neuern Bildungsbichter, selbst Schiller und Goethe mitgerechnet; nebst Shakspeare zogen mich die Spanier, Calderon und Lope de Bega, an, nicht was durch die Erweisbarkeit Billigung, was durch seine bloße Existenz Glauben erzwingt, das schien mir die wahre Aufgabe der bramatischen Poesie zu sein. Gine gefährliche Richtung, ber ich vielleicht nicht gewachsen war.

Sich immer auf dem Standpunkte der Anschauung zu exhalten, wird schwer in unserer, auf Untersuchung gestellten Zeit.

Als ich mit meinem Mondkalbe fertig war, übergab ich es meinem Freunde Schreyvogel zur Aufführung. Dieser war gar nicht gut darauf zu sprechen. Er zweifelte an der Möglichkeit einer Wirkung auf dem Theater, die bei mir völlig ausgemacht war; hatte ich es boch aufführen ge-Tehen, als ich es schrieb. Dieses Mißfallen war um so Tonderbarer, da vor mehreren Jahren, als ich Schrehvogeln die erste Idee mittheilte, er davon ganz entzückt Thien. Der vortreffliche Mann wurde aber leicht ängstlich, Denn ihm ein Neues vorkam, wozu er kein Gegenbild in Den klassischen Mustern fand. Auch mochte der Titel: \_\_ Traum ein Leben" ihn stören, da es sich badurch gleich: Fam als ein Seitenstück zu Calberons: "Leben ein Traum" nzukundigen schien, das Schreyvogel selbst für die deutsche Bühne bearbeitet hatte. Bei seiner großen und gerechten Berehrung für Calderon mochte ihm diese Gegenüberstellung, Is Kunstrichter und als Bearbeiter, mißfallen.

Da ich gar nicht Willens war, mit Schrepvogel in Sonflikt zu gerathen, legte ich das Stück ruhig hin. Hatte doch seinen Zweck, mich zu beschäftigen und zu zerstreuen, sollkommen erreicht.

Ich habe schon gesagt, daß ich über die Zeitfolge der Sreignisse in großer Verwirrung bin. Die Ursache davon ift, daß ich bis auf den gegenwärtigen Augenblick immer Sestrebt war, sie zu vergessen. Ich fühlte mich vielleicht, etwas hypochondrischer Weise, so von allen Seiten berängt und eingeengt, daß ich kein Hilfsmittel wußte, als die marternden Gedankenfäden abzureißen und mich in eine Teue Reihe zu verseßen. Das hat mir übrigens auch sonst

A second

Weiens, um mich Kantisch auszudrücken, zum Fließenden gemacht, und selbst mein Gedächtniß, das in der Jugend gut war, wurde durch das immerwährende Abreißen und Revanknüpsen untreu und schwach. Ich möchte Jedem, der etwas Tücktiges werden will, anrathen, die unangenehmen Gedanken sortzudenken, die sin Verstande eine Lösung sinden. Richts ist gefährlicher, als die Zerstreuung.

Also ich glaube, es war um diese Zeit, daß ich von Beethoven angegangen wurde, ihm einen Operntert zu schreiben. Ich habe die Geschichte meiner Bekanntschaft mit Beethoven und dieses Operntertes in einem besondern Aufsatze beschrieben, ich erwähne daher hier nur so viel, daß mein Verleger Wallishauser, der ein gutes Geschäft zu machen glaubte, mir mein Autorrecht auf diesen Opernztert abkauste und mir dadurch die Möglichkeit einer Reise verschaffte.

Sie ging dießmal nach Paris und London. 1 Außer meinem gewöhnlichen Reisezwecke, einmal freier Athem zu holen, war es dießmal auch der Wunsch, mir von diesen oft erwähnten Weltstädten, eine deutliche Vorstellung zu verschaffen. Ich ging, wieder allein, über München, Stuttgart, Straßburg nach Paris. In Stuttgart machte ich die Bekanntschaft Uhlands, des letzten deutschen Dichters, der bei sich zu Hause eben so liedenswürdig ist, als in der Fremde schweigselig und neblicht. In Paris hütete ich mich, die französischen Schriftsteller zu besuchen. Diese Leute sind ungemein von sich eingenommen, weil ihnen nicht deutlich wird, daß sie zwei Drittheile ihres Ruhmes dem Umstande verdanken, daß sie französisch, also in der

Das ausführliche Tagebuch der Reise ift diesem Bande beigegeben. A. d. H.

Weltsprache, schreiben. Da sie nun zugleich von fremden Literaturen, großentheils mit Recht, nichts wissen, so kommt man mit ihnen immer in die Stellung eines Handwerksburschen, der auf seiner Wanderung bei einem fremden Meister vorspricht. Mit Alexandre Dumas wurde ich durch einen deutschen Arzt bekannt. Er lud mich zum Frühstück, zu dem auch Biktor Hugo gebeten war, der aber nicht kam. Dumas hatte durch seine damalige Mai= tresse, spätere Frau, die Schauspielerin Ida, die in Straßburg erzogen war, eine dunkle Idee von der "Ahnfrau," für die er, als selbst dem genre romantique angehörig, einen großen Respekt bezeigte. Er galt übrigens unter seinen Kollegen für einen Kenner der deutschen Literatur. Seine Egeria hierin war eben jene Mlle. Iba, die auch nur ein paar deutsche Worte wußte, indeß er selbst nicht ein einziges verstand. Dieser Ruf der Kennerschaft fremder Literaturen ist übrigens in Paris leicht zu erwerben. Ich faß einmal im théâtre français zwischen zwei Herren, die in mir leicht ben Deutschen erfannten. Sie sprachen baber von deutscher Poesie, indem sie dabei auf einen etwas seitwärts von uns auf der vordern Bank sitzenden Mann wiesen, den sie als einen grand connoisseur de littérature allemande bezeichneten. Während sie nun von Schillair und Goëthe sprachen, wendete sich der Kenner um und verbesserte: on prononce Gouthe.

Wenn ich in Wien nie ins Theater ging, ging ich beinahe täglich in Paris, der Unterschied interessirte mich.
Das theatre français war damals ganz im Verfall. Talma
toar todt und die Rachel noch nicht erschienen. Die Mars
spielte nur noch bei einzelnen Gelegenheiten. Ich sah sie
den "falschen Vertraulichkeiten," einer ihrer Glanzrollen,
v ich mir aber sagen mußte, daß Mad. Löwe in Wien

riethen ihnen noch neuere Tragödien, die sie gaben, sah sich an, wie ausge

Desto besser waren die kleinen Franzose selbst beobachten kann, das schaft dar, aber das Stylisiren und It durchaus nicht.

Auch die große Oper ist höchst inte der Bollendung der Mittel, wenn Iwecke nicht immer einverstanden sein stellung, wie die von Meherbeers Hug neu waren, hat man außer Paris we Wien mußte ich mir die Oper auf zwe in Paris habe ich sie füns= oder sechsm zu Ende, mit immer steigendem Inter haupt lassen die französischen Darste nicht auskommen. Sie übertreiben, Es ist, als ob man eine Landschaft di ansähe, die Farbe ist nicht mehr natü heit der Färbung erzeugt eben auch e Kunst ist etwas Anderes, als die Nati Mit Alexandre Dumas hatte ich ein eigenes Unglück. Es war damals eben zwölfmal mit ungeheurem Beifall sein neuestes Trauerspiel "Don Juan de Maranna" aufgeführt worden. Dumas lub mich ein, ber dreizehnten Vorstellung beizuwohnen, und gab mir sogar eine Anweisung auf einen Sperrsitz, den man aber an der Kassa nicht respektirte. Das Stück war, trot einigen Zügen von Talent, das Absurdeste, was man sehen konnte. Hochromantisch, ober phantaftisch. Es kam eine Geisterredoute der Todten vor, die der Held des Studes alle umgebracht hatte. Gine Scene spielte im himmel, wo Engel der Jungfrau Maria räucherten, die aber nur bei den ersten Vorstellungen sichtbar tvar, in den späteren, als in der Coulisse befindlich, angenommen wurde. Das Stück hatte mit Beihilfe der Freunde und bezahlten Klatscher einen ungeheuern Erfolg, durch zwölf Darstellungen. Bei der dreizehnten, der ich beiwohnte, mochte die Beifalls-Ussekuranz der Direction zu kostspielig oder überflüssig scheinen. Das unbefangene bezahlende Publifum gewann die Oberhand, und das Stück wurde so entsetzlich ausge= pfiffen, daß es von da an nicht mehr auf den Brettern erschien. Selbst dieses Auspfeifen wurde mit einer Art richterlicher Haltung ausgeübt, wenigstens kamen Pöbelhaftigkeiten nicht vor, wie bei ähnlichen Unlässen in Wien. Der Kunstsinn des Franzosen ist nicht immer auf der rechten Fährte, was ihm aber im Wege steht, ist doch immer nur eine falsche Ansicht, nie die Gemeinheit.

Von den Menschen in Paris waren mir die interessanstesten zwei deutsche Landsleute, Börne und Heine. Mit Ersterem kam ich in ein fast freundschaftliches Verhältniß. Börne war gewiß ein ehrlicher Mann, und das politisch Aufreizende in seinen Schriften, oder vielmehr das auf den höchsten Grad Gesteigerte derselben, kam wahrscheinlich

nur daher, daß er die Deutschen für so dichäutig hielt, daß man mit Prügeln dreinschlagen müsse, um nur die Spur eines geringen Eindruckes zurückzulassen. Er glaubte, ohne Gesahr für die Ruhe Deutschlands, sich seinem Thrannenhaß humoristisch überlassen zu können. Es ging aber dabei, wie bei Patienten von harten Naturen. Man verstärkt die Dosen und steigert die Mittel; lange Zeit ohne Erfolg; bis endlich die letzte Arznei wirkt, und nun zusgleich die Wirkung der früheren sich bis zum Uebermaße Luft macht. Hätte er ein Jahr achtundvierzig für möglich gehalten, er wäre etwa vorsichtiger gewesen.

Ich ging öfters zu ihm nach Auteuil hinaus, und er kam mir zu Liebe nach Paris. Bis auf seinen wunder: lichen haß gegen Goethe, fanden wir uns recht gut jusammen. Aber auch dieser Haß war nur gegen Goethe's sogenannten Aristokratismus gerichtet. Als eben damals in Deutschland ein neuer Fauft erschien, den der Verfasser Börnen zuschickte, zeigte fich in der Indignation über dieses Gegenübertreten der hohe Werth, den Börne auf den größten unserer Dichter legte. Das Sch'immste für unsere Zusammenkünfte war, daß man bei Börne immer deutsche Flüchtlinge antraf, die ihren Unsinn im Tone von anno achtund: vierzig anbrachten. So geschah es mir einmal, daß, als ich einmal meiner Unzufriedenheit über die damaligen öfter: reichischen Zustände in Gegenwart eines solchen Exilirten Luft machte, des nächsten Tages unser ganzes Gespräch mit Nennung meines Namens in einer Pariser Zeitung erschien. Ich weiß nicht, ob die österreichische Gesandtschaft von dem Blatte Notiz genommen hat. Börne selbst konnte sich in meine Stellung nicht finden. Als ich eines Tages bei ihm in Auteuil gefrühstückt hatte, forderte er mich auf, mit ihm in Paris zu Mittag zu essen. Wir waren bis

er mir sagte, ich würde mich köstlich amüsiren. Es sei ein Gastmal von Refugiés aller Nationen. Man würde Reden halten, meine Gesundheit, einen Toast auf die Befreiung des Menschengeschlechtes trinken u. s. w. Worauf ich, Abschied nehmend, erwiederte, er möge sich nur allein diese Unterhaltung verschaffen, ich würde in einem anderen Gasthause essen.

Heine fand ich in Fülle der Gesundheit, aber, wie es schien, eben in sehr beschränkter ökonomischer Lage. bewohnte in der cité bergère zwei kleine Zimmer, in deren erstem sich zwei Weibsbilder mit Betten und Kissen zu schaffen machten. Das zweite, noch kleinere, Beine's Arbeits: zimmer, bekam durch die Spärlichkeit ber Möbel, fast bas Ansehen des Geräumigen oder doch des Geräumten. Seine ganze oftenfible Bibliothek bestand in Einem, wie er selbst sagte, entlehnten Buche. Er hielt mich anfangs für den Schriftsteller Cuftine, mit dem ich Aehnlichkeit haben sollte. Bei Nennung meines Namens zeigte er große Freude und sagte mir viel Schmeichelhaftes, das er wahrscheinlich in ber nächsten Stunde vergessen hat. In der gegenwärtigen Stunde aber unterhielten wir uns vortrefflich. Ich habe kaum je einen beutschen Literator verständiger reben gehört. Er hatte aber mit Börne und überhaupt mit den selbst verständigeren unter den Deutschen das gemein, daß er bei aller Mißbilligung des Einzelnen einen großen Respekt für das Ganze der deutschen Literatur hatte, ja sie allen anderen voransetzte. Ich aber kenne kein Ganzes, als welches aus Einzelnen besteht. Diesen aber fehlt der Nerv und der Charafter. Ich will mit Jemandem zu thun haben, wenn ich ein Buch lese. Dieses Sichselbstaufgeben hätte noch einen Werth, wenn es ein Aufgehen in den Gegen-



So sehr mir Heine im Gespräch und siel, ebenso sehr mißsiel er mir, als wister bei Rothschild zu Mittage waren. daß die Hauswirthe Heine'n fürchteten, mißbrauchte er, um sich bei jeder Geleger sie lustig zu machen. Man muß aber bem man nicht wohlwill, und wenn mar lich sindet, muß man nicht bei ihm esse daher auch von da an unser Verhältniß den Gästen bei Rothschild befand sich aus

Ich hatte ihn vor Jahren flüchtig in Jett war er ganz Franzose geworden, Sprache wie ein Eingeborner, und war Witz und Einfällen. Seine Feinschmeck Er war, obwohl Hausfreund, dießmal vor um die Proben einer anzukaufenden Parzu versuchen, worin er als ein vorzüglic Beim Nachhausegehen gingen wir eine St
Ich fragte ihn, ob das Gerücht wahr sein Krönung des Kaisers von Desterreich zutalien eine Oper ichweibe

mann fieht, es ist daher darüber nichts zu sagen. Als die Abreise nach London heranrückte, stellten sich gewaltige Bebenken wegen der Sprache ein. Ich hatte nämlich das Englische ohne Meister, bloß aus Grammatik und Wörterbuch gelernt, nie ein Wort englisch gesprochen, ja auch nie anders als im Vorübergehen englisch sprechen gehört. In Den letzten Tagen, ehe ich von Wien abging, beeiferte sich ein artiges Fräulein meiner Bekanntschaft, mich in etwas xxit der Aussprache bekannt zu machen, eine Bemühung, Die ein Engländer, den ich in Paris fand, und von Wien Der kannte, einigermaßen fortsetzte. Aber das Alles zeigte mair nur, wie himmelweit ich von dem sprachlichen Chinesen-#Hum der Engländer entfernt sei. Da übrigens mein ganzes Defen aus Bedenken und Unbesonnenheit zusammengesetzt Tt, so beschloß ich, erst im Strome selbst bas Schwimmen Bu versuchen.

Ich ging nach Boulogne, um von da nach Dover über= Busetzen. In Boulogne aber fand sich ein englisches Dampf= Thiff, welches sich erbot, um einen geringen Preis die Deisenden unmittelbar nach London zu bringen. Obwohl uf diese Art die Gelegenheit verloren ging, das Stück Sand zwischen Dover und London kennen zu lernen, so war doch die Abkürzung der Reise zu verführerisch, um so Trehr, als ich ohnehin beschlossen hatte, von der Haupt: Nadt Excursionen, wohl gar bis Schottland, zu machen. 3ch schiffte mich also ein, überstand bei nicht stürmischer, Der ziemlich bewegter See eine Nacht, die ich, trop des Talten Windes, auf dem Verdeck zubrachte, da schon der Dunft der überfüllten Kajüten mir Anmahnungen des See-Libels hervorrief. Des anderen Morgens gab ich sehr nie-Derschlagende Proben meiner Aussprache des Englischen. 3ch begehrte nämlich beim Frühstück Butter, und man brachte mir — Wasser. Die durchwachte Nacht und die gestörten Eingeweibe, verkümmerten mir in Etwas den Einsbruck der sich allmählig nähernden Weltstadt.

Im Zollhause angekommen, zeigte sich ein neues Mißzgeschick. Ich hatte in Boulogne mit einem Franzosen gesmeinschaftliche Sache gemacht, da das Dampsschiff Esmerald mit einem zweiten konkurrirte, und sie sich wechselseitig im Preise herabsteigerten, so daß das Fahrgeld halb im Licitationswege abgemacht wurde, der Franzose übrigens noch weniger Englisch verstand, als ich, nämlich gar nichts, so kamen wir überein, daß ich für Beide die Fahrbillete lösen, er dagegen das gemeinschaftliche Gepäcke besorgen sollte, zu welchem Ende ich ihm eine Karte mit meinem Namen gab.

Im Zollhause wurden die einzelnen Reisenden nament= lich aufgerufen, in ein Nebenzimmer geführt, wo sie nach vorgängiger Visitation ihr Gepäcke erhielten. Edon war mein Franzose, endlich die ganze übrige Gesellschaft abgefertigt, und mein Name erschien noch immer nicht. als schon eine neue Dampfschiffsbemannung in den Saal trat, drängte ich mich neben dem Namens-Aufrufer ins Amtszimmer, wo mein Koffer noch allein am Boben stand. Der windige Franzose hatte wahrscheinlich meine Karte weggeworfen ober verloren, und mein Name erschien daher gar nicht auf ber Gepäcksliste. Glücklicherweise stand dieser Name auf dem Deckel meines Koffers, und die Identität desselben mit meinem Basse verschaffte mir endlich meine Habseligkeiten, was bei ber bekannten Strenge ber englischen Zollvorschriften für ein nicht geringes Glück gelten konnte.

Das war aber noch nicht genug. Schon im Paßbureau hatte ich erfahren, daß der Deutsche, der ein Kosthaus für

Fremde hielt, und an den ich eine Abresse von Wien mitbrachte, Bankrutt gemacht und fich von London entfernt hatte. Wo sollte ich nun hin, in der mir ganz unbekannten Riesenstadt? Zum Glud erinnerte ich mich, daß mir in Paris ein dänischer Hauptmann Czerning — berselbe, ber später als Kriegsminister eine Rolle spielte — eine, wie er es nannte, Nothabresse gegeben hatte an eine Mistreß Williams, die in Russel-Street, Bloomsburg-Square, ein Rosthaus mindern Ranges hielt. Dahin ließ ich mich bringen, wobei mich der Cabführer durch halb London Kutschirte, um das Fahrgeld so hoch als möglich zu steigern. Ich fand die Hausfrau und ihre beiden hübschen Töchter höchst angenehm, nur daß sie mein Englisch und ich das Frangösisch ber ältesten Tochter nicht verstand. Doch merkten fie endlich, daß ich ein Zimmer wollte, was mir denn in möglichst bescheibenen Dimenfionen zu Theil wurde.

Des andern Tages begann ich meine Wanderungen, und zwar ohne Führer, dergleichen in unserm bescheidenen Hotel nicht zu haben war. Ich studirte meinen Weg auf bem Plane von London, deffen tarauf bezüglichen Theil ich mir auf ein handgroßes Blatt nachzeichnete. Da es fich um die Bulsader von London, eine breite gerade Straße handelte, die zur Bank führt, so bot die Richtung keine Schwierigkeit, ja ich fand endlich auch die Seitenstraße Bishopgate-Street, in der der Bankier wohnte, an den ich adressirt war. Denn vor Allem englisches Geld holen, war mein Zweck. In Bishopgate-Street wußte aber Niemand das Haus des Bankiers, obschon es einer der ersten von London war. Ich trat daher mit meiner Nachfrage in einen Spezereilaben; aber auch bort hatte man die Namen Louze and Civet nie gehört. Da holte endlich der Herr des Ladens einen Handels:Schematismus von der Wand,



und Fremdling, wie ein eben angekomm gibt ben Londonern bei Nachfragen a schein ber Ungefälligkeit. Aber sie u Freilich machen sie dabi selbst nicht. gungen, sondern wenden sich um und Was sie wissen, erklären sie mit ber g lichkeit, ohne sich übrigens in die leicht des, vielleicht aus Unkunde, mangelhaft zudenken, sondern sie beantworten ein Frage. So suchte ich einmal ben St. ! als ich ganz in ber angegebenen Richt Gebäude fand, fragte ich einen Vorübe ber St. James Palast sei. Er erwiede gehöre dem Herzog von Southerland, bl erzählte mir eine Menge Wunderlichke und nahm endlich Abschied, ohne mir zu Schritte weiter ber St. James-Palast 1 gleich später fand. Aber ich hatte auf zogs von Southerland hingewiesen, da Ausfunft; daß mir eigentlich um den kö thun sei, fiel ihm nicht ein.

Meine Ronntnis Quebans

in der Welt sind, doch in London einen solchen Charakter von Großartigkeit und Weltumfassung haben, daß sie fast den Eindruck von Epopeen machen. Zufällig fand sich eben Sigdors Bater und seine höchst liebenswürdige Schwester zum Besuche bei dem jungen Manne, in deren Gesellschaft ich mich wie zu Hause fühlte.

Figdor der Bater veranlaßte einmal einen komischen Muftritt, ber mich eine interessante Berfonlichkeit, wenig= Ttens von Ansehen kennen lehrte. Es war damals eben Em Parlament die irische Zehentbill in Verhandlung. Ich verfäumte keinen Tag, ober vielmehr keine Nacht, der Dis-Tussion, die oft bis vier Uhr Morgens währte, beizuwoh-Bei meinem für die Aussprache des Englischen ungeübten Ohre verstand ich zwar kaum die Hälfte der Reben, wher schon als Schauspiel war das Ganze hinreißend. Ich Toeiß nicht, wie die Parlamentshäuser jest eingerichtet sind, wher damals war der Saal des Unterhauses lang und ver-Hältnißmäßig schmal, die beiden Parteien waren sich daher Tvie Kriegsheere ganz nabe, und die Redner traten wie boanerische Helden vor und schleuderten die Speere ihrer Morte in die feindliche Schaar. Am besten, wenigstens am Lebhaftesten sprach Shirl. Der Minister Peel kalt, aber Mießend und mit der Kraft der Ueberzeugung. D'Connell und die meisten Uebrigen hatten weniger Fluß der Rede, ←le ich voraussette und die gedruckten Verhandlungen glau-Ben machen. Die vielen hear, hear! der Versammlung, Die nach einer Art Melodie abgesungen werden, sind häufig mur ein Bestreben der Partei, das Stocken des Redners Bu verkleiden und ihm Zeit zur Anknüpfung zu geben. Das Wanze ist großartig und hinreißend.

Meistens ging ich allein, wo ich dann nur mit Hilfe



Water Burger

Theater bereits zurückgezogen, im Julius Cäsar Gastrollen gab, schien mir farblos, die Weiber waren letzteres im höchsten Grade. Das war in Coventgarten und in Drury-lane. Nur in der English opera habe ich einmal Romeo und Julie in den beiden Hauptpersonen übervortrefflich dar-stellen gesehen. Juliette war Miß Ellen Tree, den Namen Romeo's habe ich vergessen.

Das englische ernste Theater muß aber nothwendig zu Grunde gehen. Die vornehme oder auch nur bessere Welt seht um acht Uhr Abends zu Tisch, und das Theater be-Firent um sieben Uhr. Den Anfang auf später zu verlegen, ober, da man gewöhnlich zwei Stücke gibt, das Trauer= Diel nach der Posse aufzuführen, geht schon barum nicht, weil der Pöbel sich das Recht nicht nehmen läßt, um neun Uhrum den halben Preis ins Theater zu gehen, ein Recht, des er so streng ausübt, daß er bei längern Trauerspielen meteten in der tragischen Katastrophe in Parterre und Logen her einpoltert. Es müßten daher Shakespeare'sche Stücke weder nach neun Uhr vor einer unruhigen und gelang= Deilten Menge, oder wie jetzt um sieben Uhr vor halb: le tem Hause aufgeführt werden. Zugleich aber tritt der Angel an Pietät überall hervor. So habe ich in Cobetgarden einer Vorstellung beigewohnt, wo nach Richard Dritten die französische Oper, die Jüdin, als Schau-Da in der Jüdin ganze mbwadronen von Pferden mitspielten, so mußte am Prosenium auf halbe Mannshöhe eine Verschränkung von star-Eisenbraht angebracht werden. Und da das wohl viel Wühe und Zeit brauchte, so geschah die Vorrichtung schon Dox Anfang beider Vorstellungen, und Shakespeare's Richard Der Dritte wurde hinter diesem eisernen Zaun gespielt.

Warum man das gemeine Volk an Wochentagen (an



was ivegen des arveitsivien gaiden ? versammelte Bolk, machte nun während Trauerspieles einen solchen Lärm, da die Schauspieler nicht verstand, sond konnte, ob sie überhaupt sprächen oder gesetzten Seiten ber Galerie führten üb Gespräche untereinander, zankten, schr Dieser ober Jener hinausgeworfen Branntweinhaus voll Betrunkener ka hergehen. Kaum ließ sich aber der zur zweiten elenden Posse hören, als trat, die nur von Zeit zu Zeit durch haftesten Beifalls unterbrochen wurde. Engländer bei einem völlig unmusikalif Liebhaber der Musik. Alle öffentlicher Möglichste, um das gemeine Volk haben die Eigenthümer des zoologici einer der Direktoren selbst gestand, nur geld festgesett, weil sie fürchten, daß 1 reizen, quälen, ja böswillig beschädige scheinen mir alle diese Ausschließungs ganze puritanische Sonntaasseier wied

Ihre Laune hat etwas Männliches, man merkt ihren heitern Menschen an, daß sie auch ernsthaft sein können, wenn es Noth thut, und das ist es, was den Humor vom Witz und Spaß unterscheidet. Nur verstand ich unglücklicherweise von dem, was sie sprachen, Anfangs kaum ein Wort. Ich merkte daher, daß die Schule für die Sprache, als die man das Theater preist, vor der Hand für mich eine zu hohe sei.

Ich begab mich daher in die Gerichtsverhandlungen, wind da fand ich, was ich suchte. Die plaidirenden Abvosaten, besonders die jüngeren, sprachen langsam, um sich besinnen zu können. Da nun zugleich der Engländer auf seine häßliche Sprache so stolz ist, als kaum eine andere Nation, und sich daher Mühe gibt, sie so gut als möglich zu sprechen, so war mir der Gerichtssaal eine wahrhafte Sprachschule, und ich brachte es auch so weit, daß in der weiten hälfte meines Aufenthaltes mich Jedermann verstand, nur ich die Andern nicht, wenn sie nicht langsam Sprachen, wie meine Advokaten.

Auch sonst waren mir diese Gerichtsverhandlungen im Söchsten Grade interessant. Das Publikum wohnte benselben richt mit der Neugierde der Franzosen, sondern mit einer Art kirchlicher Pietät bei. In der Untersuchung eines Unsuchtfalles, der so öffentlich verhandelt wurde, wie alle sibrigen, that der alte, ernste, in seine Perücke vermummte Richter, zur Constatirung der fleischlichen Umstände, Fragen in die Zeugen, die überall sonst in der Welt wieherndes Selächter erregt haben würden. Hier aber siel Niemanden ein, nur den Mund zu verziehen. Man merkte, daß das Sesühl von Recht und Gericht, die geistige Atmosphäre der Bersammlung bildete. Und dieses selbstrichterlichen Gefühls wegen, thut es mir leid, daß die Geschwornengerichte in vereinem Baterlande wieder abgestellt worden sind.

Der Sommer des Jahres 1836 war einer der fältesten und regnerischten bes laufenben Jahrhunderts. Das Reisen ins Innere von England wurde badurch beinahe unmöglich gemacht. Von Gisenbahnen bestanden damals nur einzelne Anfänge. Die Landkutschen waren in der Inseite zu theuer, und die Außenseite, des häufigen Regens halber, nicht verwendbar. Vor Allem hätten mich die Universitäten interessirt, als direkt den deutschen entgegengesetzt, die mir, ihres Princips der Vielwisserei wegen, zuwider waren, obwohl das Exklusive der englischen auch nichts Gutes sein mag. Aber dazu gehörten Bekanntschaften, die ich nicht machen wollte, obgleich es mir an Abressen und Empfehlungen nicht mangelte. Schlösser und Landeskultur zu betrachten, hinderte das Wetter. Die gothischen Baudenkmäler, die mich in meiner Jugend entzückt hatten, waren mir durch die Uebertreibungen meiner deutschen Landsleute so widerlich geworden, daß mir noch jett eine gothische Rirche unmittelbar den Eindruck des Ascetischen, Regeriverfolgerischen, Absurd-dummen macht. Ich trieb mich daher in London herum, das, im Gegensatz von Paris, Anfangs wenig imponirt, aber allmählig zum Riesenhaften und Bewältigenben anwächst.

Endlich kam der Tag der Abreise. Ich hatte mir vorsgenommen, die Hauptpunkte von Holland zu sehen und dann über Belgien nach Hause zu reisen. Bei der damals seindlichen Stellung beider Länder aber, war die Ueberschreitung der Grenze mit unendlichen Schwierigkeiten versbunden. Ich entschied mich daher für Belgien und ging mit dem Dampsboote nach Antwerpen. Von da auf Brüssel und Lüttich, wo ich zum erstenmal eine längere Strecke Sisenbahn besuhr (schon in London gab es ein kleines Endschen in der Richtung nach Greenwich). Den weitern Weg

weiß ich nicht mehr. Wer mir den Vorwurf macht, daß ich wie ein Mantelsack reiste, thut mir nicht Unrecht. Mir war aber immer das Reisen zuwider, nur die Nachwirkung that mir wohl.

Unterdessen war in meinem Vaterlande Kaiser Franz zu seinen Bätern versammelt worden, und an seiner Stelle regierte Kaiser Ferdinand, oder vielmehr an dessen Stelle sein Dheim Erzherzog Ludwig. Ungefähr um diese Zeit wurde der Dienstplatz eines Bibliothekars der Wiener Universitätsbibliothek erledigt. Mir war die Gelegenheit erwünscht, von dem Aktenwesen loszukommen, und ich/setzte mich dafür in Bewerbung. (Siehe Anhang 8.)

Eigentlich war es nur ein Diensttausch, da mit beiden Stellen der nämliche Gehalt verbunden war. Ich mußte der Uebung gemäß dem Stellvertreter des Raifers, Erzherzog Ludwig, meine persönliche Aufwartung machen. Man machte mich im voraus aufmerksam, daß der Erzherzog die Gewohnheit habe, den Bittsteller anzuhören, ohne selbst ein Wort zu sprechen, daß sein Stillschweigen aber gar kein Vorzeichen einer ungünstigen Entscheidung sei. Wie war ich daher am Audienztage erstaunt, als mir det Erzherzog entgegentrat, mich freundlich anredete, sich mit mir längere Zeit unterhielt, und mich endlich eben so wohlwollend entließ. Die Stelle felbst aber erhielt nicht ich, sondern trop dieser hoffnung= erregenden Freundlichkeit, ein Schreibersknecht der Hofbibliothet, der mir an Dienstjahren und Gehalt um die Hälfte nachstand, aber von einem dortigen Vorgesetzten empfohlen war, der selbst einer Empfehlung bedurft hätte, um Jemand Andern empfehlen zu können. Dieser selbe Vorstand gehörte übrigens unter meine begeiftertsten Freunde und Bewunderer. Im Allgemeinen herrschte rücksichtlich meiner eine Art Blöbsinn, vermöge dessen man glaubte, mit



mehr ein alter, ben ich wieder auf Eine wunderschöne Frau reizte auch nicht ihr Wesen burch alle zuführen. Der etwas pretiös klin und der Liebe Wellen, sollte im tische ober vielmehr menschlich al antiken Fabel hindeuten. Mein auf die Hauptfigur, und deßhalb sonen, ja, gegen das Ende, selbst! heit, mehr zur Seite als billig. Alte habe ich mit der eigentlichsten wieder nur der Hauptperson, gesc Akt die Zuseher ein wenig langwe Absicht, sollte boch ein längerer werden. Aber auch sonst ist nicht Man kann eben nicht immer, was

Als es zur Aufführung kam (! die drei ersten Akte begeisterten gingen leer aus. Erst nach mek einer begabten Schauspielerin, d bringen, ohne übrigens meine Ueb

# Anhang zur Selbftbiographie.

1.

Dieses Gedicht des fünfzehnjährigen Grillparzer ist für densselben zu charakteristisch, als daß wir es nicht vollinhaltlich hierher setzten:

## Schlecht und Recht.

Mit frechen Feinden kriegen Und sie auch stets besiegen, Das wär' schon recht; Doch, ohn' ein Schwert zu ziehen, Noch immer mehr zu fliehen, Ei! das ist schlecht.

Mit einem Andern kämpfen, Der Feinde Rachgier dämpfen, Das wär' schon recht; Doch Pläne, die nichts taugen Und nur das Land aussaugen, Ei! das ist schlecht.

Daß Schurken sich berathen Und Fürst und Land verrathen, Das ist nicht recht; Unhang jur Gelbftbiographie.

214

Doch fie zu pensioniren, Statt sie zu arquebusiren, Ei! bas ist schlecht.

Im siebenjähr'gen Kriege Hatt' man sehr wenig Siege, Das war nicht recht; Doch jest, so schrecklich kriegen, Und auch nicht Einmal siegen, Ei! das ist schlecht.

Dem Lande Frieden schenken, Und Land und Leut' bedenken, Das wär' schon recht; Doch jetzt den Frieden machen, Worüber Alle lachen, Ei! das ist schlecht.

Wenn man uns reformirte, Und Alles anders führte, Das wär' schon recht; Jedoch, es bleibt beim Alten, Die Schurken läßt man walten, Ei wahrlich! das ist schlecht.

2.

Der Buchausgabe ber "Sappho" sollte nachfolgende Dedikation an Schrehvogel beigegeben werden:

Als zuerst der Gedanke in mir entstand, Ihnen, theurer väterlicher Freund, diesen meinen zweiten dramatischen Bersuch zuzuschreiben, setzte ich mich freudig hin und schrieb

eine Zueignung. Sie war so übel nicht. Es ward barin erwähnt, was ich Ihnen schuldig bin, wie viel ich Ihnen Danke, daß nur Ihre Aufmunterung mich zu meinem ersten Bersuche in der Ahnfrau ermuthigte, und diesem ersten winen zweiten folgen ließ; daß nur Ihr Rath und Beitand, nur Ihre Freundschaft und Sorgfalt mich die man--herlei Schwierigkeiten überwinden machte, die theils fremde Miggunst und Verkehrtheit, theils des Dichters eigenes, -oft seltsam angeregtes Innere, bem Gelingen in ben Weg Tegte. Das alles war mit gewählten Worten gesagt und nachte mir — wie benn jede Herzenserleichterung wohl but — große Freude. Als ich aber das Ding bei ruhiger Stimmung noch einmal überlas, überraschte mich ein selt: ames Gefühl. Jedes Wort schien mir einen jener Fäden \_\_\_u zerreißen, die heilige Augenblicke zwischen uns geknüpft; ede gewählte Wendung schien mir unser Verhältniß herabmuziehen zu dem, wofür ein geifernder Tagblattschreiber -es ausgeben wollte, zu dem Verhältnisse zwischen dem Theaterpoeten und dem Theaterbeamten. Zürnend stand ach auf und zerriß das Blatt. Keine Zueignung! sagt' ich Bu mir felber,

> Und wie der Mensch nur sagen kann: Hie bin ich, Daß Freunde seiner schonend sich erfreuen, So kann ich auch nur sagen: Nimm es hin!

Sie werden im Ganzen Sappho nicht viel anders sinden, als sie im ersten Manuscripte vor Ihnen lag. In Wort und Ausdruck ist Manches geändert worden, im Wesent-lichen nichts. Es hat zwar nicht an mancherlei, gut und nichtgut gemeinten, Vorschlägen zu Verbesserungen gesehlt; aber da bei Verbesserungen denn doch die Hauptsache ist, daß dadurch die Sache besser werde, und ich mich bei den

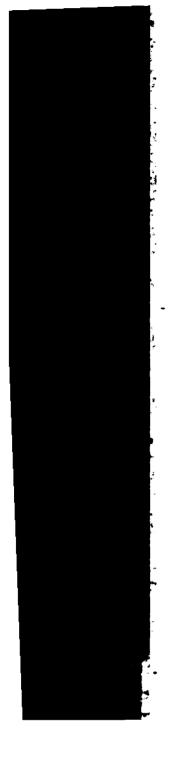

die Darstellung meiner Ibe besserungen wären mir zuwi find. 3ch bin, Gott sei Dant, aus, wo die Poesie Herzensang dicht eine Ergießung; als sold meinige betrachte und als nichts für einen Menschen, ber Verse hat, und es bleiben läßt, wenn sucht man mir lobend und tab bes Dilettanten zu entreißen, b aufgeben will, um keinen Preis. steller sein und heißen, will n ehrsamen Gilbe, will mir keiner respondenzartikeln und Theaterber blöcken gegen Jeden, der das wad will nicht jedem Hämischen ober gegen mich in einem Tagblatt z

Ich bin auf den Punkt gekon weh thut, auf die Tagesblätter hat sich gewundert, daß ich mich 1 all die Schmähungen, mit den Werthes etwa gar zu übermächtig in euch wird. D wie bescheiben! wird man sagen und hat es gesagt, hohnlächelnd gesagt. Was doch die Begriffe verschieden sind in Versschiedenen. Ihr, die ihr für stolz geltet, seid es nicht zu sehr, Klatschartisel in Tagsblättern zu schmieden, fremdes Verdienst zu verkleinern, euch zum Ergößen des Publikums und unter Geschrei der literarischen Straßenjungen, in den Zeitungen herumzubalgen — ich bin zu stolz dazu. Die Sache entscheide: Worte sind unzureichend oder überslüssig. Gebe mir Gott Lust und Muth, was Neues zu schreiben und was Gutes. Damit will ich euch widerlegen, alle and dern Mittel sühl' ich unter mir.

Hilf Himmel! wo bin ich hingerathen? An Sie wollte ich schreiben, und — ein Brief an das Publikum ist daraus geworden.

Doch immerhin! Insoferne ich unter dem Publikum mir nur die darunter befindlichen, erleuchteten, redlich= meinenden Menschen denke, kann ich wohl zum Publikum ebenso sprechen, als spräche ich zu Ihnen und umgekehrt. Das Versehen ist also nicht groß.

Noch einmal: Verehrung, Dank und Freundschaft bis in den Tod.

Der Ihrige

Grillparzer.

3.

Rachfolgend die schriftliche Rechtfertigung Grillparzers wegen seiner Urlaubsüberschreitung.

Durch das hohe Präsidialdekret vom . . . . aufgeforbert, mich über mein nicht autorisirtes Wegbleiben von Geschäft und Amt zu verantworten, sinde ich mich zum Theil in nicht geringer Verlegenheit. Indem ich nach Rechterti gungsgründen suche, sinde ich höchstens Umstände zur Entschuldigung, und diese von der Art, daß Jedermann sie eben so gut weiß und noch dazu besser ansühren kann, als ich selbst. Dieses Lettere war wohl auch die Ursache, warum ich ihre wiederhalte Ansührung unterließ und den aus Gründen bewilligten Urlaub stillschweigend als eben so lange dauernd ansah, als die Gründe der Bewilligung selbst. Ich bekenne, daß eine solche Voraussetzung außer der amtlichen Regel ist, aber ich war eigenliedig genug, meinen Fall selbst als eine Ausnahme zu betrachten.

Ich bin kein Müßiggänger; kein lieberlicher Bureauflüchtling, der die Stunden, die er dem Dienste stiehlt, in Vergnügen und Beluftigungen hinbringt. Unhaltenbe Studien und anstrengende Arbeiten haben mir vor der Zeit meine Jugend geraubt und ihre Freuden; die Art meiner Körperleiden zeigt deutlich die Quelle, aus der sie entsprungen. Hat mich irgend Jemand einmal lachen, ober reiten oder spazieren gehen und fahren gesehen, so sab er nicht einen übermüthig fröhlichen, sondern einen gepeinigten Gemüthskranken, der sich auf Geheiß des Arztes und nach schwer gefaßtem Entschluß nöthigte, seinen Zustand auf Augenblicke zu vergessen und in diesem Vergessen vielleicht zu lindern. Ganz Deutschland weiß, daß und wie ich mich beschäftige. Ich habe mir Chre gemacht und meinem Vaterlande, und meine Arbeiten sind nicht von der Art derjenigen, die ein glücklicher Augenblick unvorbereitet gebiert; sie tragen die Spuren der Wehen oft leider nur zu deutlich an sich, und zeugen von anhaltenden Studien und Man kann nicht zwei Herren bienen, sagt Vorarbeiten. schon die Bibel, und die allgemeine Hoffammer hat mir durch oftmalige Verwerfung bei Dienstverleihung nur zu

Deutlich gezeigt, daß sie sich nicht für den Herren halte, Dem ich mit Glück zu bienen im Stanbe wäre. Weit ent-Fernt, mich dadurch beleidigt zu glauben, gab ich vielmehr alle weiteren Dienstbewerbungen bei der allg. Hoffammer auf, und erwartete von dieser hohen Stelle nichts mehr als Dulbung solange, bis es meinem wieberholten Streben gelungen sein würde, irgend einen anderen, mit meinen litexarischen Beschäftigungen mehr im Ginklang stehenden Posten Bu erhalten. Diese Bitte um Duldung — hauptsächlich burch Den Wunsch erzeugt, sieben schwerzurückgelegte Dienstjahre micht gänzlich zu verlieren, wird auch nicht größer erscheimen, als meine, wenn gleich geringen Verdienste. — Aber, Dürfte man fragen, wie kommt die Kammer zu der Zuanuthung, poetische Berdienste zu belohnen? Es gibt Staaten, Die Aabemieen und Pensionen für Literatoren haben; Desterreich hat sie, vielleicht aus guten Gründen, nicht; was Daher anderswo Pflicht Einer Behörde ist, kann bei uns mur Obliegenheit aller sein, und die Begünstigung, um die Ech bitte, ist ja so klein, ein Jahresgehalt von 400 fl. so gering, das Geschäft eines, ohnehin nicht glücklich arbeiten-Den Conceptspraktikanten, so leicht ersett! Lebte ich in Frankreich ober England, so wäre mein Lebensunterhalt rach drei gelieferten dramatischen Arbeiten gesichert, in Wien, bin ich ohne Mittel und wahrlich in Verlegenheit, Evenn die allgemeine Hoftammer mich nach Dienstesstrenge Behandelt. Fürchtet man, durch solche Nachsicht ein boses Beispiel zu geben, so gestehe ich, nicht zu glauben, daß einer ber Conceptspraktikanten ber allg. Hofkammer, aus eleichen Gründen eine gleiche Begünstigung werbe an-Fprechen können, und der Tadel der Welt dürfte diese hohe Stelle in vorliegendem Falle vielleicht eher bei allzugroßer Strenge treffen, als bei rücksichtnehmender Milde. Man

spricht so viel von Beschützung der Kunst und Schonung der Künstler, und trotz alles Mitleides im Allgemeinen bleibt man doch immer gleich hart im Besonderen, und nur die Tasso's und Correggio's werden weniger, indeß die Antonio's und Battista's bleiben.

Ich bekenne, daß das Alles keine Gründe für die alls gemeine Hofkammer sind; aber es soll auch weder für diese Stelle, noch selbst für ihr Präsidium; für Sie sei es, Graf von Chorinsky! der Sie den Menschen zu schätzen verstehen und den Künstler, die Literatur und den Literatoren; der Sie aus eigener Erfahrung die Leiden kennen, mit denen überspannte Geistesanstrengung den Körper angreist und das Gemüth; der Sie mich in ähnlichen Anständen noch nie ohne Trost entlassen haben, und aus dessen Auge ich so gerne persönlich Gewährung meiner Bitte gelesen hätte, wenn mir nicht schriftliche Rechtsertigung zur Pslicht gemacht worden wäre.

1

\_ \_ \_

Daher auch kein Beibringen halberlogener ärztlicher Zeugnisse, kein Herumlaufen hier und dort nach Versprechen und Protektion, kein Gesuch mit Stempel und Kanzleiform, sondern unmittelbare Annahme voll Unterwerfung und Zusversicht.

4.

Bertheibigung des Gedichtes: "Am Campo vaccino," gerichtet an Se. Excell., Graf Seblnitth.

Eure Excellenz haben mir, als Sie mich vor sich beriefen, und das mir so schmerzliche Mißfallen Sr. Majestät über mein Gedicht: an die Ruinen des Campo vaccino, zu erkennen gaben, erlaubt, dasjenige, was ich in dieser Sache zu sagen hätte, E. E. schriftlich vorzulegen.

Ich hielt es für sehr leicht, nun aber, da ich an die Musführung gebe, bunkt mir's immer schwerer. Der Schein Ipricht gegen mich. Aber glauben E. E. nicht, daß, wenn mir um die Sache zu thun gewesen wäre, ich getrachtet und gewußt hätte, ben Schein zu vermeiben? Konnte ich, wäre ich mir einer übeln Absicht bewußt gewesen, so unfinnig sein, Worte auszusprechen, die schon beim ersten Blide auffallen, und erst in ihrer Beziehung auf das Ganze, ihren eigentlichen Sinn erhalten? Ganz anders müßte Semand verfahren, der seinen Widerwillen gegen eine Sache in einem Lande aussprechen wollte, wo ihre Aufrechterhal= tung — und mit Recht — erster Grundsatz ber Regierung ist; ganz anders sind von jeher diejenigen verfahren, die unter ähnlichen Umständen dieses gewollt haben. werlangen, daß man mich, wenn auch nicht von vornherein für gutgesinnt, doch wenigstens nicht für wahnsinnig halte, und das müßte ich wahrlich sein, wenn ich meine Gegenwart und Zukunft auf eine so lächerliche Art aufs Spiel Tepen könnte.

Bas war denn nun aber die Absicht des Ganzen? hier bitte ich E. E. vor allem nicht zu vergessen, daß von einem Gedichte die Rede ist. Die Sache der Wissenschaft und der Prosa ist: zu sagen, was wahr ist, und was falsch; die Poesie und alle Kunst überhaupt befaßt sich nicht mit Lehren, und wenn sie's thut, hört sie in dem Augenblicke auf, Kunst zu sein. Statt zu sagen, was jeder Gegenstand ist oder sein sollte, denkt sie sich in denselben hinein und spricht nur verschönernd aus ihm, in seinem Geiste heraus. Mit andern Worten: Ein Gedicht als solches enthält keine Meinung, sondern ist die Darlegung eines Eindrucks, einer Empfindung. Wer, der das klassische Altersthum kennt und liebt, ist vor den Ruinen des Campo

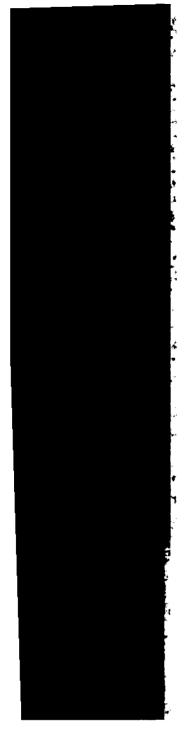

Berstörung des Alten gründet dieses zertrümmerten, statt i durch das Andere zu stärken.

Hier ist das Gebicht! It mung habe ich es geschrieben des Colosseums selbst geschrie Darlegung der ersten Urschrif paar Stunden barauf ausgek des Ganzen betrachtenb, nich damit noch nicht ausgesprochen ift ein Gebicht und teine ftren Aus der Bertvechslung dieser jeher alles Mißverstehen unt standen. So auch hier. Me den Untergang der herrlichen des Campo vaccino sind barin übergebliebene halbsterbende angesprochen, die unwillig fin den Untergang bereitete. 3ch mir ihre Gefinnung. Es ift ni was ich da schrich

des zu sagen, zu weit gegangen? Habe ich nicht meine Ausdrücke so gewählt, daß ein Mißverstehen nothwendig war? Auch das nicht, wie ich glaube.

Aber vieles traf zusammen, daß ein Mißverstehen wirklich entsprang. Vor allem: Niemand hat das Gedicht ohne Prävention gelesen. Eh es noch erschien, eh sich noch Jemand vom Gegentheil überzeugen konnte, hatten neidische hämische Menschen, die sich gerne mit dem Mantel der Religion bedecken, weil sie viel zu bedecken haben; Eiserer, deren Eiser erst dann klar werden wird, wenn ihnen das geworden ist, was sie dadurch erreichen wollen, diese Menschen hatten von allen Seiten Geschrei erhoben.

Gerade die Gutgesinnten waren am wenigsten unbesangen, denn das Aergerniß war einmal gegeben; ob durch das Gedicht verursacht oder dadurch veranlaßt, gleichs viel, es war da, und daß es vor allem der Regierung am wenigsten gleichgiltig sein konnte, begreife ich wohl: nur möge man nicht mir allein zürnen, sondern auf die Umsstände Rücksicht nehmen, die erst die Sache bedenklich machten.

Was also nun die Ausdrücke des Gedichts betrifft: Wenn Konstantin darin getadelt wird, so geschah es in dem, wie ich glaube, gerechten Unwillen, daß er und seine Nachfolger es waren, die, statt durch das Christenthum die gesunkene römische Größe wieder auszurichten und zu versedeln, diese vielmehr ganz zu Boden stürzten und dadurch der Barbarei des Mittelalters mit allen ihren traurigen Folgen Thür und Thor öffneten.

Wenn ich dem erschlagenen Remus sagte, er sei an Teinem Mörder Romulus dadurch gerächt, daß sein Reich Zerfallen und in dem Tempel, in dem er als Gott verehrt wurde, Priester einer andern Religion einen andern Gottesdienst feierten, so ist es ja allerdings gewiß, daß es für Romulus keine empfindlichere Strafe geben kann, als das zerfallen zu sehen, was er mit Gewaltthaten erbaut.

Endlich zu der am meisten misverstandenen Stelle: \_\_\_\_\_\_\_ Wom Colosseum, ober dessen Eingang höchst unzweckmäßiger \_\_\_\_\_\_\_ Weise ein Kreuz gemalt ist (ich wenigstens sinde es über \_\_\_\_\_\_\_\_ dem Eingange einer Arena zu wilden Thierkämpfen aus \_\_\_\_\_\_\_\_ Geringste ebenso übel angebracht, als wenn wir es an \_\_\_\_\_\_\_\_ unsere Schauspielhäuser malen wollten) — von diesen \_\_\_\_\_\_\_\_ Colosseum wird gesagt:

> Und damit, verhöhnt, zerschlagen, Du den Martertod erwarbst, Mußtest du das Kreuz noch tragen, An dem, Herrlicher, du starbst.

> Nehmt es weg, dieß heil'ge Zeichen! Alle Welt gehört ja dir; Ueb'rall — nur bei diesen Leichen — Ueb'rall stehe — nur nicht hier.

Wenn man sagt: Ueberall in der ganzen Welt mös und solle das heilige Zeichen der christlichen Religion

stehen, nur nicht hier, nur nicht an diesem Kampfplatz für wilde Thiere, nur nicht an diesem durchaus heidnischen Gebäude, wo es nicht hin gehört. — Ist das ein Ausfall gegen das Kreuz?

Die nächsten vier Verse sind ebenfalls Anklagspunkte gegen mich geworden, und gerade sie sind es, durch welche ich jeden Mißverstand heben wollte, und auf die ich mich zu meiner Vertheidigung berufe. Sie lauten:

> Wenn ein Stamm sich losgerissen Und den Vater mir erschlug, Soll ich wohl das Werkzeug küssen, Wenn's auch Gottes Zeichen trug?

Der Sinn dieses Gleichnisses, dieses Bildes, prosaisch dargestellt, ist: Mein Vater geht im Walde, ein Baumstamm, vom Winde losgerissen, fällt auf ihn und erschlägt ihn. Werde ich — gesetzt, der Stamm wäre, wie es sich wohl trifft, mit einem Kreuze bezeichnet, — werde ich dieses Kreuz, gerade dieses, küssen? Ebenso nun — geht der Sinn des Gleichnisses weiter — wie mir das Kreuz an dem Werkzeuge von meines Vaters Tode kein erfreulicher Andlick sein kann, eben so wenig kann es mir jenes an dem Eingang des Colosseums sein. Ich bitte, nach den Aufklärungen, die ich jetzt gegeben, das Gedicht noch einmal zu lesen, und alles wird deutlich sein.

Aber wenn zum Verständniß des wahren Sinnes diese Aufklärungen nothwendig sind, warum es dem Publikum ohne dieselben in die Hand geben? Diese Aufklärungen sind erst dann nothwendig geworden, als durch das Gesschrei übelwollender Menschen der klare Sinn des Gedichtes getrübt, und jeder Leser unwillkürlich aufgefordert worden war, mehr Bedeutung in den Worten zu suchen, als sie

enthalten. Wäre dieß nicht geschehen, das Gedicht würde spurlos vorübergegangen sein. Die Wenigen, deren Sache es ist, ein Gedicht als Gedicht zu würdigen, hätten es gelesen, sich vielleicht über die nicht mißlungene Darstellung gefreut, ich wäre durch ihren Beifall für die Mühe, es gemacht zu haben (denn wofür machte man sonst Gedichte), belohnt, und die Sache wäre zu Ende.

Man hat getabelt, daß das Gedicht eben für einen Alsmanach, für die Aglaja bestimmt wurde; in einer Sammslung von Gedichten, sagt man, wäre es — wenn irgendwo — doch noch unbedenklich gewesen. Ich denke nicht so. Einen Band gesammelter Gedichte, der höchstens ein paar Gulden kostet, kauft Jedermann; aber die durch ihre kostbaren Kupfer vertheuerte Aglaja, wie viele kaufen sie? — wie viele lesen sie? Ferner: Ist das Gedicht auch nur für Jemand verständlich, der nicht in Rom war, oder seine Ruinen wenigstens nicht historisch kennt? Von Solchen aber war — ohne Prävention gelesen — ein Mißverstehen nicht vorauszuseten und im ärgsten Falle kein schädlicher Einsluß zu fürchten.

Der übrige Theil der wenigen Leser der Aglaja hätte sich wahrlich nicht die Mühe gegeben, in einem für ihn eben so unverständlichen als uninteressanten Gedichte, lange nach zweifelhaften Stellen zu suchen.

Endlich zur Erklärung des Umstandes, warum ich ein Gedicht dieser Art, wenn eine Mißdeutung auch nur entsfernt möglich war, dem Druck übergab? sei Folgendes gesagt:

Ich hatte bisher vermieden, in Tagesblätter und Taschens bücher etwas von meinen Arbeiten einzurücken, weil ich einen solchen Kleinbetrieb, nach dem Ziel, das ich mir vorgesteckt habe, und nach der Stelle in der Literatur, auf die

ich Anspruch machen zu können glaube, unter meiner Würde Als ich daher aufgefordert wurde, in die Aglaja, in den Musenalmanach von Desterreich, nach bessen Inhalt bas Ausland unsere Fortschritte in diesem Theile der schönen Künste beurtheilt, Beiträge zu liefern, konnte ich mich nur unter der Bedingung dazu entschließen, wenn'ich etwas Banges liefern könnte und mir Gelegenheit gegeben würde, mich hier in einem größeren Umfange als lyrischer Dichter eben so zu zeigen, wie ich mich früher als bramatischer gezeigt hatte. Ich suchte baher alles zusammen, was ich an Gebichten Vorzügliches gemacht zu haben glaubte, und da ich das Gedicht auf das Campo vaccino, als Gedicht betrachtet, und abgesehen von seinem mißverstandenen Inhalt, für eines meiner beften halte, so würde ich es ungern vermißt haben, besonders da es mit meinen übrigen, in Italien geschriebenen Gedichten, ein kleines Ganzes ausmacht.

Hat es jedoch, gegen meine Absicht, einen wahrhaft Frommen gekränkt, war ich so unglücklich, mir sogar das durch das Mißfallen Sr. Majestät zuzuziehn, so wollte ich es lieber nie geschrieben haben, und ich kann wohl aufrichtig sagen, daß mich die Bekanntmachung desselben wahrhaft und innig reut. Trifft es sich, daß E. E. in dieser freislich an sich unbedeutenden, aber durch die Umstände besmerkenswerth gewordenen und besonders für mich wichtigen Sache, Sr. Majestät noch irgend etwas berichten, so bitte ich, meine Reue über dieses ohne Absicht begangene Verssehen, Sr. Majestät mit der Versicherung zu Füßen zu legen, daß ich mit meinem Willen in einen ähnlichen Fehler nie mehr zu versallen hoffe, eine Versicherung, deren Wahrsheit, meine nicht unbekannte Denkungsart und mein bissheriges Betragen, wohl verbürgen dürfte.

**5.** 

Zu der Buchausgabe seiner "Trilogie" hatte Grillparzer nach: folgende Vorrede entworfen, jedoch nicht veröffentlicht.

Ich übergebe das vorliegende Werk dem Drucke, ungeachtet mancher Unvollkommenheiten, die ich selbst daran bemerke. Sie sind aber theils zu sehr in der ersten Anlage bes Stückes gegründet, als daß sie ohne Zerstörung des Ganzen weggeschafft werden könnten; theils hat mir eine Reihe von Unannehmlichkeiten, die mich seit dem Beginne desselben betrafen, bann auch seine Vollendung, gegen meine sonstige Gewohnheit so sehr verzögerten, der Lust und des Vermögens zu weitaussehenden Verbesserungen beraubt. Ich habe zwischen dem ersten Afte der Argonauten und dem letten der Medea die Verluste und Erfahrungen eines halben Lebens gemacht; Unglücksfälle, Reisen, schmerzliche Enttäuschungen liegen bazwischen, und ich fühle mich außer Stande, die Fußstapfen auszugleichen, die so Vieles, was darüber ging, in den empfänglichen Boben eingedrückt hat. Ich konnte daher das Ganze nur entweder so geben, wie es ist, oder gar nicht, welches lettere, wegen des vielen Guten, das ich doch auch an meiner Arbeit zu bemerken glaubte, mir keineswegs räthlich schien.

So viel zur Entschuldigung mancher Ungleichheiten, die der Kritik nicht entgehen werden. Was aber die Versschiedenheit des ganzen Tons und der Behandlungsart zwischen den beiden großen Hälften meines Gedichtes, und besonders den Mangel an Griechheit in der ersten betrifft, so lag diese, reif erwägt, von vorneherein in meinem Plane, und ich rathe Denjenigen, die mich darüber gar hart anslassen, lieber zu versuchen, ob sie meine Gründe dafür aufzusinden und zu fassen vermögen, als daß sie mich

einer Unkenntniß beschuldigen, die doch wahrlich nicht gering sein müßte, da sie sogar die ihrige übersteigt. Kritiker, die mein Werk verdammt haben, eh sie es noch gelesen (ich meine namentlich den Hofrath Müllner in Weißensels), werden nun Gelegenheit sinden, zu entscheiden, ob ihre Scheelsucht zu voreilig war, als sie aus den Journalanzeigen meiner erbärmlichsten Tadler, ein Nebelbild meines Werkes zusammensetzen und dasselbe eifrigst bekämpsten, oder ob sie wirklich in einer Art von Inspiration, vorahnend die Wahrheit getrossen haben. Unter den Kritikern möchte ich Einem gefallen, unter den jetzt lebenden Dichtern — außer Einem, der aber mit seinen Gedanken nicht mehr unter uns lebt, und der von meiner Arbeit wohl keine Notiz nimmt, nur einigen wenigen, von den Tonangebern — keinem.

Der Gottschedianismus unserer Tage, der in seiner Pedanterie nur um so gefährlicher ist, weil er — auf Irrpfaden — von dem Höchsten und Heiligsten ausgeht, was die Menschheit kennt, muß unserer poetischen Literatur über kurz ober lang ein schmähliches Ende bereiten. Nachwehen jedes goldenen Zeitalters, eine aufgeblasene Kritik, macht sich immer mehr Raum unter uns, bis sie alle Geistesfreiheit getödtet haben und sich dann selbst auf: zehren wird. Es gehört — bei aller Besonnenheit — eine gewisse Unschuld des Gemüthes zu aller Produktion; wer ist dann noch im Stande, sie zu bewahren? Daher sind die ersten Werke unserer neuesten Dichter ihre besten; sobald sie zur Reslexion kommen, tödtet die Masse der ein= dringenden Rücksichten jedes freie Emporstreben, und Nebel und Begriffe geben sie, statt Anschauung und Gestalt. Ueber dem Suchen nach immer tieferer Begründung, nach immer höheren Anhaltspunkten verliert sich das ganze gerade vielleicht in vorliegendem We sich dem Geiste seiner Zeit nicht entz auch verschmäht, mit ihren Wassen man es doch immer auf ihrem Begebe meinem deutschen Vaterland mei losmachen will, so viel es immer ge es eben tragen," sagt Aurelia im Wich eine Deutsche bin. Es ist eine Eisdaß sie über Allem schwer werden, schwer wird." Aber so viel an mir libessern suchen.

Und somit nehme ich Abschieb vor bis etwa ein neues Werk mir wied neuen Vorrede gönnt. In Journale Namen nie lesen: weder angreifend

Wenn man mich deßhalb für dün sam ausgibt, so muß ich mir's gefa erkenne mich für zu stolz dazu. Trauerspiel König Ottokar zu verbieten. So unwahrscheinlich mir die Sache schien, und noch scheint, so wenig eine solche Voraussetzung selbst mit dem übereinstimmt, was ich von E. E. mündlich zu vernehmen die Ehre hatte, so fühle ich mich doch beunruhigt, und fange an zu fürchten, was ich zu glauben kaum über mich gewinnen kann.

Um E. E. nicht noch einmal persönlich zur Last zu fallen, nehme ich meine Zuflucht zu diesen Zeilen und bitte E. E., eh Sie etwa ungünstig entscheiden, den vollen Umfang dessen zu überblicken, was Sie zerstören und wie sehr Sie entmuthigen.

Ich habe mich nie unter die Schriftsteller des Tages gereiht. Kein Journal hat Beiträge von mir aufzuweisen. All die Correspondenz-Nachrichten und Tagesneuigkeiten, wodurch andere Literatoren so leichten und so reichlichen Gewinn finden, habe ich verachtend von mir gewiesen, meine Kräfte anhaltend, ernsten Studien, meine Zeit der Hervorbringung weitaussehender Werke gewidmet, und von der Anerkennung meines Baterlandes jenen Lohn erwartet, der der Ehre nichts benimmt, und ohne den diese Ehre selbst, mehr das Ansehen eines höhnenden Spottbildes für Leichtgläubige und Thoren hätte, als eines wünschens-werthen Zieles, werth, daß Verständige darnach trachten.

Ich habe ein Recht auf Berücksichtigung von Seite der Censur.

Wenn E. E. meinen Ottokar verbieten, rauben Sie mir die Frucht jahrelanger Arbeiten, meine Aussicht auf die Zukunft, vernichten mich und in mir, vielleicht eine Reihe aufkeimender Talente, die mein Beispiel sich zur Warnung nehmen und sich zu den Gemeinheiten der Journale oder den Possen der Leopoldskädterbühne flüchten werden, von denen mich enthalten zu haben, an mir so hart bestraft wird.

7.

In den folgenden fingirten Briefen charakterisirt Grillparzer die Stimmung bes Publikums seinem "Ottokar" gegenüber.

1.

# Liebster Hannibal!

Verzeihe, daß ich gestern mit dem versprochenen dettesà-dettes nicht zuhalten konnte; aber ich mußte mit meinem Mann ins Theater, wo man das abscheuliche Stück gab, von dem die Leute sich so lange zersprochen haben. Ja wohl ein abscheuliches Stück! und unmoralisch! Eine Frau, die ihrem Manne in Gegenwart der Leute, und in seiner eigenen, untreu wird! Ich bitte dich! Und dann was für ein Mann? Jung, schön, robust, wie Milch und Blut. Ja, wenn's noch ein Knirps, wie der meinige wäre! Ein höchst indicentes Stück!

Das Wichtigste zuletzt. Mein Mann ist heut Abends nicht zu Hause. Wenn du nichts Bessers weißt, so eile in die Arme beiner

in Sehnsucht harrenden Madlein.

II.

# Herzensfreund!

Das war dir ein Jux gestern Abends im Theater! Man gab das neue Stück: König Ottokrin oder Glück ohne Ende. Das Ding dauerte zwar verslucht lang, aber ich habe mich keinen Augenblick anuirt. Um vier Uhr war schon kein Platz mehr im Theater, und die Leute haben dir gestanden bis nahe an zwölf Uhr, und konnten sich nicht regen und rühren. Ich hatte meinen Hauptspaß. Nicht genug, daß ich den neben mir Stehenden unaufhörlich auf die

Ichen trat, so klatschte ich auch, wo sich nur irgend ein Anlaß zeigte, aber bloß um meinen Nachbarn mit den Ellnbogen in die Viehsionimie zu gerathen. Am Meisten Spaß machte mir ein ältlicher Herr, der vor mir stand, und gar zu gerne auf das Stück acht gab, wenn ich ihm einen Augenblick Ruhe gelassen hätte. Als es zuletzt an Servorrusen des Autors ging, trampelte ich mit den Füßen, daß der Staub aufging. Der dumme Kerl kam

der Deinige

Sebastian Mollton.

### III.

Gestern im Theater gewesen? Ja? Langweilig, langslig, langweilig! Was interessirt mich so ein König mit sem Glück ohne Ende, oder Ende ohne Glück. Ein Sich, daß es zu Ende. Ich und Freund Schewa haben gestern Abends nichts als wizige Einfälle über das ich. Ich gönne dem arroganten Burschen, dem Verster, diese Demüthigung. Er ist zwar mein Freund, muß aber auch gegen Freunde unparteissch sein, und hat mich immer geärgert, daß man auf sein Urtheil ir gab, als auf das meinige. In Zukunst will ich ihn der abtrumpsen.

Ihr Freund

Hurra.

#### IV.

Werthgeschätzter Herr Theatermaschinist!

Ich habe mich gestern Abends schwer geärgert im Seater. Das ist ein Stück ohne Natur und Wahrscheinsteit. Denn haben Sie je gesehen, daß die Vorhänge

eines Zeltes von allen Seiten niederfallen, sobald eine einzige Schnur abgehauen wird? So was geht in Prazi nicht. Auch ist es dumm, daß sich der Kaiser nicht mehr erbost, wenn sein schönes Zelt in Trümmer geht. Legen—Sie das Stück beiseite, und wenn Sie um die Ursachengefragt werden, so sagen Sie, ich hätte es gesagt, der sich darauf versteht,

ber Beltschneiber

Anopf.

V.

Warum mußten Sie vorgestern nach Brunn abreisen-Sie haben einen Genuß versäumt, der einzig war, unaus --ig sprechlich. Man gab den König Ottokar — Nun ja Könica = Ottokar! Wenn man nicht wüßte, wer barunter gemeinr ist! Das ganze Stud ist voll Beziehungen und Anspie - elungen. Rein Wort, das nicht in einem persteckten Sinngenommen wäre. Ich habe die Vorstellung angesehen -g: wie man ein französisches Pamphlet liest, ober eine eng b lische Parlamentsverhandlung, wo sich die Leute Grob heiten aller Art sagen und weder Tod noch Teufel in Ruhe gelassen wird. Köstlich! vortrefflich! der \* kommt darin vor und die \*\*, die \*\*\*, die \*\*\*\* nebst \*\*\*\*\* und \*\*\*\*\*\* und \*\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*\*\*, ja sogar da \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ist nicht vergessen. Seit Adolph von Schaden Meister Fuchs ist mir nichts so Interessantes vorgekommen Aber freilich der dumme Pöbel merkte von dem Aller nichts, und nahm das Ding wörtlich, wie es gegeben ist schien baber auch nicht sehr erbaut.

Der Ihrige

**¥fiffig.** 

## VI.

Bictoria! Ein vaterländisches Stück auf der Bühne! Stelle dir vor! Marchegg wird darin erwähnt, Horn und Rrems, wo wir so oft Bratwürste mit Senf gegessen Haben, ja der letzte Akt spielt sogar in Götzendorf, unserm wemeinschaftlichen Geburtsorte. Wer gibt mir Worte, ich habe nur Thränen! Viele wollen behaupten, das Stück hienge nicht gar wohl zusammen, was frage ich darnach! Genug, der fünfte Akt spielt in Götzendorf.

Leb wohl! Ich drücke dir die Hand, Freund! Bruder!!
——Landsmann!!! Gößendorfer!!!!

hans Dampf.

#### VII.

Um des Himmels Willen, theuerstes Fräulein! Sollte es wahr sein, was Ihr Herr Bruder mir achselzuckend meldete? Daß Ihnen das gestrige Stück gefallen habe? Nein, ich kanns nicht glauben! Wäre das Poesie? Und ist denn überhaupt Poesie, wo kein Gemüth, keine Zartsheit, keine Liebe?

Haben Sie die Gemeinheiten, die Späße, die — Unsanständigkeiten vernommen? und zum Theile im Munde würdiger, oder würdig sein sollender Personen. Unsere Spanier schrieben anders! und wenn auch mein Shakes speare sich manchmal etwas erlaubt, so hält er durch Charaktere schadlos, die diesem Stücke gerade durchaus sehlen. Denn sagen Sie selbst! ist in dem Machwerke ein einziger Charakter, der sich treu bliebe dis zum Ende? Ein rauher, harter König, der aber wieder kniet und weint und betet. Zawisch, der eigentliche Clown oder Rüpel des Stückes, und als solcher ganz gut, geberdet sich wieder manchmal recht ernsthaft. Sogar der von vornherein würdig

aufgefaßte Raiser, bekömmt mitunter nicht übel Lust, Spo zu machen. Endlich der Geist der Zeit! Wäre dieß de köstliche Mittelalter mit seinen Minnehöfen und Tro badours? — Kurz, mein Fräulein, tilgen Sie aus Ihre Gedächtnisse die Spur so vieler Unwürdigkeiten und halt Sie sich bereit, heut Abends am Klavier durch den Br trag eines gemüthvollen Liedes, Ihre Verirrung wieder g zu machen. Mein Auge sehnt sich nach Thränen!

Ihr Schaal.

#### VIII.

Sie fragen, wie mir bas gestrige Stuck gefallen hab Bum Theile nicht sonderlich, zum Theile aber kam m vor, als hätte ich es nicht ganz verstanden. Ich will dah mit meinem Urtheile vor der Hand noch ein wenig warte Florian Kurz.

8.

Bewerbungsgesuch Grillparzer's um bie Stelle eines Direkto an der Universitätsbibliothet in Wien.

Hochlöbliche k. f. Studienhofkommission!

Der Unterzeichnete erlaubt sich um Berleihung de durch den Tod des Regierungsrathes Wilhelm Ried! erledigten, Stelle eines Vorstehers ber Wiener Universitä-Bibliothek gehorsamst zu bitten.

Mein Gesuch war bereits zur Abgabe bereit, als die Ausschreibung des Concurses in der Wiener Zeitu Es liegt mir daher ob, dasselbe abzuändern, u lag. den daselbst ausgesprochenen Erfordernissen anzupassen.

Was nun erstens die Kenntniß einer flavischen Sprabetrifft, so besitze ich keine. Ich kann nämlich die havergegnen Reste des Böhmischen, das ich mir während eines früheren zweijährigen Aufenthaltes in Mähren eigen machte (obwohl es im Nothfalle sehr gut als Grundlage einer schnellen Wiedererlernung dienen könnte) nicht als eine eigentliche Kenntniß betrachten. — Da übrigens, so viel ich weiß, die Universitäts-Bibliothek nicht im Besitze irgend bedeutender slavischer Werke, der Zustand der flavischen Literatur aber zugleich vor der Hand, und wohl auch noch für das nächste Menschenalter, von der Art ist, daß eine Bibliothek von beschränkter Dotation, in einer deutschen Provinz, und zunächst für den Lehrzweck berechnet, auf den Ankauf ihrer Hervorbringungen kaum wird denken können, so dürfte dieser Mangel theils von geringerer Bedeutung sein, theils durch einen Ueberschuß anderer Eigenschaften überwogen werden. Wodurch nicht abgeleugnet sei, daß unter unsern Kindern und Enkeln, das Berhältniß sich anders stellen könne.

Von Diplomatik weiß ich als praktischer Archivsbeamter so viel, als einem Bibliothekar nöthig ist, und mehr als der Vorsteher der Wiener Universitäts: Bibliothek davon in Anwendung bringen kann, welche Anstalt, wie bekannt, ihre Handschriften sämmtlich an die Hosbibliothek abgegeben hat.

Meine zurückgelegten Studien, mit Einschluß der rechtlichen, weiset der Umstand aus, daß ich durch volle 21 Jahre im Conceptsfache, namentlich als Hofconzipist bei der k. k. allg. Hofkammer gedient habe.

Ueber enchklopädische Kenntnisse in den meisten wissenschaftlichen Fächern gibt es keinen Erweis, als eine simple Behauptung; und ich erlaube mir dieselbe. Daß ich in Geschichte und Sprachen bewandert bin, thut das Blatt der Wiener Zeitung vom 31. Jänner 1822 dar, welches enthält, daß ich, um dieser Eigenschaften willen, von der

k. k. allg. Hoffammer zu ihrem Archivs-Direktor ernannt worden bin.

Diese Sprachen nun sind: die griechische, lateinische, französische, italienische, englische und spanische, und zwar in einer Ausdehnung, wie sie wahrscheinlich keiner meiner Mitbewerber wird aufweisen können.

Man dürfte einwenden, daß derlei zu behaupten leicht sei; zum Glücke aber bin ich kein Unbekannter, über den man Auskünfte einzieht, oder sich zu erkundigen braucht. Ich bekenne mich nämlich — um vor allem die Identität der Person außer Zweisel zu setzen — als Denselben, der durch seine dramatischen Arbeiten die Ausmerksamkeit Deutschlands, ja, wenn den Uebersetzungen in alle europäischen Sprachen zu trauen ist, wohl auch eines größern Publikums auf sich gezogen hat.

Ich fürchte nicht, in den erleuchteten Collegien, die mein Gesuch zu durchwandern hat, auf einen in der Bildung so Berwahrlosten zu stoßen, daß er der Poesie — auch wenn sie die Spuren ernster Studien minder deutlich an der Stirne trüge — einen Platz unter den übrigen literarischen Illustrationen versägen sollte. Ich habe meinem Vaterlande Ehre gemacht, und darf daher wohl hoffen, daß die Beigesellung meines Namens der Wiener Hochsschule und ihrer Bibliothek, als nicht zur Unzier gereichend, werde erkannt werden.

Meine literarischen Verdienste dürften vielleicht Manchem etwas veraltet, und meine neuere Thätigkeit nicht ganz mit der frühern übereinstimmend scheinen. Auch hievon liegt mir ob zu sprechen, auf die Gefahr, dem bösen Willen dadurch Waffen gegen mich in die Hände zu geben. Durch den Zufall in die Beamtencarriere geworfen, befriedigt mich meine gegenwärtige Anstellung im Archive der k. k.

llg. Hoftammer als Beamter, ja als Mensch vollkommen; on dem Schriftsteller aber läßt sich nicht ein Gleiches Die mit meinen literarischen Bestrebungen mitnter in grellem Wiberspruche stehenden Geschäfte meiner stelle unterlassen nicht, auf erstere den nachtheiligsten influß auszuüben. — Nur in der ersten Jugend verwhren Hindernisse die Energie des Talents, bei heranahenden spätern Jahren will es gepflegt sein. — Eine instellung, die, wenn sie gleich mit dem ganzen Ernste es Geschäfts betrieben werden muß, doch durch ihren orzugsweise wissenschaftlichen Bereich den Geist in verundten Bahnen festhielte, könnte hierin nicht anders als öchst förderlich sein. Ich weiß nicht, ob mich die Eiteltit zu weit führt, wenn ich glaube, es werde keinem geildeten Deftreicher gleichgiltig sein, ob der Verfasser der Sappho und Medea ferner literarisch thätig ist oder nicht.

Um von den weitern Erfordernissen zu sprechen, so ist egehrt worden, daß der Competent schon früher in einer Bibliothek gedient habe. Ich habe in einer solchen gedient, 1 der Wiener Hofbibliothek nämlich, wo ich das ganze sahr 1813 in Geschäftsübung zubrachte. Wenn man diese leit zu kurz, die Unterbrechung dagegen zu lange findet, muß ich bemerken, daß Verschiedene das Nämliche in erschiedener Zeit lernen; bann, daß die äußern Erforernisse des Bibliothekdienstes nicht so schwer zu erwerben nd, als die Unterrichteten glauben, die innern dagegen iel seltner, als der gewöhnliche Bibliothekenpöbel davon ne Ahnung hat. Insofern nun ein mit ernsten Studien igebrachtes Leben, die ausgebreitetste Lekture in allen lweigen der Wissenschaften, Kunst: und Literar: Geschichte lter und neuer Zeit, Bücherfunde, als Hilfsmittel eigeer beträchtlicher Sammlungen getrieben, diese innern

Erfordernisse eines Bibliothekars verschaffen kann, oder ver mehr dieses innere Erforderniß selbst ist, glaube ich, weich mich nach allen Seiten umsehe, Niemanden den Ræüber mir einräumen zu müssen.

Endlich suche ich weder Beförderung noch Gehaltste mehrung, sondern einfache Uebersetzung auf einen mir m entsprechenden Posten. Ich stehe als Archivsdirektor allg. Hofkammer in einem fixen Genusse von 1500 fl. = soldung und 300 fl. Quartiergeld. Mein Vorgänger be überdieß noch eine Zulage von 500 fl., und zwar n. wegen besonderer Verdienste, deren er sich zur Zeit Verleihung (ein halbes Jahr nach seinem Dienstes tritt) noch nicht erworben haben konnte, sondern 🗗 in Bezug auf die Wichtigkeit und Beschwerlichkeit des schäftes. Auf Ertheilung dieser Zulage ist auch für xx von Seite der hohen Hoffammer bei Seiner Majestät reits der Antrag gestellt worden. Da durchaus kein billi Grund denkbar ist, daß diese Zulage mir verweigert wer! sollte, so werde ich nach Herablangung der A. H. E schließung an Gehalt 2000 fl. und ein Quartiergeld E 300 fl. beziehen, was im Entgegenhalt der Bibliotheka besoldung von 2000 fl. und 150 fl. Quartiergeld ein reinen Verlust von jährlichen 150 fl. darstellt. Aber sel wenn Seine Majestät befinden sollte, mir gegenwär allenfalls nur die größere Hälfte jener Zulage zu verleihe den andern Theil aber in Zukunft vorzubehalten, so wür auch dann der augenblickliche Mehrbetrag der Bibliotheke genüsse nur ein äußerst unbedeutender, ein kaum in Renung zu bringender sein.

Alles dieses zusammengenommen, hoffe ich zuversichtle auf gnädige Gewährung meiner Bitte.

## Reise = Erinnerungen

an

# Rom und Neapel.

1819.

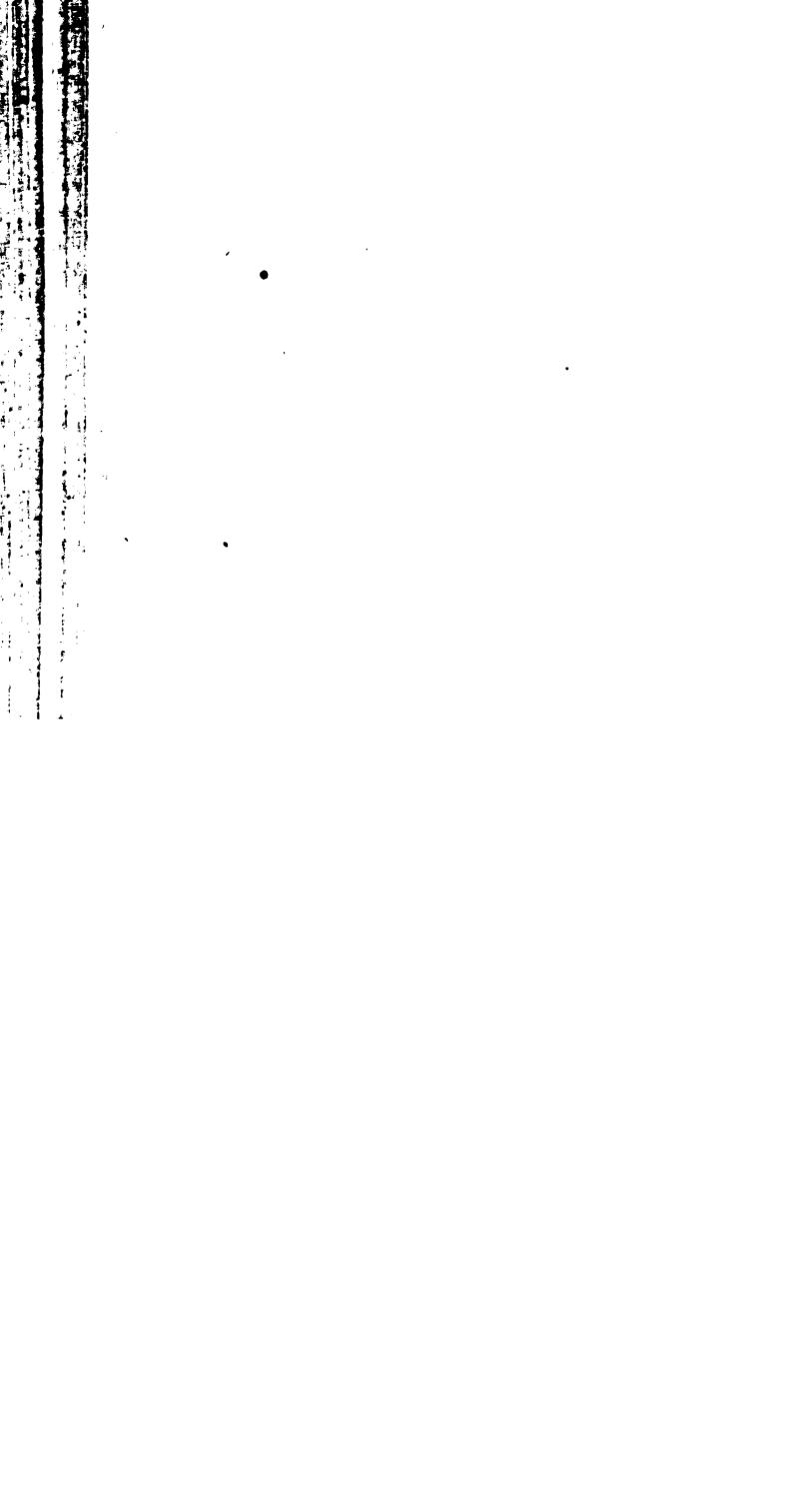

#### Rom.

Beinahe schon hinter Viterbo kündigt sich die Nähe der Priesterstadt auf eine traurige Art an. Unfruchtbare, bürre Haiden, ohne Kultur, ohne Wohnung, ohne Menschen, sagen vernehmlich: hier ist ein Wahlreich, und der Gewählte ist ein Priester, und dieser Priester ist gewöhnlich ein Greis. Man hatte, wegen der Reise des Kaisers und seines Gefolges, das Gesträuche weghauen lassen, das sonst zu beiden Seiten der Straße stand, weil es den Räubern zu Schlupswinkeln diente. Dadurch aber ward die Gegend noch kahler, noch trauriger. Den Gipfek zu alle dem, setzen noch die zerrissenen Ueberreste von Räubern und Mördern auf, die, an der Sonne getrocknet, rechts und links an der Straße baumeln und bem armen Reisenden bie Stellen bezeichnen, wo seine Vorgänger geplündert und ermordet worden sind. Schneibend ist ber Contrast dieser Debe mit der herrlichen Via Flaminia, auf der man fährt und die auf jedem Schritte erinnert, wie reich und glücklich einst Gegenden waren, wo man berlei Straßen bauen konnte. Mit einem eigenen Gefühl fährt man auf ber Straße, auf der einst römische Heere zogen, und hinter jedem Hügel glaubt man beinahe Helme und Spieße hervorragen zu sehen.

Endlich hielt der Postillon, wies mit der Peitsche vor sich hin und sagte: ecco la città, und am Horizonte zeigte sich ein ferner grauer Punkt, und es war die Peterskirche.

Wenn man Lust hätte, Vergleichungen anzustellen, so würde man sagen, St. Stephan in Wien sei eine Kirche für deutsche, St. Peter in Rom eine für italienische Andacht.

Ich finde St. Peter auf allen bildlichen Darstellungen bei Weitem erhabener, als beim ersten Anblick in der Wirklichkeit. Diese Kirche hat von außen den Hauptfehler, daß es keinen Totalüberblick davon gibt. Bevor man die Colonnaden erreicht hat, sieht man diese nicht, sondern bloß die Kirche, weil elende Häuser die erstere verdecken; hat man aber einmal die Colonnaden erreicht, so muß man nicht bloß vor sich blicken, sondern auch um sich, und hat somit keinen Gesammtüberblick mehr. Auch machen die ungeheuren Verhältnisse, in denen diese Kirche gebaut ist, daß man nur durch Vergleichungen mit daneben befindlichen Gegenständen, sich die eigentliche Größe derselben versinnlichen kann. Nach einer solchen Vergleichung ist es aber benn auch natürlich schon um das Erhabene bes Eindrucks geschehen, das als ein Unermegliches erscheinen muß und daher durch Messen verloren geht. Ganz anders verhält es sich aber mit dem Innern. Hier geben die Statuen und Verzierungen schon beim ersten Anblick unwillkürlich einen Maßstab zur Vergleichung, und daher verfehlt auch bas Innere seine Wirkung nicht. Wenn man auch der Peterskirche als Kirche etwas vorziehen könnte, so kann man es boch nicht als Gebäube.

Es ist schauerlich, wie dieses Gebäude mit dem Himmel durch seine Auppel und mit der Unterwelt durch das Grab

der Apostel Peter und Paul zusammenhängt, das gerade unter der Kuppel auf geheimnißvollen Treppen unter die Erde hinabsteigt. Daß dieses Grab eine Treppe tief, statt mit einer Thüre, mit einem goldenen, aber nur halb durchsichtigen Gitter verschlossen ist, zeigt, wie Diesenigen, die die Kirche bauten, wußten, wie auf das Gemüth des Menschen gewirkt werden muß.

Von allen Osterseierlichkeiten, die ich bisher gesehen, hat keine so sehr auf mich gewirkt, als die Austheilung des päpstlichen Segens vom Altare der Peterskirche. Der ungeheure Altar, dunkelroth ausgeschlagen, mit einer Reihe von Kardinälen hesetzt, von denen jeder für sich schon aussieht wie ein König, und nun, über all diesen Königen in Purpur hoch erhaben, auf seinem weit hervorragenden Throne: der Papst in vollem Schmuck, mit ausgestreckter Hand den Segen spendend orbi et urbi, Alles niedergesworsen, er allein, ein Gott, thronend hoch über Allem — ich werde den Augenblick nie vergessen.

Man lacht über die Rüstungen der Schweizer am Osterbonnerstag: ich sinde die Beibehaltung des Alterthümlichen
gerade hier sehr an seinem Plate. Sehr gut sehen die Kerls darin aus, die sonst so ziemlich Hanswursten gleichen; und wäre ich ein Maler, ich würde nicht versäumen, den
alten, beinahe achtzigjährigen Schweizer, Cammeriere des
Papstes, der die Aussicht am Eingang der Sixtina hat, zu malen in seinem Harnisch und grauseidenen Kleide. Er
sieht aus, wie ein Zurückgekommener aus dem dreizehnten
Jahrhundert.

In Rom ließ ich mir ein Beinkleid machen. Der Schneider, ein Lombarde, versicherte, auf meine Ausstelslungen, daß der Casimir dazu von der feinsten Gattung sei. Ich äußerte meine Zweifel. Glauben Sie etwa, ich

wolle Sie hintergehen? rief er: ich bin kein Römer. Als ich mich weiter mit ihm ins Gespräch einließ, versicherte er, er könne keinen Römer als Gesellen brauchen, i Romani sono tutti ladri, meinte er.

Ostermontag. Wir hatten uns mit Meyer, bem Verfasser der Dianasore, verabredet, die Reste des Forums zu besehen. Um 9 Uhr Morgens fanden wir uns beim Bogen des Septimius Severus unterm Capitol. Dieser Bogen ist nebst bem des Constantinus, beinahe bas best= erhaltenste unter allen Denkmälern der Vorzeit. Von beis den diesen Bogen gilt fast das Nämliche; was daran aus früherer Zeit und von andern Denkmalen, besonders von denen des Trajan, geraubt ist, kann man wohl vortrefflich nennen, die zeitgenössische Arbeit daran ist schlecht, wie z. B. die Siegesgöttinnen am Bogen des Constantin und die meisten Basreliefs mit Ausnahme der obersten, die eben aus dem Bogen Trajans genommen sind. Die Tempel des Jupiter tonans und stator bestehen nur noch in einigen Säulen. Was uns in Rom am meisten auffiel, war die ausnehmende Kleinheit aller öffentlichen Gebäude. All diese Werke, die sich die Phantasie als so groß vorstellt, waren, aus dem Raum zu schließen, der von einer Ruine bis zur andern geht, nur äußerst klein, und demungeachtet mußte wegen ihrer Menge das Forum so mit Gebäuden überladen sein, daß man kaum an ein gutes Aussehen des selben glauben kann. Hiezu kommt noch, daß die Gebäude offenbar ohne Symmetrie unter sich hingepflanzt waren; mit Einem Wort, man kann sich keine klare Vorstellung machen, wie das je schön sein konnte.

Der Vorwurf der Kleinheit, den man den ältesten Bauwerken mit Grund machen kann, trifft keineswegs die Gebäude, welche die spätern Zeiten hervorgebracht haben. Der Tempel des Friedens, von Titus erbaut, von dem nur noch die Reste der hinteren Hälfte stehen, ist ein unzgeheures Gebäude mit seinen drei mächtigen Hallengewölzben und den Spuren einer Colonnade, die sich von außen herumzog. Constantin ließ das Ganze in eine Kirche umzgestalten, und man hat Gelegenheit, durch Vergleichung des von ihm in die mittelste Halle hinausgebauten Ausbuges, die Verschiedenheit der Zeitalter in der Verschiedenheit der Arbeit zu beobachten.

Der Tempel der Sonne und des Mondes, oder der Roma und Benus, die mit einander vereinigt waren, steht nur noch mit halben Kuppeln.

Die Säule des Phokas ist ganz aus ältern Monumenten zusammengestohlen.

Die ungeheuren Mauern des Tempels des Antonin und der Faustina hat man benützt, um eine Kirche des heiligen Lorenz daran zu flicken, die jetzt Antonins herrliche Säulen unwillig schmücken. Dieses Gebäude zeichnet sich noch vorzüglich durch sein vortrefflich gearbeitetes Säulengebälke aus.

Der Bogen des Titus, der einfachste von allen, mit herrlichen Basreliefs, worunter der heilige Leuchter von Jerusalem bemerkbar ist.

Bon hier gingen wir in die Bäder des Titus, eine unförmliche wildbewachsene Steinmasse. So bewunderungswürdig alle diese Gebäude, besonders der spätern Zeit sind, so ist doch ihre Größe eine barbarische, und man kann nicht verkennen, daß sie von Despoten gebaut sind. Das dringt sich Sinem schon hier in den Bädern des Titus auf, noch mehr aber in den Kaiserpalästen. Hohe, aber enge Kammern und Gänge, ohne Fenster, ohne Licht, die sich schweisgend winden durch die Nacht; ein lebensfroher Grieche

hätte es darin gewiß nicht aushalten können. Zeigen auch diese Höhlen wilder Thiere jetzt noch Spuren kunstreicher Verzierungen, so ist doch auch die Art, wie sie angebracht sind, barbarisch. Ungeheuer hohe Gänge sind an der Decke mit Bildchen bemalt, die man in der Hand halten müßte, um sie betrachten zu können. Dort oben verschwinden sie beinahe zu unförmlichen Farbenpunkten. So mißbraucht die Kunst nur ein Thrann, und war Titus auch keiner de sacto, so war er doch einer de jure, sein Zeitalter war so, wenn auch er nicht.

Der Umfang dieser Bäder ist über allen Begriff. Man hat nur den kleinsten Theil davon aufgegraben, und davon kann man auf das Uebrige schließen. In diesen Bädern ist der herrliche Laokoon gefunden worden.

Ein lebhaftes Bild der römischen Größe, so daß die Phantasie dadurch wirklich erweitert wird, gibt unter allen hiefigen Denkmälern alter Zeit beinahe allein das Colos= Herrlicheres kann man nicht mehr sehen. wird besonders in Rom klar, wo man so viele vorzügliche Gebäude sieht, und boch verschwinden alle in nichts vor biesem Coloß. Es ist interessant, eine Bergleichung zwischen dem Eindruck anzustellen, den die noch ungeheurere Petersfirche macht, gegen den des Colosseums. man in Rom ausspricht, daß die Peterskirche beim ersten Unblick nur eine mäßige Idee von Größe erwecke, so pflegt man gewöhnlich zu sagen: das rühre von den rich= tigen Verhältnissen her, in benen sie gebaut ift. Aber ift es benn das Colosseum in minder richtigen? und doch erscheint es beim ersten Anblick als ein Großes, indeß man die Peterskirche mehrere Male sehen und erst Vergleichun: gen anstellen muß, um sie ganz zu würdigen. Meinung nach rührt diese Verschiedenheit nicht von daber,

daß die Peterskirche in richtigen, sondern daß sie in ungeheuren Verhältnissen gebaut ist, das Colosseum aber nur in großen. Diese fünf Reihen Bogen über einander, deren jeder sich sogleich als sehr groß darstellt, machen mich die Größe der letzteren beim ersten Blick erkennen; wer sagt mir denn aber, bei der Peterskirche, wie hoch diese einzige Säulenreihe sei, welche das Gebälk trägt? Erst wenn man die Entsernung des Petersplatzes praktisch ersahren hat, bewundert man die Kirche, und man muß die Größe herausrechnen, statt sie anzuschauen.

Wendet man sich nun hinüber gegen den palatinischen Berg, so hat man, von den Stusen der Basilica St. Gregorio den herrlichsten Anblick der Kaiserpaläste, die sich in mannigsachen, über einander gethürmten Mauern und Wöldungen auf jenen Hügel hinüberziehen. So ungeheuer diese Masse von Gebäuden ist, an der fast alle Kaiser der frühern Zeit gebaut haben, so genügte sie doch dem nach Betäudung und Sinnenberauschung haschenden Nero nicht. Sein goldenes Haus füllte nebst dem palatinischen Hügel auch das Thal zwischen diesem und dem esquilinischen und bedeckte sogar noch diesen letzteren, wo in der Folge Titus seine Thermen hinsetze.

Auf dem Wege zwischen dem palatinischen und aventinischen Hügel hin liegen rechts die Trümmer des Circus
maximus, an denen nichts mehr zu erkennen ist. Weiterhin, auf der Via di S. Sebastiano sindet man die Thermen des Caracalla. Staunend betrat ich sie. Eine Reihe
von einst gewöldten Hallen, jede so groß, daß sie für sich
ein bedeutendes Gebäude ausmachen würden, ziehen sich
an einander hin. Ueberall ungeheure Massen, überall
Spuren von Pracht, an den noch hie und da mit Marmor
bedeckten Gewölben, an dem an manchen Orten ausgedeckten

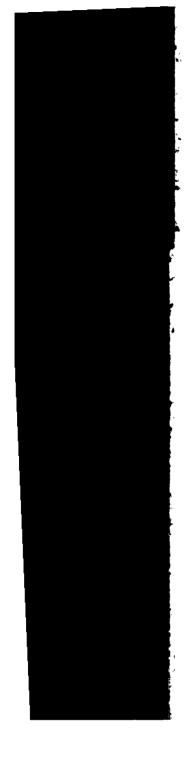

Beschaffenheit solcher Kaiserbäh stand über dem noch vorhanden Thermen noch ein ähnliches Olcallas Bäder zeigen, was denn i Die Gemächer Caracallas haben wenn nicht etwa die lichtlosen ti der Erde liegen.

Weiter fort auf der Straß Scipionen, die aber, seit der di ins Museum Clementinum gebr teresse haben.

Durchs Thor St. Sebastian i pischen Straße fort, die, obschr gleichkommend, doch noch in alte der Kirche St. Sebastian ist der takomben. Ungeheure Felsengäns bald weiter, bald niedrig, so daß r fortwandeln muß, bald höher stre und rechts und links sind Höhlun über einander laufenden Felsen, aussehen das war Er als wenn man sieht, an welchen Orten sie gezwungen waren, zu beten und zu lehren. Aristipp hätte in den Katakomben zum Heautontimorumenos werden müssen. Die tiefern Sänge der Katakomben sind jetzt vermauert, seit viele Menschen, unter andern auch, wie mein Führer versicherte, eine Abtheilung von Zöglingen des collegio Romano, darin kich verirrt und nie mehr den Rückweg gefunden haben.

Als ich herausgestiegen war aus diesen Klüften der Unterwelt und hinüberblickte nach dem herrlichen Rom und Teinen Denkmalen der Vergangenheit, da ward mir nachsenklich und sonderbar zu Muthe. Dort die Stadt, urbset ordis, thronend und prangend, und hier die Katakomsen, wie Repräsentanten des Heidenthums und des Christenthums. Und all deine Kraft und all deine Pracht hat dich nicht retten können, göttliche Roma, du bist erlegen, und auf den Zinnen deiner Götter prangt das Zeichen, das hervorging aus diesen Klüften und, langsam wandelnd, wher unabläßlich, dich überholte, als du müde warst und wicht mehr sliegen konntest.

Langsam weiter wandelnd sah ich noch die Ruinen von Saracallas Cirkus und das wohlerhaltene Grabmal der Säcilia Metella, zu schön für eine so unbedeutende Frau, und müde, aber heitern Geistes kehrte ich auf derselben Straße zurück, immer in einer Hand den Plan von Rom und in der andern Lasi's verdienstliches Itinerario.

Ich war in Thorwaldsens Studio. Es war an einem Linglückseligen Tage. Lon einer Diarrhöe und verdorbesem Magen, den traurigen Wirkungen des römischen Klima und meiner Unbekanntschaft mit der hiesigen Lebensweise, Seplagt, schlenderte ich mißmuthig durch die lauten Straßen,

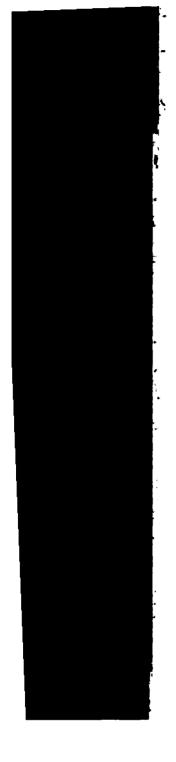

ich Canova's Werkstätte betreter gesehen zu haben, was die ner alten, an Bildwerken aufzuweisen bedauerte ich den ungeheuern Abs nova's Bilber sind schön, aber ti handelt, daß mir dabei immer de in der Osterwoche hier in einem L kunstreich aus — Butter gemach waldsen. Ich habe keine seiner ge sehen, und ich weiß daher nicht, i des mechanischen Theils der Arb gleich kommt — und eine Statue der mir die Gehilfen fagten, es fi tur, schien diesen Zweifel eber zu t — aber was die edle Form, die und die Composition betrifft, hieri nach Thorwaldsen weit über Canmed, der den Adler trinken läßt. jugendlich, beinahe dunn und do durch diese keusche Behandlung reiz Unschuld in dem ganzen Knaben,

anderer Hirtenknabe, wahrscheinlich auch ein Ganymed, mit der Rechten seinen Juß nachlässig umfassend, die Linke hinter sich aufgestemmt und unschuldig, halb gedankenlos vor sich hin in die Welt blickend, weicht dem andern an Schönheit kaum. Ich habe durchaus in meinem Leben nichts gesehen, was in bieser Gattung jenen beiden Statuen die Wage halten könnte. — Eine Benus mit dem Apfel, unbeschreiblich reizend. — Ein Antinous, vielleicht weniger vollendet, ebenso ein Amor mit dem Pfeil. Herrs lich wieder eine in köstliche Falten gehüllte Tänzerin. Alles Andere aber übertreffen die Basreliefs. Da ist ein Herfules, gegenüber einer Hebe, im herrlichsten Contraste. Bemerkt man gleich, daß der Bildner des Werkes den farnesischen Herkules gesehen hat, und ist vielleicht auch mit Rücksicht auf diesen, der Nacken des Unbändigen zu stark gerathen, so kann man boch der kühnen, übermenschlichen Form seine Bewunderung nicht versagen. Briseis, die Agamemnons Herolde dem Achill entführen; der eine He= rold hat das Mädchen angefaßt, die, mit Zögern ihm folgend, den traurigen Blid zurückwendet nach dem blühenden Bettgenossen. Dieser sitt herrlich auf einem Stuhle in der linken Ede bes Bildes, die linke Hand krampfig auf die Brust gepreßt. Vielleicht wäre übrigens, bei aller Vortrefflichkeit dieser Figur, mehr Zorn und weniger Schmerz besser gewesen. Beinahe wird er von dem im , Vorgrunde stehenden Patroflus verdunkelt. Oder wäre die Bedeutung der Figuren umgekehrt, dann wäre der Schmerz der sitzenden Figur zu heftig; so trauert man nur über eigenen Berluft. Alles Andere übertrifft der Triumphzug des Alexander, ein Basrelief, dergleichen ich kaum unter den Antiken gesehen habe. Diese Krieger, immer verschieden und nur an Schönheit sich gleich, diese

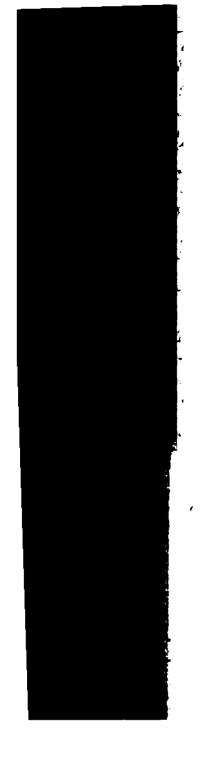

Ich war im Theater el nol Man gab eine Oper Isabella e Pacini, bann ein Schauspiel, 1 habe. Ich hatte gehofft, daß des österreichischen Hofes sich 1 werfen und den übeln Ruf zu in dem das römische Theater in vergebliche Hoffnung. Schon d führenden Stücke war sonderbar. der Oper, dann ein Aufzug des setzung der Oper, so daß der I Beschluß machte. Das Ding gin d. h. gegen neun Uhr an und da bis gegen zwei Ubr nach Mittern ich in der Hälfte der Vorstellung vor Langeweile, das Haus ver Die Oper war wirklich elend: Musik, von einem höchst zahlreid ausgeführt. Unter ben Sängern tari am Erträglichsten, der einen sich aber zuweilen durch das Bej

Die Krone von allem aber war der erste Tenor. wie ein Lastträger, die emporgehobenen Schultern beinahe Buckel mißstaltet, der Kopf hinabgedrückt, das Gesicht ein Gemisch von Robbeit, Häßlichkeit und Stupidität, dabei in ein pomeranzenfarbiges Gewand, mit brennend blauer Leibbinde und goldenen Tressen auf den Nähten gekleidet, machte er einen wahrhaft unausstehlichen Eindruck und glich auf ein Haar dem Prinzen Höckerich im Feenmärchen. Ihn als tampfgerüsteten Ritter bei dem vorkommenden Lumpenturnier am Schluß des ersten Akts zu sehen, war wirklich merkwürdig. Zu dem allem noch die Dekorationen elend, die Kleidung geschmacklos und lumpenhaft, die Chöre schwach und schlecht, Aufzüge und Comparsen so erbärmlich, daß es vielleicht kaum in dem ge= ringsten Landstädtchen in Deutschland ärger sein kann. — Mehr unterhielt mich das recitirte Stück, halb Lustspiel, halb Drama von der empfindsamen Art, wo eine Amerifanerin, von ihrem Gatten verlassen, als Kammermädchen das haus der Geliebten ihres Treubrüchigen sich ein= ichleicht, und mit Hilfe eines gutherzigen Murrkopfes von Dheim, alles wieder ins Geleise bringt. Hier sah ich zum erstermal die Schauspielkunst des eigentlichen Italiens. Rußerordentlich sprechend war jede Bewegung des alten Onkels. Keinen Augenblick ruhte das Mienenspiel seines ausdrucksvollen Gesichtes, und in alledem war unleugbar viele Wahrheit, obgleich italienische Wahrheit, die einem Deutschen leicht an Karikatur zu streifen scheinen konnte. verkleidete Gattin ward in dem gefälligen Theil ihrer Rolle recht verdienstlich, in dem ernsthaften aber mit all Pathos und der Heftigkeit dargestellt, die den Italienern so geläufig ist. Das Uebrige war schlecht. — Artig ist das Innere des Theaters mit sechs Reihen verschieden:

artig gezierter Logen übereinander, und das Publikum benahm sich ziemlich gut, indem es während der Recitative, statt zu schreien, laut zu sprechen sich begnügte. Es ist bei den hiesigen Theatern noch eine eigene Einrichtung, die mir nicht übel scheint. Sowohl Logen als Parterre haben keinen bestimmten Preis, sondern das Eintrittsgeld richtet sich nach dem Maße der Neuheit oder Beliebtheit des gegebenen Stückes oder der auftretenden Künstler. Auf diese Art bezahlen die ersten Abende immer die Hauptauslagen, und auch in der Folge wird das Theater, wegen des niedrigen Preises, nie zu leer.

Die Römer sind bis zu einem unglaublichen Grabe kindisch. Nicht allein, daß man Erwachsene allenthalben Spiele treiben sieht, die bei uns nur Anaben vergnügen; auch Leute von Distinktion bleiben stehen, wo dergleichen gespielt wird, und nehmen den lebhaftesten Antheil an dem Gange und dem Ausschlage der Kinderei. So sah ich heute einen Haufen Trasteveriner auf dem Petersplate ein Spiel treiben, das darin bestand, daß Einem die Augen verbunden wurden und er so blindlings versuchen mußte, den Obelisk zu sinden. Die bärtigen Kerls geberdeten sich alle wie besessen mit Jauchzen und Schreien, ja selbst Abbate's, die dabei standen, hüpften vor Lust und riesen ihr: tocca, tocca! so gut als die andern.

Wir hatten unsere Reise auf Kosten aller Bequemlichteit, ja selbst des Vergnügens und der Gesundheit beschleunigt, um noch zu den Feierlichkeiten der Osterwoche in Rom zu sein, da wir uns nicht anders vorstellen konnten, als daß dieselben in der Metropole der katholischen Christenheit von außerordentlicher Wirkung und Erhabenheit

TENE TO SEE 

=

=946

3 de

= FEN:

553N

北京社

Fein müßten, worin wir auch durch Erzählungen Beschreibungen früherer Reisenden bestärkt wurden. Hierin Fand ich mich meines Theils ziemlich getäuscht. Alle Ce= remonien der Charwoche, an sich rührend und erhaben, Haben durch die Länge der Zeit und die abstumpfende Macht der Gewohnheit von Seite der mitwirkenden Per-Fonen, so sehr alle Bedeutenheit, so allen Geist verloren, Daß sie, mit wenigen Ausnahmen sich beinah komödien= anäßig ausnehmen. Dazu kommt noch, daß der Zweck, Bu verblüffen, zu blenden, auf den Haufen zu wirken, größtentheils so grell hervorsticht, daß an irgend eine Er-Bauung kaum zu denken ist. Dieß war besonders der Fall anit der Pontificalmesse des Papstes in der Peterskirche am Oftersonntag. Ich hatte einen sehr guten Plat auf einer Tribune gewonnen, wo ich der in Andacht versunkeren Raiserin gerade gegenüber war, und den Papst kaum Dreißig Schritte vor mir hatte. Der Einzug, in welchem Derselbe auf Menschenschultern, die Tiara auf dem Haupte, in ein weißes, mit Gold gesticktes Gewand gekleidet, durch Die ungeheuren Hallen der Petersfirche herumgetragen wird, tvährend Alles auf die Kniee fällt, hat etwas Erhebendes, Das durch die ehrwürdige, geistvolle, durch Jahre und Deiden gebeugte Gestalt Bius VII. sehr vermehrt wird, und es noch mehr werden würde, wenn die häufigen Kreuzeszeichen Langsam und weit vor sich hin, statt schnell und mit kaum vom Leibe getrennter Hand gemacht würden. hinter dem -Hochaltar wird der Trag-Thron niedergesett, worauf sich der Papst zum Gebet niederwirft und nach vollbrachter Andacht, von zwei Cardinälen geleitet (Gonchelai und Reffo), den auf mehrere Stufen erhobenen Thron besteigt, Endeß der ihn umgebende Haufe von Cardinälen und Prä-Laten sich zu beiben Seiten reiht. Das macht sich schön, Grillparger, fammtl. Berte. X.

wenn gleich der Verstand sich zuzugeben sträubt, daß der oberste Priester der Gottheit, statt als servus servorum ein Beispiel der Demuth zu geben, sich selbst als einen Götzen hinftellt, nicht minder hoch und glänzend auf seinem Thron, als der Gott gegenüber auf seinem Tabernakel. Wenn nun aber erst die langen und langweiligen, ohne Geist und Bedeutung abgehaspelten Ceremonien der Pontificalmesse beginnen, während welcher die Cardinäle und Prälaten wie Gassenbuben sich auf die Stufen des Thrones halb hinsetzen und halb legen, wenn man in die geistlosen Gesichter dieses Kirchenpöbels schaut, der da mitspielt, weil er seinen Antheil am Gewinn zieht, so ekelt Einem, und selbst der würdige Anblick des Papstes kann die widrige Empfindung nicht zerstreuen. Wie da die Ceremonienmeister herumlaufen, gleich als wäre der Dom ein Gesellschaftssaal, wie Alles sich marionettenmäßig bewegt. — Ich wollte, man hätte uns auf den Posten die Pferde hartnäckiger verweigert, als man that, damit ich erst nach der Osterwoche nach Rom gekommen und mir der Anblick solcher Entwürdigungen erspart worden wäre. Mit all diesen Ceremonien stimmt der Anblick des Innern der Peterskirche ganz überein. Dieses Gebäude ist durchaus mit keiner Kirche, sondern etwa mit den Rittersälen in den Schlössern unsrer Fürsten zu vergleichen. Ungeheuer hell, geschmückt, ist Pracht und Majestät ber erste Eindruck, den sie erweckt. Kein Betstuhl, kein Winkel, wo bescheidene Andacht sich zurückziehen könnte, um von Niemand gesehen zu werden, als von Gott. Wie in Rom Abbate's die Stelle von Kammerherrn und Pagen vertreten, so muß die Peterskirche statt des Prunksaales dienen. Es bleibe baher jeder Andächtige fern und gönne seinen Plat bem Neugierigen.

Ich habe Maffei's Merope im Theater Pordenone aufführen gesehen. Die Raserei, mit der diese Italiener tragiren, ist unbeschreiblich. Die Königin geberdete sich wie eine Megare und schrie zum Berplaten. Wenn vom Niederstürzen die Rede war, so wirbelte sie blitschnell die Arme und geballten Fäuste übereinander, wie man wohl in der outrirten Balletmanier zu thun pflegt. In der höchsten Wuth griff sie mit den Fingern in die Augen, als ob sie sich die Augäpfel ausreißen wollte. — Obgleich auch häufig bis zur Karikatur heftig, zeigte doch ber Schauspieler, ber den Aegisth gab, unverkennbare Spuren von Talent. Der Ton einer jugendlichen Unschuld gelang ihm manchmal vortrefflich, und in der Scene, wo er das Geheimniß sei= ner Abkunft erfährt, riß er hin. Herrlich gebaut und mit einem ausbrucksvollen Gesichte, bot jede seiner Stellungen ein Mobell für den Maler, besonders da auch seine Kleidung, weit entfernt von den knappen Jacken, in denen wir unsere Griechen gleich Bäckerjungen auftreten lassen, sehr gut gewählt war. Die übrigen Mitspielenden waren schlecht, hatten aber durchaus gut memorirt und spielten in den Ensembles rasch und gut zusammen.

Die Musik in der Sistina bei den Metten in der Charswoche hat wirklich etwas Außerordentliches. Dhne Instrusmentalbegleitung wird sie bloß von Männerstimmen ausgesührt, die durchaus vortrefflich sind und worunter Diskant und Alt von Kastraten gesungen werden. Der Gesang dieser Letztern verstärkt durch sein Sonderbares, Eindringzliches die Wirkung ungemein. Den Ansang machen Psalmen in dem sogenannten canto sermo, die, so schön sie in ihrer Art sind, doch durch ihre Länge ermüden und zuletzt bei

bem ungeheuren Gedränge, in dem man gequetscht basteht, beinahe widerlich werden. Nun ist das lette Licht an dem großen Leuchter verlöscht, die Psalmen verklingen, und es wird still in der Kapelle, die während dem immer dunkler und dunkler geworden ist, mit Ausnahme des vergitterten Chors, der, beleuchtet, allein noch sparsames Licht ausstreut. Da — nach einer langen Stille, klingt auf einmal ein jammernber, schneibenber Diskantton burch bas Schweigen, und — das Miserere beginnt. Diese Verkettung der Töne, diese langsame, zögernde Auflösung der disharmonischen Klänge, dieses scheinbar einfache und doch kunstreiche Fortschreiten bes Gesanges, verfehlt seine Wirkung nicht. Selbst 土耳 die derben Naturen der Engländer konnten der Macht dieser TI Musik nicht widerstehen, sie wurden still und horchten, **\_**51, sichtbar berührt. Aber auch die Ausführung der Sänger Ter kann nicht genug gelobt werden. Durchaus genau und OLD) rein, kann das geübteste Ohr bei all den Ausweichungen JIN und Auflösungen keinen falschen Ton bemerken. Die Dis-=== kante waren vorzüglich, besonders ausgezeichnet aber der JI Bassift, der mit einem sonoren Organ und richtigen Sinn, - II, fräftige Schatten in das Rembrandtische Nachtgemälde bin-= 11: einlegte. Man gibt abwechselnd zwei Compositionen dieses Miserere's von verschiedenen Meistern, wovon mir aber bas von Allegri besser gefällt, da die gehäuften disharmonischen JE 11 起主 Töne bes andern zu häufig sind, und in ihrer Gesuchtheit häufig zu wirklichen Mißtönen werden.

**:** 

All bieser Genuß wird Einem übrigens sehr durch das **3**.6 **\_** unermeßliche Gedränge verleibet, das in der engen Sistina in der Charwoche immer ist und heuer durch die Anwesen: = -1: heit so unverhältnismäßig vieler Fremder ganz besonders war. Am Charfreitag fürchtete ich wirklich im Ernste todt: gedrückt zu werden. Hierbei tritt nun die Derbheit der --

papstlichen Schweizer in ihr volles Licht, die ich aber übrigens nicht Grobheit nennen möchte, da diese tüchtigen Kerls mur genau erfüllen, was ihnen befohlen worden, ohne daß Fie je eigentlich beleidigen, wenn man sich nicht widersett, wder der Drang so groß wird, daß eine gradweise Steigerung der Milde zur Strenge nicht mehr möglich ift. Man muß auch nur den Ungestüm sehen, mit dem sich Alles, Besonders die Engländer, bei solchen Gelegenheiten zudrängt. Da stoßen und schlagen denn endlich zuletzt die ehrlichen Schweizer, was das Zeug hält, und ich war selbst Beuge einer solchen Scene, wo sie mit umgekehrten Hellebarden auf Herrn und Damen losschlugen, die mit Gewalt Die Thüre erstürmen wollten, die zu dem Saale der Fußwaschung führt. Einen solchen Lärm, ein solches Gewühl und Gedräng werde ich vielleicht nie mehr erleben. alles die Treppen hinaufstürzte und die Schweizer, beinahe übermannt, den andrängenden Haufen wieder die Stufen hinunter warfen, daß die Mittelften, von beiden Seiten gedrängt, beinah erdrückt wurden. Drohen, Schreien, ohnmächtige Damen, brüllende Engländer, prügelnde Schweis zer; ich war froh, aus dem Gedränge mit Aufopferung der Fußwaschung nur wieder herauszukommen. Es ist ein Zeitpunkt, wo Rom dem Fremden, besonders demjenigen, der sich nur kurze Zeit dort aufhalten kann, unerträglich wird, nämlich in den ersten acht Tagen nach der Ankunft. Man langt an, von der Reise ermattet und förperlich herabgestimmt. Die ersten Eindrücke, welche man von der Stadt selbst und ihren Umgebungen erhält, sind nichts weniger als erfreulich, und dem ungeachtet quält man sich felbst, aus alle dem etwas Bedeutendes herauszubringen, da man sich beinahe schämt, in dem hochgepriesenen Rom nur einen Augenblick kalt gewesen zu sein. In dieser

unbehaglichen, mit Unzufriedenheit über sich selbst verbundenen Stimmung fängt man nun die Jagd nach Sehenswürdigkeiten an. Aber die Fülle von Gegenständen erdrückt, dabei ist noch das Traurige, daß alles Einzelne beinah durchaus unter der Idee bleibt, die eine dichterische, durch Hyperbeln der Reisebeschreiber gespannte Phantasie sich gebildet hatte. Vielmehr, um es recht eigentlich auszudrücken: Was man sieht, läßt beim ersten Anblick unbefriedigt, weil es die ungeheuern Bilder, die sich die Phantasie davon gemacht hat, nicht erreichen kann, in der Folge aber, wenn einmal der Verdruß über diese getäuschte Erwartung vorüber ist, und man sich einmal gewöhnt hat, die Sache aus bem neuen, gemäßigten Gesichtspunkte zu betrachten, fängt erst der Gegenstand wieder zu interessiren an, besonders, da boch die Umrisse, was sie an Größe verlieren, an Deutlichkeit gewinnen, wozu noch ber unendliche Reiz kommt, der in jeder Berichtigung unserer Erkenntniß liegt.

### Meapel.

Wir hatten einen Plan gemacht, nach dem wir unsere Excursionen durch die Umgegenden Neapels einrichten wollten, und zufolge desselben sollte der Ansang mit der westelichen Seite gemacht und demnach zuerst der Meerbusen von Bajä mit seinen Trümmern und Naturwundern besucht werden. Am — Mai brachen wir, durch Misverständnisse bis 10 Uhr Vormittags verspätet, in zwei Wagen auf. Wir machten eine frohe Gesellschaft von jungen Männern aus, an Büchern und antiquarlschen Nachweisungen sehlte es nicht, ebenso wenig als an kalter Küche und vielleicht nur zu reichlichem Vorrath von Wein; der Tag war herrslich, kurz, es ließ sich mit Grund aller nur ersinnlicher Genuß im Voraus versprechen.

Am nordwestlichen Ufer des Golfs von Neapel läuft eine köstliche Hügelkette hin, die man den Posilipp nennt. Mit Landhäusern und anderen Gebäuden, so wie mit Weinspslanzungen und Bäumen aller Art überdeckt, an seinem Fuße vom Meere bespült, gewährt er den reizendsten Ansblick, den man sich nur irgend denken kann. Da wo seine Seite mit der Verlängerung der herrlichen Straße Chiaja zusammentrifft, ist, man weiß nicht von wem, der Hügel durchstochen, und zu einer ungeheuren Pforte ausgehauen.



uns sugestint juyer. Co jug eine Gegend, die die Natur sch Schauplat ihrer Schauerscenen ahnungsvollen Fahrt durch den dem der Lichtpunkt, der schon Ende herüberschimmerte, sich na größert und als Ausgang ben I hat, stellt sich eine herrliche, i dem Auge dar. Auf einer voi und links mit Baumreihen, un zungen bedeckt, wo Weinreben vi Gehänge zureichen, dazwischen mit blauen Blüthen, gelangten t vom unbewölften Himmel überw himmel aus seinen Wellen uns er des Lago d'Agnano und seiner U sten Tag versparend, schlugen wi am Gestade des Meeres nach Pu rechte Seite ber Straße mit Fe Anfang der phlegräischen Felder 1 schen Ursprung auf der grau u rissenen Oberfläche zur Schau -

unalerisch daliegt. Diese Stadt, das alte Puteoli, der Schauplatz römischer Ueppigkeit und römischen Frevels, ist am linken Gestade des Meerbusens von Bajä.

#### Bejub.

Es ward beschlossen, den Vesuv zu besteigen. Man Hatte mir so viel von den Beschwerlichkeiten dieser Bergreise gesagt, daß ich, besonders da ich mich eben nicht wohl befand, beinahe Anstand nahm, sie mitzumachen.

Nur das Verlangen, das Wunder in der Nähe zu Tehen, und die Betrachtung, daß meine Gesundheit wohl während meines ganzen Aufenthaltes in dem mir nicht zuträglichen Neapel, dem Unternehmen nie günstiger sein dürfte, bewogen mich, trop des Abrathens aller meiner Bekannten, in guter Gesellschaft es zu wagen. Freitags, am 14. Mai, fuhr ich mit Carolpi und Chialli nach Portici, wo wir bei Esterhazy ein fröhliches Mahl einnahmen, und dem Besub, der in seiner dustern Pracht vor uns lag, aus vollen Champagnergläsern nur allzuhäufige Lebehoch brachten. Endlich kam es zum Aufbruch, ben die Freuden der Tafel wohl um zwei Stunden über unser erstes Bornehmen hinausgeschoben hatten, und wir fuhren um 4 Uhr in zwei Wagen von Portici ab. In Resina, von wo aus man nicht mehr weiter zu Wagen gehen kann, hielten wir an und waren in einem Augenblicke von einem Haufen zerlumpter Rerls umringt, die jeder, einen gesattelten Esel an der Hand, uns ihr Thier zum Besteigen anboten, wobei fie mit entsetzlichem Geschrei fich bald untereinander wegbrängten und wegstießen, bald sogar an uns selbst Hand anlegten, um uns Zögernde kurz und gut auf die Thiere hinaufzuheben. Ich suchte mir aus dem Haufen

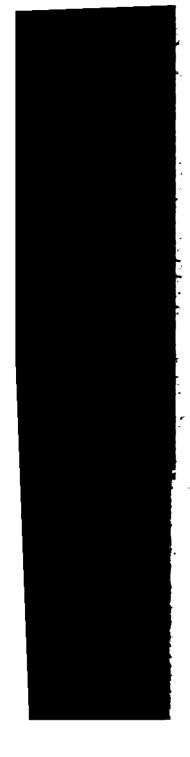

eine duona mano zu erhajchen komischer romantischen Zug an. von den Strahlen der dem U1 lerisch beleuchtet, und der dick entstieg, ließ auf eine interessant unsere Führer im Voraus zusich haupt nicht leicht etwas Schöner besonders von der jenseitigen, Seite betrachtet. Am Fuße mi schneiben sich bie scharfen Cont durch ihr Schwarz herrlich von 1 Dazu die glühende Rauchsäule! grüne Meer zu seinen Füßen, ganzen Aufenthaltes in Neape zu betrachten und mich zu freu unsern Thieren ben sanften Abhe zu dem Sattel führt, von dem Berges sich trennen, und wo t als Gränzscheibe basteht zwische schen und dem freien Reiche ber 1 fangs geht der Weg sehr anmuth 1111 Rannonullian

Breitet der Ausbruch von 1794, der Torre del Greco begrub und bis ins kochende Meer hinab sich stürzte, an Dessen Ufern er noch gestockt dasteht wie ein gesprengter Fels; dort frühere und spätere, die sich durch Farbe und Dichtigkeit leicht unterscheiben lassen. Gräßlich ift der An-Blick dieser Lavafelder, die von nun an, fast durch keine Wegetation unterbrochen, sich schwarz und schroff bis zur Sütte des Einsiedlers hin erstrecken. Aber blickt man hinter Sich, dann merkt man wohl, daß man sich trot all' des Greuels noch immer auf der schönen Erde befinde, wo das Gräßliche wohl auch vorkommt, aber nur als Ausnahme, unbeschadet der lieblichen Regel. Rechts, tief unten, das Herrliche Neapel und der sorgenbrechende Pausilipp, links Die reiche Ruste von Castell' a Mare und Sorrent, sammt Dico, von seiner Felsenplatte hinabschauend ins abend: Beleuchtete Meer, das sich unermeßlich ausbreitet, mit Inseln gekrönt.

Hier begegneten wir der Kaiserin, die, grün verschleiert, auf einem Maulthiere reitend, nur von ihrem Obersthofsmeister und einigen Frauen begleitet, den Berg hinabstieg, und sich fast seenhaft ausnahm, so beritten und begleitet mitten im Zauber dieser Wunderwelt. Symbolisch bedeuztend dünkte uns Allen das Erscheinen der herrlichen Frau, gerade auf diesem Platze, der als ein versöhnender Versmittler daliegt zwischen des Berges schrosser Größe und der anmuthigen Milde des Thales. Wir aber ritten aufwärts. Die Sonne senkt sich glühend ins glühende Meer, vor uns begann's zu dämmern, schon leuchtete die Rauchsfäule des Besuds, und die Lava brannte. Endlich war des Berges Sattel erreicht, und wir sahen die Hütte des Einsiedlers, wo das Pflanzenleben als Laub und Gras zum letztenmale sich zeigt und Abschied nimmt von dem

Wanderer zur Behausung des Jeuers. Ohne uns aufzuhalten, setzten wir unsern Weg weiter fort, um noch vor einsbrechender Nacht den Gipfel zu erreichen, der bei völliger Dunkelheit beschwerlich zu erklimmen ist, und bald war der Ort erreicht, wo der Berg so schroff sich emporhebt, daß an kein Reiten mehr zu denken ist, und man sich den eigenen Füßen vertrauen muß.

J.I

、土

33 n

die

SE IN

\_ 531.

= 55:

**S**I8

= **511**:

= 11:

T

Auf dem Wege dahin begegnete mir, vom Berg herab-= 3: kommend, ein einzelner Wanderer, der mich beim Namen JE:11 rief und mühfam sein Reitthier auf mich zuzulenken suchte. Ich hielt an. Es war der preußische Major Seidel. Allein zun mit einem Führer und todtenblaß. Um's Himmelswillen -n — rief er mir zu, — wenn Ihnen Ihre Gesundheit lieb 🗲 =b ist, kehren Sie jetzt noch um, da es Zeit ist. Man kann 🚁 n den Flammen des Vesuvs vor mir und von brennender ====r Begierde angespornt, dachte weder an Gesundheit noch Ge: = == fahr, und mit luftigem Uebermuth für die Warnung dan: = -1: kend, ritt ich davon, dem allanziehenden Magnetberge 🖚 🎜 Jett waren wir am Fuße der letten Spite, auf beren Gipfel der Krater sich befindet. っま

Wir stiegen von den Thieren, ergriffen mächtige Stöde und folgten jeder unserm Führer, die, Gürtel um den Leib geschlungen, an denen man sich auf den beschwerlichsten Stellen anhalten kann, den Berg zu erklimmen begannen. Das ist nun wirklich ein höchst mühevolles Beginnen. Einmal ist der Berg ungemein steil, so, daß, wenn nicht das lebhaste Interesse wäre, das er einslößt und das jede and dere Betrachtung verschlingt, es einem manchmal schauerslich zu Muthe werden müßte; dann wird das Klettern selbst noch dadurch beschwerlich, daß man theils auf lockerem Geschiebe fortklimmt, das dem Tritte nachgibt und hinabs

vollend den Fuß nach sicht, theils in Sand und Asche, In der man waten muß bis an die Knöchel, theils endlich auf fester Lava, die durch ihre Zacken und Unebenheiten Tehr beschwerlich wird. So klettert man wohl eine Stunde. Ich aber war so begeistert von dem, was ich sah, daß ich Dben auf dem Gipfel mich fräftiger fühlte, als unten am Fuß des Berges. Es war bereits dunkel geworden, als ein uns entgegenwehender schweflichter Dunst uns ankun-Digte, daß wir uns dem Feuerherde näherten. Zugleich fing der Boden unter unsern Füßen an warm zu werden; Denn, da der Lavastrom sich erst vor einigen Tagen geän-Dert und aus der Richtung von Portici sich nach der Gegend von Torre del Greco hingezogen hatte, wandelten wir auf Lava, die nicht älter war als drei Tage, und die erst auf der Oberfläche etwas abgekühlt war, unten aber moch glühte, wie wir leicht durch die tiefen Ripen sehen Tonnten, die allenthalben klafften. Man sagte mir, das Sei grausenhaft anzusehen, ich fand es nur begeisternd und erhaben. Habe Dank, Natur, daß es ein Land gibt, wo Du herausgehst aus beiner Werkeltags-Geschäftigkeit, und Dich erweisest als Götterbraut und Weltenkönigin, habe Dank! Und mir sei vergönnt, dich von Zeit zu Zeit zu Ichauen in beiner Majestät, wenn du mich lang genug ermübet haft in beiner Alltäglichkeit!

Dichter und dichter wurden die Dämpfe, heißer und heißer der Boden, da quoll's rechts hervor wie ein leuchtender Strom, und es war die Lava, die durch eine Seitenöffnung des Berges, tief unter dem Krater sich glühend ergoß. Wir darauf hin über Rauch und Qualm. Der feurige Strom hatte sich eine Rinne gebildet aus seiner eigenen gestockten Masse, in dieser Rinne wälzte er sich nun, etwa ellenbreit, weitleuchtend fort. Wie geschmolzenes, schwerklüssiges Metall

=

3

JI

**3** t

JI

71

ニゴ

**J** 

**= J**:

=1:

**FER** 

97

**11:1** 

**= I**1:

=10:

**3** 

= 11:

TEN.

Sig

\_IL

\_ ±1,

tvar sein langsamer Lauf, der in der Dunkelheit der bereits hereingebrochenen Nacht, einen fürchterlich schönen Anzblick darbot. Wir traten hinzu, ungeachtet der Hipe, die der im Innern eines Schmelzwerkes gleichkam, und den Schweiß am ganzen Körper ausdrechen machte. Die Masse war so hochglühend, daß ein hineingestoßener Stock sich auf der Stelle entzündete, und so zäh und dicht, daß man nicht ohne Mühe tief hineinstechen konnte. Dabei war der Boden so heiß, daß man kaum einige Sekunden auf derzselben Stelle stehen konnte und immer den Platz wechseln mußte. Meine Füße waren durch die Sohlen meiner unz gewöhnlich starken Stiefel halb gebraten, als wir endlich uns entsernten, nachdem wir vorher sämmtlich allerlei Münzen in herausgeholte Lava getaucht und diese zum Andenken mitgenommen hatten.

Nun galt es, den letzten Aschenhügel zu erklimmen, auf dessen Spitze sich der Krater befindet. Dieser letztere liegt eigentlich, von Portici aus betrachtet, etwas tieser und wird von einer Spitze gedeckt, die, mit ihm zusammenshängend, ihn überragt. Eine dritte Spitze desselben Lavashügels liegt fast in gleicher Höhe mit dem Krater weiter links.

Wir begannen die obengenannte zweite Spitze zu erstlettern, von der man, da sie höher liegt, den Krater übersehen und auch zu demselben hinabsteigen kann. Bis dahin hatte sich der Berg ziemlich ruhig verhalten. Regelsmäßige Ausbrüche, von mäßigen Steinwürfen begleitet, die alle größtentheils wieder in den Krater zurücksielen, schienen unserm Unternehmen günstig zu sein. Aber eben, als wir nun hinaufzusteigen begannen, änderte sich die Scene. Nach einer Stille, die länger dauerte, als sonst gewöhnlich, erdonnerte es tief unten, und mit einer hoch

Emporschlagenden Flamme flogen hunderte von Steinen nach Allen Richtungen durch die Luft. Noch erreichte uns zwar Der Wurf der Steine nicht, aber, wenn sie am Hügel Beiederfielen, sprangen die größten davon in weiten Sätzen den Abhang herunter, so daß man kaum ausweichen konnte, rend statt auf den Weg, immer in die Luft sehen mußte. Von Diesen Steinen, die bis zu unseren Füßen fielen und wohl noch tiefer hinab rollten, waren einige größer als ein Menschen-Kopf, und nicht etwa ausgebrannte leichte Schlacken, son-Dern bichte Felstrümmer, die wir kaum mit unseren Stöden vom Plate fortschieben konnten, dabei so glühend, daß an einem berselben, der einen von uns beinah am Juße be-Thäbigt hatte, unsere Führer die Faceln anzündeten. Diese Ausbrüche wiederholten sich ohne Aufhören, so daß die Alühenden Steine allenthalben herumflogen und wir zurudweichen mußten. Zugleich erklärten unsere Führer, daß Tie um keinen Preis weiter vorgehen würden, da jeder Schritt todesgefährlich sein könne. Güte und Drohen war vergebens. Da es nun überdieß wirklich Tollfühnheit gewesen wäre, sich in dunkler Nacht, auf einem unsichern Mege, Gefahr von unten und oben, dem fortwährenden Steinregen auszusetzen, so blieb nichts übrig, als das Be-Tteigen des Kraters auf einen ruhigern Tag zu verschieben Land sich für jett mit der Betrachtung der Ausbrüche zu Begnügen, zu welchem Ende wir die Spite links vom Rrater bestiegen, und nun in das uns gegenüber liegende Flammenmeer hineinsahen, ohne daß die Steinwürfe uns erreichen konnten. Unausgesetzt, als wollte er uns ein Fest Beben, fuhr der Berg in seinen Ausbrüchen fort, die mit angewöhnlicher Stärke jedesmal die ganze Gegend in Flammen setzten, und ein Schauspiel darboten, mit dem nichts verglichen werden kann. Nachdem wir eine Stunde uns

an der Herrlichkeit geweidet und vergeblich erwartet hatten, daß ein Nachlassen der Ausbrüche uns Gelegenheit verschaffen würde, dennoch den Krater zu besteigen, traten wir unsern Rückweg an, der auf einer andern Seite steilrecht durch Asche und Gerölle geht, in der man ganz eigentlich bis über die Kniee waten muß. Wie wir nun mit großer Beschwerlichkeit beim Scheine der Fackeln hinabglitten, die Hütte des Einsiedlers erreichten, ohne uns aufzuhalten, fortritten, um eilf Uhr Nachts in Portici angelangt, die Bergsahrt eben so, wie wir sie begonnen — mit einem fröhlichen Mahle schlossen, und endlich ziemlich ermüdet nach Neapel zurückehrten, beut nichts dar, was einer besondern Erinnerung würdig wäre.

Als wir den Besuv bestiegen, stießen wir auf eine Gessellschaft, die anfangs weit vor uns voraus war, und nun, da wir bessere Kletterer waren, hinter uns zurückblieb. Unsere Führer, selbst Neapolitaner, wiesen hohnslachend auf die Zurückbleibenden, indem sie sagten: i gentineapolitanaccio, non hanno coraggio!

Wir waren zur Revue aufs campo di marte gefahren. Daselbst angelangt, stiegen wir aus und hießen den Miethwagen warten. Die Musterung verspätete sich, und erst
nach drei Stunden kehrten wir zum Wagen zurück. Schon
von Weitem winkte uns freudig der Kutscher, wie von
einer großen Angst befreit. Wir stiegen ein. Siehst du,
sagte der Kamerad unseres Kutschers zu diesem, daß die Herren zurückgekommen sind! Du glaubtest schon, sie würden sich fortmachen, ohne zu zahlen! Sind's doch Fremde! Ja, wenn's Neapolitaner gewesen wären! Was soll man benken, wenn das Volk selbst von sich so urtheilt! — So haben mich ganz unbekannte Leute auf der Straße erinenert, den aus der Tasche heraushängenden Zipfel des Schnupftuches einzustecken, damit es nicht gestohlen werde: es gibt gar schlechte Leute hier, sagten sie.

Der König von Neapel befindet sich in einer komischen Berlegenheit. Er hat zur Zeit seiner höchsten Bedrängniß gelobt, dem heiligen Franz von Padua eine Kirche zu bauen. Kaum nach Neapel zurückgekehrt, fängt er an, auf einem dazu bereiteten Plaze, dem königlichen Schlosse gegenüber, das Werk nach einem weitläusigen Plane außtühren zu lassen. Nun wird ihm aber prophezeit, daß der Tag, an dem die Kirche vollendet sein werde, sein Todestag sei. — Was nun thun? — Dem Heiligen das Wort brechen? oder es erfüllen und sterben? — Es wird fortzgebaut, durch drei Arbeiter nämlich, so daß der 60jährige König, was die Vollendung der Kirche betrifft, leicht noch einmal so alt werden kann, als er ist. — Noch ist zu merken, daß diese Kirche von dem Ertrag der Pacht der Hazardspiele gebaut wird. Ein wahrhaft gottgefälliges Werk!

In der hiesigen sehr elenden Kunstausstellung hat eines der bessern Bilder, den Besuch des heiligen Franz von Paula in einem Nonnenkloster zum Gegenstande. Nonnen und Zögslinge der Schule umringen den Heiligen, der durch das Frische seiner Züge mich gleich beim ersten Anblick in Erstaunen setzte. Endlich löste man mir das Räthsel. Das Bild stellte eigentlich einen Besuch Murats in dem Kloster vor,

und der Maler, besorgt, seine Mühe zu verlieren, übermalte die Figur des Exkönigs und kanonisirte ihn zum Heiligen.

Ich war in der Januariuskirche, um das Wunder der Flüssigmachung des Blutes des Heiligen mit anzusehen. Leider konnte ich an dem eigentlichen Festtage, an dem Tage der Uebertragung der Reliquien nämlich, nicht zugegen sein, wodurch ich ben Hauptgenuß, ben ersten Gindruck der Sache auf das Volk zu sehen, versäumte. mußte mich baher mit ber tirchlichen Feierlichkeit begnügen. In der Kapelle angelangt, fand ich sie weniger voll, als ich bei der allgemeinen Verehrung der Neapolitaner für ihren Heiligen vermuthet hätte. Auf geziemendes Ansuchen bei einem der Bewahrer der Kirche ward mir und mehreren Fremben das Gitter des Altares geöffnet, so daß wir uns auf die Stufen reihen und die ganze Handlung aus der nächsten Nähe betrachten konnten. Während der Messe, die noch nicht zu Ende war, betrachtete ich mir die Kapelle. Geschmacklose Pracht schimmerte rings herum. Eine Un= zahl von Heiligenbüsten, durchaus von Silber, die silbernen Stirnen höchst widrig mit farbigen Infeln geziert, stand an den Wänden herum. Auf den Altären, deren größter gleichfalls massives Silber mit erhabenen Figuren war, wechselten silberne Leuchter mit Blumenstöcken, gleich= falls von Silber, wozu noch filberne ungeheure Kandelaber kamen, so daß das Auge von der Einförmigkeit dieses, matt gearbeitet ohnehin nicht sehr gut in die Augen fallenden Metalles, bis zum Ueberdruß ermüdet ward, besonders da der Kunstwerth aller dieser Bildwerke nichts weniger als bedeutend ist. Kostbare Marmorgattungen bedecen die Wände, aber ohne daß die Verzierung irgend einen erfreu-

lichen Anblick gewährte. Endlich war die Messe geendigt, und die Ceremonie ging an. Das Volk, das bisher ruhig gewesen war, gerieth nunmehr mit einemmale in Bewegung. Vorzüglich brängten sich die alten Weiber vor, benen man überall Plat machte, und die, wie man mir sagte, einen Vorrang auch mit Grund ansprechen, ba ein altes Weib es war, die das Blut des Heiligen, als er enthauptet ward, im Sand auffing und so den Schatz auf die Nachwelt brachte. Auch schrie ein solches Weib, das durch seine markirte Physiognomie, sowie durch Grimassen und Geschrei während der Ceremonie sich vor allen auszeichnete, als man zögerte, sie vorzulassen: via! son parente del Santo! Man brachte nun Blumen und Schmuck, was alles auf dem Altar ausgebreitet wurde. Endlich erschien ein Domherr mit dem Blute des Heiligen. befindet sich in zwei Phiolen von ungleicher Größe, die wieder beibe in einem größern Gefäße eingeschlossen sind, das auf beiden Seiten mit Gläsern versehen ist, und an Größe und Geftalt fast unsern Wagenlaternen gleicht. Beim Erscheinen bieses Heiligthums fing bas Volk an, unbändig zu schreien, wobei sich besonders die Weiber wie Besessene geberdeten. Das Blut ward in der Mitte eines Blumenstraußes auf dem Altare dem Anblick freigestellt, bis ein paar andere Geistliche die silberne und vergoldete Büste des Heiligen herbeigebracht und gleichfalls auf den Mtar hingestellt hatten. Das Bild ward nun seines ein= fachen Mantels, seiner Bischofsmütze und eines umgehangenen Perlenschmuckes entkleibet, und statt beffen in Goldftoff und Ebelfteine gehüllt, aus welchen letteren die Bischofsmütze ganz zusammengesetzt war, indeß eine ungeheure Menge als Halsschmuck, als Sterne und Kreuze von allen Seiten herabhing. Nachdem nun der Heilige im

Angesicht seines Blutes hingestellt war, ergriff der Domherr das letztere und zeigte es rings herum, indem er dazu setzte: è duro. Das war es denn auch offenbar. Nach allen Seiten gewendet und geschüttelt, blieb es unverrückt in dem untern Theile der Fläschchen, und soweit war die Sache über alle Kritik. Nun faßte der Fungirende das Gefäß, wobei er den Stiel desselben in der geschlossenen rechten Hand hielt, den Daumen dieser letzteren aber über den untern Rand des Gefässes an die Seite des Glases legte. Dabei stand er auf einem Schemel, ohne Noth, da schon die Stusen des Altares ihn hinlänglich erhöhten. (Ich konnte den Schemel nicht näher untersuchen, aber ich habe beinahe auf einen Isolierschemel gedacht.)

Nun gingen die Bemühungen an. Der Domherr, das Gefäß, und ein Priester hinter ihm, ein Licht in ber Hand haltend, mit dem er manchmal hinleuchtete, den Fortgang der Liquefaction zu beobachten, beteten laut, wobei das Volk schreiend einstimmte, indem es dem Heiligen alle erfinnlichen Schmeicheleien fagte, um ihn zu bewegen. sonders wiederholten die Weiber immer in dem widerlichen Tone ber aufdringlichsten Schmeichelei: o che buono, che bello! womit sie den Heiligen meinten. Ungefähr zehn Minuten waren vorüber, und das Blut bewegte sich noch immer nicht. Das Volk ward lauter, die Geist: lichen anscheinend ängstlicher. Mir waren diese Pfaffen Der Domherr, der das Blut hielt, war interessant. ausgelernt.' Er machte eine so verzückte Miene, so be: geisterte Augen, zitterte so natürlich und wischte sich so eifrig den Angstschweiß von der Stirne, daß man ihn für wahrhaft hätte halten können, hätte ich nicht bemerkt, wie er in der höchsten Extase immer verstohlen nach mir schielte, der ich ihn unverrückt beobachtete, und wie

er unter all' den Grimassen gewaltsam die Augen zu= sammenbrückte, um eine Thräne herauszupressen, die aber nicht kam, daher er die wegwischte, die nicht da war. Weniger geschickt war sein Assistent, ein wohlgenährter, feister Pfaffe. Auch er drückte die Augen zusammen und that ängstlich und andächtig, es wollte aber durchaus nicht von Statten gehen, so widerspenstig war sein mit Fett ausgepolstertes, unbewegliches Gesicht. Nur ganz zulett, als es zur Traurigkeit durchaus schon zu spät und das Blut schon fluffig geworden war, erpreßte er eine Thräne, mit der im Auge, er sich triumphirend gegen die versam: melte Menge wandte. Siebenundzwanzig Minuten waren schon vorüber, und das Volk wurde bereits so laut, daß ich das Geschrei beinahe nicht mehr aushalten konnte. Da fingen auf einmal die Gesichter der Priester an, sich zu verklären, das Licht ward hingehalten, und siehe da! das Blut floß. Was das Volk nun trieb, wie es tobte und ichrie, davon kann man sich keine Vorstellung machen. Run ward das Gefäß mit dem Blute im Kreise zum Küssen herumgereicht, und jedem Einzelnen besonders gezeigt, nach allen Seiten umgekehrt, vornen und hinten beleuchtet, um nur zu überzeugen, daß das Wunder wirklich geschehen sei. Ueberhaupt war das Betragen dieser Menschen bei der Ceremonie ganz das der Taschenspieler, die vor und nach ihren Kunststücken immer ben Aermel und Schoof sehen lassen, und aufmerksam machen, daß alles ohne Betrug abgelaufen sei. Dieses immerwährende Hindeuten auf die Möglichkeit eines Betruges ist überhaupt höchst naiv. Man hat schon früher bemerkt, daß die Flüssigkeit in den Phiolen nicht die Substanz von Blut hat, weil es am Glase nicht anklebt, und so ist es auch. Zudem ward diesesmal nur die Flüssigkeit in der größern Phiole fließend, die in der

kleinern blieb fest, ohne daß Jemand daran ein Arges genommen hätte. Merkwürdig war mir die Toleranz der Neapolitaner bei dieser Gelegenheit. Ich und ein paar Engländer, wir betrachteten die Flaschen mit mehr Neugierde und Mißtrauen als Andacht; aber man zeigte uns das Heiligthum darum nicht minder und unermüdlich, so oft wir es nur verlangten. Il miraculo su katto, und alles verlief sich.

## Tagebuch

aus dem Jahre 1836.

Paris und London.

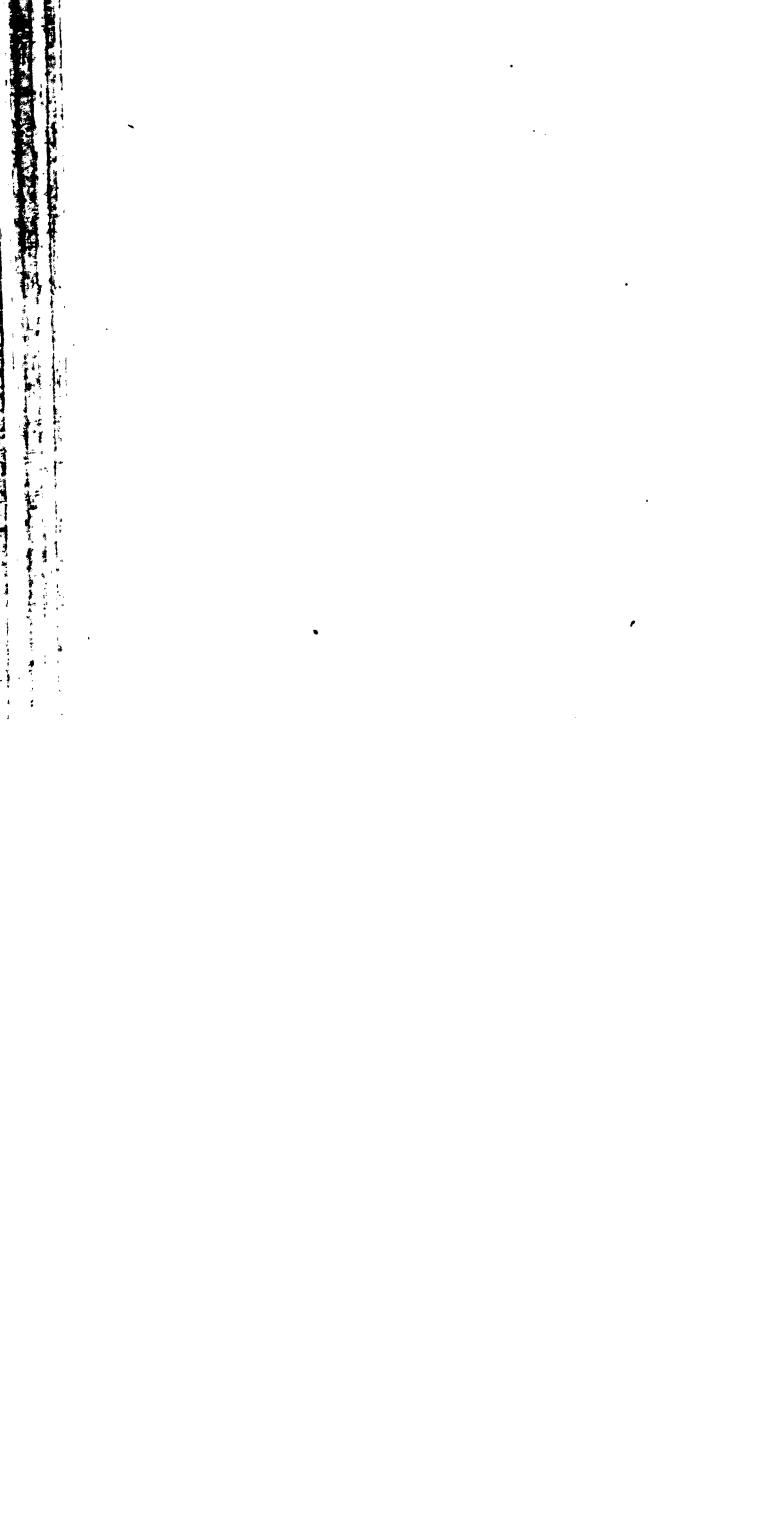

In Paris angekommen. Der erste Eindruck keineswegs ein angenehmer. Die alten Straßen duster, schmutig, erinnern sehr an die ähnlichen in Neapel. Unmittelbar vor der Stadt war der Koth so tief und so in Klumpen, daß man über geackertes Feld zu fahren schien. Auf der Post abgestiegen. Die Koffer noch einmal, nun zum brittenmal Mit vieler Mühe für Hermine einen Fiaker erhalten, in dem sie, mit meinem Segen und adieu pour jamais ihrer tanzenden Verwandten in die Arme fuhr. Ich zu Fuß mit einem Träger durch die Stadt. Meine französischen Reisegesellschafter wohnten im Hotel de Bretagne. 3ch wollte mich auch einmiethen, aber, außer au quatrième, kein Zimmer zu haben. Wanderung nach Quartier. Ueberall alles besetzt. Endlich rue Richelieu im Hotel de l'Europe ein eigentliches Dachstübchen gefunden, das ich vor der hand bezog, um nur des Weiterlaufens überhoben zu sein. Gewaschen, angekleibet, gefrühstückt, und so, ohne seit drei Nächten geschlafen zu haben, unmittelbar auf die Straße hinaus. Ich hatte keinen Plan ber Stadt, keinen Guide de Voyageurs, nahm mir aber vor, bei bem nächsten Buchhändler im Borbeigehen das alles zu kaufen, und so mei= nen Lauf einzurichten. Es war aber Sonntag und viele Gewölbe, namentlich ber Buchhändler, geschlossen. Ich ging benn jo zu, die gerade Straße Richelieu hinab. Und es führte mich zum Glück. Auf einem unregelmäßigen Plat angekommen, sehe ich rechts ein großes Gebäude, Menschen, die sich an ein Gitter brängen; Trommeln. — Was ist hier? — Manoeuvre des troupes, Monsieur. — 3ch stand vor den Tuilerien. Der Triumphbogen Napoleons vor mir mit den modern gekleideten steinernen Grenadieren und Musketieren auf dem Simse, die gegen den antiken Styl des Ganzen ganz sonderbar abstechen. Gine steinerne Bärenmütze ist nicht um ein Haar künstlerischer als der marmorne Hosenträger des Andreas Hofer zu Innsbruck. Ich wollte nicht aus meiner Richtung kommen und ging wieder zurück in die rue Richelieu, die für mich, vor der Hand, die Lebensader dieses ungeheuren Körpers war. Ich wollte sehen, wohin sie an ihrem andern Ende führte. Ein büsteres Gebäube an der rechten Seite der Straße, Anschlagzettel babei. Don Juan d'Autriche par .... Delavigne. Es war das Théâtre français, und ich wußte nun schon, was ich des Abends zu thun hatte. Gleich daneben ein Eingang, mit Haufen von Aus: und Einströmenden. ging hinein, fest entschlossen, in derselben Richtung wieder zurückzukehren. Ein ungeheurer Hof, daran stoßend eine Art Garten, beide mit bedeckten Arkaden umgeben, die unzählige Buden enthielten.

Est-ce bien le palais Royal? Oui Monsieur. Ich weiß nicht, wie es kam, daß dieses berühmte Gebäude mir anfangs kleinlicher vorkam, als ich erwartet hatte. Vielleicht trat ich zuerst in den kleinen Hof, und der erste Eindruck war somit verloren. Da waren denn, trot des Sonntags, all die Hunderte der glänzenden Buden offen, und ich ließ mich zum guten Anfang mit einem Plan von Paris betrügen, an dem nichts neu war, als die Jahrzahl 1836, die man auf das veraltete Zeug eingekratt hatte.

Am oberen Ende führte meine rue Richelieu (von der

ich noch einen zweiten Seitenabstecher auf den Börsenplatz und jum Théâtre de l'opera comique.. gemacht hatte), auf den boulevard des Italiens, und nun sah ich denn, was man mit dem Namen Paris eigentlich für ein Ding bezeichnen will. Graben und Kohlmarkt, hundertmal an einander gestückt und zwanzigmal in die Weite gedehnt und 3ehnfach bevölkert und tausendfach verschönert, würden ungefähr ein Bild dieser Boulevards geben. Die Kaffeehäuser weiß ich (bie Größe abgerechnet) mit nichts zu vergleichen, als mit dem Staatswagen, in dem der Kaiser von Desterreich am Ostermontage nach St. Stephan fährt. So ging denn fort und fort, und ich sog den Eindruck der un= geheuren Stadt in mich ein. Endlich erinnerten mich meine Füße an die drei durchwachten Nächte und an die sechs andern meiner Reise, die von jenen nur durch eine Nacht Schlaf getrennt waren. Ich konnte nicht weiter. fceppte mich in mein Gasthaus, wo ich bis zur Essens: 3eit (1/26 Uhr) meinen plan de Paris studirte. Table d'hote von wenigstens 20 Schüsseln, von einer Feinheit der Zurichtung, von der man in Wien, aber, die Wahrbeit zu sagen, in diesem Grade auch in den meisten andern Pariser Gasthäusern, keine Vorstellung hat. Uebrigens ennupirte ich mich sehr und ließ gern das Dessert im Stiche, um, da es inzwischen 3/47 Uhr geworden war, ins Théâtre français zu gehen.

Das Stück wurde zum fünf: oder sechsundsiebenzigsten Peale gegeben, und doch mußte man Queue machen, um zur La zu gelangen. Glückliche Theater! Glückliche Autoren! Ich bewunderte die ungezwungene Grazie eines gemeinen Gerdarmen, der mit dazwischen gehaltener Hand eine Barriere bildete und die Zuströmenden nur paarweise zur Kasse ließ. Reine petite mastresse hätte das artiger thun können.

Man respektirte aber auch die nachlässig ausgestreckte Hand, als ob es eine eiserne Barriere gewesen wäre. Endlich war ich im Innern. Ein junger Mann aus der Normandie zeigte mir den Eingang, und bald saßen wir auf den beiden letten Pläten, die auf den Bänken des Parterre noch zu haben waren. Das Haus ist groß und schön. Man hört und sieht auf der letten Bank so gut als auf der ersten. Der Vorhang ging auf, und — ein Gemälde Ein Zimmer mit einigen Bücherstellen, lag vor mir da. dunkel gehalten. Reine Coulissen, keine Soffiten, keine Seitenlampen, feine Ginficht zwischen die Wände; sondern eben ein Zimmer, wie man es in der Wirklichkeit sieht. Weit entfernt, daß man daffelbe von den Schauspielern sagen könnte. So spricht man nicht im Leben; aber man fönnte allenfalls so sprechen. Gilt in der Oper Gesang zur Musik für Sprache der Leidenschaft, warum nicht auch Gesang ohne Musik oder cadenzirter Rhythmus ohne Gesang? Das ist alles schärfer und betonter als im Leben, aber man will eben Aufmerksamkeit erregen. Die Wirklichkeit brückt sich mit Necht gemäßigt aus, benn sie hat die Unbestreitbarkeit ihres Wesens für sich; soll die Fiktion nichts thun, um das, worin sie im Nachtheil steht, auszugleichen? Dazu kommt die Genauigkeit der Schule, die macht, daß nichts vor dem andern hervortritt und alles, gesteigert, aber harmonisch sich fortbewegt. Es ist, als ob man eine Landschaft durch ein gefärbtes Glas betrachtete. Die Luft flammt, die Bäume rötheln, alles spielt ins Feurige und Gelbe. Da der Ton aber allen gemeinschaft: lich ist, so hat man wenig dagegen einzuwenden. will ich dieser Schule nicht das Wort reben, sondern mir nur begreiflich machen, wie sie wirft und wirken kann. So viel wenigstens ist gewiß, daß indeg bei unserer matten

Ratürlichkeit die Zuseher nach drei Stunden, sich bang nach Thür und Ausgängen umsehen, die Leute hier von 7 Uhr bis Mitternacht in immer gesteigerter Erwartung saßen, und die Theilnahme eher stieg als sank.

Die Individuen nicht eben bedeutend, bedeutend aber die allen gemeinschaftliche Schule. Der beste vielleicht Firmin, ber ben Don Juan gab. Er legte etwas Bäurisches in den komischen Theil der Rolle, das kaum darin liegen dürfte, aber zur Individualisirung diente. Mad. Volays oder wie sie hieß, vortreffliche Momente, aber von der Art, wie sie alle französischen Schauspielerinnen haben. Die Armbewegungen mit dem ganzen Arme machen viele Wirkung. Einmal spuckt sie bem Könige ins Gesicht. Ja, wer das beschreiben könnte! Das ganze Schimpfliche der Handlung und nichts von dem Edelhaften. Das Ganze lag bloß in der Bewegung des Kopfes, ohne daß die Lippen dabei etwas zu thun gehabt hätten. Ein Einzigesmal machte sie einen jener eigentlichen Natur:Schreie, die ich so sehr hasse. König Philipp sang gar zu sehr, auch sonst nichts Bedeutendes. Don Juan's Erzieher gegen das Ende 3u immer besser. Der Schlechteste Karl V. Wie ein reducirter Dragoner-Officier, der in einem Kloster das Gnaden brod genießt et qui s'en moque. Ein junger Laienbruder, MUe. Anais, recht gut, nur noch mehr hervortretend, als wohl der Dichter selbst wollte und viel mehr als die Sache erfordert. Das Stück ist in Prosa, die Schauspieler sprachen aber durchaus, als ob es Verse wären. Bon den Dekorationen, dem Künstlerischen der Kostüme, Anordnung, Bewegung und Stellungen (immer mit Ausnahme Karls V.) läßt sich nicht genug Gutes sagen. Das Stück sah sich mitunter an, als ob es etwas Besonderes wäre, was es doch, bei Gott! nicht ist.

Die Aufmerksamkeit des Publikums bis ans Ende (½1 nach Mitternacht) bewunderungswürdig, aber eben so merkwürdig die Unzahl von Streitigkeiten, vor allem wegen der Plätze. Hinter mir forderten sich ein Paar.

Nach Hause. Weniger gut geschlafen, als man nach so vielen durchwachten Nächten hätte glauben sollen.

Montag Morgens hätte gern Manches aufgeschrieben, konnte aber lange weder Tinte noch Papier erhalten. Dann ausgegangen, um Börne aufzusuchen, der rue Lasitte Nr. 44 wohnen solle. In selbem Hause wohnt Herz's Schwester, Mad. Neuwall, an die ich einen Brief hatte. Börne, erfuhr ich, ist aufs Land nach Auteuil. Daher bloß meinen Brief abgegeben. Gine Ginladung zum Mittagsessen für Donnerstag erhalten, wo auch Börne gebeten werden wird. Aus dem Hause tretend, bleibt ein Vorbeigehender stehen und sieht mich starr an. Ruft fragend meinen Namen aus, gibt mir die Hand. Ich erkenne ihn nicht. Es ist Mr. Brant, ein Engländer, den ich vor Jahren in Wien kennen gelernt. Ein angenehmer Mann, der sehr gut deutsch spricht. Nun ist für alles gesorgt. Er verspricht, mich in Paris herumzuführen, und da er hört, daß ich später nach London gehe, und es mit meiner Kenntniß des Englischen schlecht steht, verspricht er, mir auch darin unter die Arme zu greifen. Wir machen gleich einen guten Anfang, streichen in den Tuilerien herum, gehen zum Louvre, dann zurück bis gegen die elhsäischen Felder. Endlich führt er mich zum Essen ins Palais Royal, wo bei den deux frères für zwei Franken eine halbe Flasche Wein, Brod, Suppe und vier Gerichte nach Auswahl zu haben sind, nicht aufs Beste, aber boch noch immer gut genug für mäßig wünschende Leute. Mit einer englischen Familie von Brants Bekanntschaft gespeist. Da sie immerfort englisch

witscherten, wendete ich mich endlich auch mit einer Frage in Derselben Sprache an meine Nachbarin, eine der Töchter. Diese gab mir ganz kurz keine Antwort. Ich glaubte, sie hätte mich nicht verstanden, als Mr. Brant sich an den alten Engländer wandte und ihm meine Befürchtung mittheilte, in England nicht verstanden zu werden, was der Mann unter vielen Betheuerungen für unbegründet erklärte. Die Miß hatte daher nur für gut befanden, mir ganz einssach nicht zu antworten.

Nach Tisch mit Brant ins Gymnase dramatique, wo man drei Stücke gab, wovon zwei, jedes von zwei Akten. Ich bewunderte das gute Spiel der Schauspieler in den beiden ersten l'Intérieur d'un Bureau und Chut! von Scribe, glaube ich; konnte aber, weil man gar zu rasch sprach, Vieles nicht verstehen. Ganz entzückt aber war ich über das letzte Stück: Le gamin de Paris. Daß Boussé ein vortrefslicher Komiker ist, der den gamin sowohl in den Sassenbübereien mit unübertrefslicher Laune, als in den ernsthaften Scenen höchst wirksam spielt, sindet man allensfalls noch in der Ordnung, daß aber auch die Untergeordsneten, namentlich Terville den General u. s. w. vortresselich, daß überhaupt Niemand da schlecht spielt: das erregt gerechtes Erstaunen.

Dienstag: Meyerbeer besucht mich Morgens. Ein wackerer Mann mit Künstleraugen; nicht aufgeblasen durch seine neuesten Erfolge. Ging dann zum österreichischen Gesandten ins Foubourg St. Germain, den Sit des Adels. Sinz schmutziges Quartier voll Dreck und Hotels, der Gesandte freundlich, ohne Uebermaß. Die Frau kam. Speint sehr liebenswürdig. Soll bei ihnen essen. Essen muß der Mensch. Werde erscheinen. Der Gesandte gab mir seine Karte in die Deputirtenkammer, die fünszig Schritt

von seinem. Hause im Palais Bourbon ift. Schönes Be-Ein Labyrinth von Eingängen und Couloirs. Das Innere wunderschön, zu hübsch fast. Ein Halbzirkel um den Präsidentenstuhl gezogen, der, prächtig von Bronze, wohl acht Fuß vom Boden erhaben ist. Unter ihm die Rednerbühne mit Aufgängen zu beiden Seiten. Die Bänke und Galerien purpurfarb ausgeschlagen. Gerabe bem Präsidenten gegenüber die zwei Bänke der Minister, bloß durch eine goldene Inschrift als solche bezeichnet, sonst in allem den übrigen gleich, die in Keilen von zwei, drei und vier Sitzen auf Stufen emporlaufen. Unter der Rednerbühne Huissiers in schwarzen Kleibern, Degen an ber Seite und goldene Retten um den Hals. Der Anfang sollte um zwei Uhr sein. Es war aber noch kaum Jemand da. Um halb drei Uhr kam der Präsident, den die Wache mit Trommelwirbel empfing. Dupin ist nicht groß und ziemlich beleibt. Gefärbtes Gesicht, weißes Haar. Ich habe viele Kaufleute gesehen, die so aussehen. Nach und nach kamen auch De putirte, in allem wohl Einhundert oder so. Ein Greffier Wahrscheire Lich trat auf die Tribüne und las etwas vor. Tir. die gestrige Verhandlung. Niemand aber merkte auf. Deputirten schwatten, der Präsident schwatte, und Greffier, der das wußte, murmelte nur, fast ohne Mund zu betvegen. Endlich nahm das Gelese ein E Nun hatte man aber Teufelsmühe, die Deputirten auf Pläte zu bringen. Endlich gelang es, und die Sitzung an. Sie war ohne Interesse. Der Gegenstand nicht wichtig, denn es handelte sich um die Entschädigungen Privatgüter, die zum Behuf öffentlicher Arbeiten in = spruch genommen würden. Die Sache wurde aber vieler Gleichgültigkeit behandelt. Die meisten schrie Briefe oder schwatzten, so daß der Präsident wieder

De.

70

klingeln mußte, damit die Redner nur verstanden würden. Alle Reden kurz, mitunter nicht ohne Stottern. Um Besten sprach Einer ber Opposition von seinem Site aus. Ziemlich jung mit einer fräftigen hellen Stimme. Bon ben Ministern, deren drei zugegen waren, sprachen Zwei. Einmal der Finanzminister d'Argout, von seiner Bank aus, wie es schien, ohne zu überzeugen. Er ist ein übel aussehender, häßlicher Mann, dem die Haare wie ungekämmt vom Kopfe herabhängen. Der Zweite der Minister, der nach der Aehnlichkeit mit dem Porträte mir Montalivet zu sein schien, wollte auch auf seinem Site bleiben, man rief ihm aber so lange zu, bis er sich auf die Redner= bühne begab. Merkwürdig die Schnelligkeit, mit der bei Zwischenfragen, die man nur durch Aufstehen von den Bänken entscheidet, die Stimmen gezählt werden. Beamte treten auf die Tribune, während die Stimmenden sich nur für zwei Sekunden erheben, und schon sind die Zahlen bekannt. Das eigentliche Votiren geschieht durch Rugeln. Zwei Basen werben zur rechten und linken Seite auf die Rednerbühne gestellt, und die Deputirten gehen nun einer nach dem andern über die Tribune und werfen die beiden Rugeln, die sie von einem der unter dem Präsidenten . sitzenden Beamten erhalten, je eine, in die dort stehenden beiden Basen. Gegen vier Uhr ward die Sitzung aufgehoben.

Zu Tisch ins Palais royal, Abends zu Brant, wo ich einen jungen Engländer fand. Sie tranken Thee. Ich nahm auch eine Tasse. Wir schwatzten. Gegen neun Uhr ging ich ins Théâtre porte St. Martin, wo man ein gräß- liches Stück: Les sept Infants de Cara gab. Mile. George, einst schön, noch immer edle Züge, schreit, rast, in den ruhigen Momenten oft wirksam. Das Arrangement gut.

Schlecht — Niemand. Ich war erst zum zweiten Aft gekommen und ging um Mitternacht, da eben der fünste angehen sollte. Habe daher so viel als nichts von der ganzen Handlung verstanden. Nur weiß ich, daß es sehr gräßlich herzging. Zwei Gegner, ein Don Gonzalo von hoher Figur, mit schönem kräftigen Organ, und ein hagerer dünnbärtiger Araber erzählten einander, wie sie sich haßten und was sie Lust hätten mit einander vorzunehmen. Die Mutter der sieben Insanten warf jedem ihrer Söhne insbesondere einen eigenen Mord oder sonst eine Schandthat vor. Der eigentliche Kern aber ging mir verloren. Das Theater übrigens gedrängt voll. Wenig Fremde, sast alles Einzgeborne.

Mittwoch mit Brant die Stadt durchstrichen. Garten und Tuilerien. Nicht groß, aber angenehm, besonders das durch, daß Jedermann den Garten wie seinen eigenen bestrachtet. Die Kinder schlagen den Reisen, andere tanzen im Kreise und singen dazu. So abscheulich sie als Erwachsene singen, so gut läßt es den Kindern, die überhaupt das Artigste sind, was man sehen kann. Ein weiteres Spiel ist, daß Zwei, oft Erwachsene, eine Schnur schwingen, und nun ein so kleines Wesen auß Graziöseste darüber hin und her hüpft. Alles ist so heiter, und dazu die sonoren Organe und die selbst beim gemeinen Volke elegant markirte Sprachweise.

Die Champs Élysées unbedeutend, dafür aber mitten in der Stadt, drei Schritte von Jedermanns Wohnung entfernt. Hierauf über die pont neuf. Statue Heinrichs IV. Wüßte nicht, daß sie mir sonderlich gefallen hätte. Der Kopf des Pferdes gut, das Uebrige scheint mir nicht ausgezeichnet. Notre Dame, etwas schwer, besonders mit dem Straßburger Münster verglichen. Im Innern, wie dieser,

ausgeweißt und so verdorben. Die Priester sangen eben eine Art Besper, von einem Instrumente gleich einem Serpent begleitet, was eine gute Wirkung machte. Ganz weiß gekleidete Chorknaben standen vor ihnen sehr anständig und gemessen in ihren Bewegungen. Die Kirche muß man natürlich wiederholt besehen. Plat des zerstörten erzbischöflichen Palastes. Aufs andere Ufer zurück. Hôtel de Ville. Kleiner, als ich mir's vorgestellt hatte und es einer Stadt wie Paris ziemt.

Für den Abend hatte ich mich mit dem jungen Neuwall ins Théâtre de vaudeville zusammen bestellt. Man gab deux mastresses, wo eine Mad. Brohan recht gut spielte. Dann Renaude de Caën. Arnal, der Komiker, sehr gut, trocken natürlich. Suzete, ein sehr hübsches Mädchen, mit dem deutschen Namen L. Mayer. Endlich M. und Mad. Galochard, wo Arnal und die Brohan das Ehepaar außs Beste darstellten. Ein Bauernmädchen Suzon, die nur zehn Worte zu sagen hatte, von einer Mle. Josephine so vortrefflich gegeben, als bei uns kaum die ersten Personen im Stande sind. Mir entgeht übrigens zu viel in diesen Stücken, als daß sie mir nicht mitunter lange Weile machen sollten. Die angestrengte Ausmerksamkeit ermüdet mich unendlich.

Schlecht geschlasen. Als ich vor Tag erwachte, war mir wie Einem zu Muthe, dem eine große Krankheit besvorsteht. Das Zimmer drehte sich mit mir. Ich suchte eine Weile vergebens nach dem Puls. Machte mir doch ein wenig bange. Aufs Frühstück ward es übrigens besser. Ich bin ein solches Jagen und Heten nicht gewohnt. Will mich mehr schonen und zum Frühstück die Butter weglassen, die mir nicht bekommt.

Bu Brant. Wir lesen englisch. Beschließen, in ben

jardin des plantes zu gehen. Es beginnt zu regnen. Maschen einen Gang durch ein paar Straßen. Der immer stärkere Regen zwingt uns, umzukehren. Gehe nach Hause, und fange an, diese Erinnerungsbehelfe niederzuschreiben.

Mittags bei Neuwall. Treffe Borne. Den Wit sieht man dem Manne wohl an, kaum aber die Gewalt, am Wenigsten die Ausgelassenheit. Ich hatte mich berglich auf ihn gefreut. In der Art wollte es sich nicht recht geben, wozu wohl auch die größere Gesellschaft beitrug. Ein Doktor David aus Kopenhagen, mit seiner Frau, der mir kaum gefiel. Soll wegen Liberalismus verbannt sein. Ein Herr Leidesdorf aus Ropenhagen. Scheint ein gescheiter Mensch. Brant. Ein paar Unbekannte. Gutes Diner, schlechter Champagner. Der Cohn vom Sause ge= fällt mir recht wohl. Abends mit dem Haustvirthe zu einer deutschen Familie Valentin, oder wie sie heißen. Kruschmann aus Berlin. Den angenehmen Liederfänger dort getroffen. Im Uebrigen bleiben sich die Deutschen aller Orten gleich. Man muß mit ihnen in einem herzlichen Verhältnisse stehen, um sie nicht abgeschmackt zu finden. Ich war sehr müde, und daher froh, als ich fort kam.

Freitag, ben 15. April. Kamen Morgens ein paar junge Schweben zu mir, die ich in Wien kennen gelereit, und gestern bei Tisch im Palais royal wieder gesund en hatte. Beschlossen, Abends zusammen in die Oper zu gehen, wo man den zweiten Akt der Oper Wilhelm Well, und ein Ballet: la revolte au serail gibt. Gieng zu Geschannoveranischen Gesandten, hier lebt. War nicht zu hannoveranischen Gesandten, hier lebt. War nicht zu hause, d. h. ließ sich verleugnen. Die Gans mag war ten, bis ich wieder komme. That es ohnehin bloß, um dem Vater bei meiner Rücksunst sagen zu können, ich hätt es sie

besucht. Kam mir manches Widerliche aus den Verhältenissen in meiner Baterstadt ins Gedächtniß. War verstimmt. Wollte eine historische Tour, allein, machen. Den Platz der Bastille, den Temple, sehen. Versehlte die Dierektion und gieng dis an die Champs Elysées, ehe ich meinen Irrthum gewahr wurde. Umgekehrt, und in der entgegengesetzten Richtung die Seine hinausgewandelt. Man kann sich nichts Malerischeres denken, als den Andlick von Baris, von den Brücken und Quais aus. Konnte den Platz der Bastille vor Müdigkeit nicht erreichen. In einem Omnibus zurückgekehrt. Schnell ist diese Gelegenheit nicht, da alle zehn Schritte der Wagen anhält, um Jemanden ein oder aus zu lassen. Für weite Entsernungen und müde Beine haben sie ihr Gutes. Mittagsessen mit meinen Schweden. Abends in die Oper.

Der Saal prächtig und geschmackvoll zugleich. Es ist schon ein Schauspiel, nur ihn zu sehen. Roth mit Gold. Vier Reihen Galerien, in äußerst angenehmen Krümmungen. Das Orchester vortresslich. Die Ouverture ging, wie man bei und keine Vorstellung hat, bis auf das letzte Presto, wo, wie überall, die Violinen zu wenig hervorstraten. Sänger: Mad. Dorus, sehr gut, Stimme und Ausbildung. Tenor, Lafort, wenig Klang, eine Art Vinder, mit besseren Formen. Tell, Derivis, unangenehm. Serela, tieser Baß, mit einem Anklang von Strohbaß. Das berühmte Terzett gesiel mir in Wien viel besser. Der Chor wird häusig von den Instrumenten übertäubt, die Rütliscene auch im Arrangement nicht vorzüglich.

Das Ballet, schlechte Erfindung von Taglioni. Die Tänzerinnen kamen mir unbedeutend vor. Ein Mr. Albert gesiel mir. Die Chortänze viel besser als bei uns. Dekoration und Kostüme sehr gut, ohne außerordentlich zu sein. Erstere gesielen mir im Théâtre français weit besser. Im Anfang des zweiten Aktes das Innere des Serails, wo die Mädchen in einem Bassin baden, eigentlich reizend. Sonst dummes Zeug und Langweile.

Sonnabend, den 16. Meine Hypochondrie kömmt wieder. Fürchte, diese Reise umsonst gemacht zu haben. Der Gedanke, nach Hause zurückzukehren, macht mich schausdern, und doch fühle ich, daß ich hier nichts zu thun habe. Courage, mon ami!

Mein Zimmer ist unbehaglich. Feuer im Kamin wäre mir recht angenehm. Aber das Anmachen, das Unterhalten, das Ab- und Zulaufen der Dienstleute wäre mir zuwider. Daher mag es nur kalt bleiben. Es geht mir bamit, wie mit der Gesellschaft von Paris. Ich möchte sie wohl kennen lernen, habe auch Empfehlungsbriefe im Portefeuille, die alle Thüren öffnen würden, kann mich aber nicht entschließen, mich der damit verbundenen gene zu unterziehen. Auch ist mir die französische Sprache zu wenig geläufig, um im Gespräch über ber Schwierigkeit bes Wie, ober Was, nur einigermaßen froh zu werden. Meperbeer hatte sich sehr empressirt gezeigt, jetzt bekomme ich ihn nicht mehr zu sehen. Ich war zweimal bei ihm, ohne ihn zu treffen. Thalberg, der Klavierspieler, versprach mir eine Karte in sein heutiges Concert. Er hat bis jetzt nicht Wort gehalten. Es wird wohl unmöglich gewesen sein.

Ich bin für die Gesellschaft verdorben. Ich kann mit Niemand sprechen, an dem ich keinen Herzensantheil nehme. Es unterhält mich mehr, einem Redlichen stumm gegensüber zu sitzen, als mit einem Zweiselhaften noch so geistreich zu conversiren. Brant gefällt mir erst, seit ich einen Zug von ihm gehört habe, der ihn als Ehrenmann charakterisirt.

Bin heute mit ihm in ber Stadt herumgeschlendert.

Pantheon. Prachtvolles Gebäude, wunderlicherweise ganz Leer. In den Souterrains höchst widerlich die Sarkophage einiger grands hommes aufgeschichtet, die Niemand kennt. Ich dachte mir die Monumente in der Kirche selbst. Roufseaus erstes Grabmal. Voltaires Bildsäule. Charakteristisch liegt der Eine, und der Andere steht. Die Ruppel bestiegen. Unangenehme Empfindung beim Emporsteigen. Seit mich vor Jahren auf dem Tischberge bei Gastein der Schwindel so heftig ergriff, machen alle höhen mir einen beängstigenden Eindruck. Ungeheure Aussicht. Doch sollte man eigentlich gar nie die Gränzen eines großen Gegenstandes zu sehen begehren. Paris ist größer, wenn man seine endlosen Gassen durchwandert, als wenn man die Massen Stein und Kalk vom Pantheon aus überschaut.

Jardin des plantes. Der Schönbrunner Garten besser Behalten. Den Werth der Pflanzen verstehe ich nicht. Der Pariser Garten unendlich reicher an Thieren, in weiteren, Tuftigeren Räumen aufbewahrt. Die interessantesten waren verschlossen. Ein Bisam-Ochse merkwürdig. Das Vorder-theil mit dem Kopse ungeheuer, das Hintertheil schwach.

Ueber place de la Bastille zurückgekehrt. Bizarre Idee Des Elephanten als Springbrunnen. Noch nicht vollsendet. Boulevard du temple. Reise bis zum Mittelsvunkte der Stadt. Mit Brant in einer Restauration nach englischer Art eingekehrt, wo man für beinahe nichts, wirksich nichts erhielt. Mein Magen fordert tüchtigere Mahlzeiten. Die Stadt durchwandert, die sich bei Nachtbeseiten. Die Stadt durchwandert, die sich bei Nachtbeseiten. Bassagen, rue Vivienne, die einer einzigen uns geheuren Lampe gleicht, oder einem Krystallpalaste, von Feuergeistern bewohnt. Die Boulevards heller als bei Tage. In dieser Richtung geht auch der Hauptzug der

Vestalen vom ausgelöschten Feuer, die großentheils sehr hübsch sind, übrigens viel weniger zahlreich, und anständiger, als ich gedacht hatte. Früher soll letzteres anders gewesen sein, besonders im Palais royal, von wo sie jetzt ganz verbannt sind. Das Eine und das Andere verdankt man dem jetzigen Könige. Louis Philipp ist überhaupt ein Ehrenmann, und ein erzgescheiter Mann obendrein. Ich habe ihn vom ersten Augenblicke an dafür gehalten, und sehe hier nichts, was mich meine gute Meinung zurücknehmen ließe. Abends bei Brant mit dem jungen Reuwall. Wir schwatzen beim Thee bis 11 Uhr.

Sonntag. Gewaltig verstimmt aufgewacht. Dieses leere Herumschlendern ist am Ende doch gar zu armselig. Sollte mich ein wenig mit der Gesellschaft bekannt machen, kann mich dazu aber nicht entschließen. So angenehm es mir einerseits ist, hier immer mit Deutschsprechenden umzusgehen, so hindert es mich anderseits, mich ins Französische hineinzubenken, und ich weiche der Unterhaltung in dieser Sprache aus. Ueberdieß mein Widerwille gegen jede Gessellschaft, und Unlust, zu sprechen. Ich werde nach Wien zurückkommen, wie ich es verlassen, der Zweck der Reise läge im Gegentheil.

Meine gewöhnliche Zuflucht zu Brant. Er ist es zufrieden, daß er denn doch keine Geschäfte hat. Den jungen Ditssield dort getroffen. Konnte mich nicht entschließen,
englisch zu sprechen, schwieg daher ganz und war ziemlich
unangenehm. Spaziergang in den Tuilerien. Aussslug
zu den Invaliden, Marsseld, Militärschule. Alles schön,
großartig. Letzteres herrliches Gebäude. Die Invaliden
sehr gut gehalten. Küche, Speisezimmer reinlich, elegant.
Silberne Suppentöpse der Offiziere. Die Statue Napoleons
im Hose nicht gut placirt.

Bei Neuwall gegessen. Die Familie gefällt mir sehr wohl. Eine französische Dame da; französische Converssation. Macht sich ganz leidlich. Behauptung, daß Liktor Hugo's theatralische Successe mehr die Sache einer Parthei sei, die eigentlich Gebildeten aber nur an seinen Romanen Theil nehmen. Woher dann aber die vielen Auflagen seiner Dramen?

Abends ins Théâtre porte St. Martin, um die Luscrezia Borgia zu sehen, die man dort zugleich mit einem Lustspiel von zwei Aften, und der tour de Nesle von fünf Aften gibt, zusammen also zwölf Aufzüge. Zum Schluß der tour de Nesle gekommen, wo die zwei Hauptschauspieler ein Geheul vollbrachten, wie Wölfe im Winter.

Lucrezia Borgia, die schlechteste Vorstellung, die ich hier noch gesehen. Rein Schauspieler seiner Rolle gewachsen. Die George, ein widerliches Weibsbild. Das Stück ist gewiß nicht gut, wenn es aber Tieck so de haut en bas traktirt, so sollte er sich vorher erforscht haben, ob er im Stande sei, eine einzige Scene davon zu schreiben. hat große Schönheiten, und mit einigen Aenderungen, wozu besonders das unkünstlerische Wiederkehren derselben Bergiftungs : und Entgiftungs: Vertvicklung gehört, könnte ein, wenn auch nicht in jeder Hinsicht befriedigendes, doch höchst achtbares Werk baraus gemacht werden. Die reine, unschuldige Haltung bes Gennaro ift ein Meisterstück. Die Figur bes Herzogs; die Scene zwischen den beiden Chegatten. Dazu die eigentliche Sprache der Leidenschaft. Ich wüßte Niemand in Deutschland, der das machen könnte. Bei dieser Aufführung gieng aber alles verloren. Sogar die äußere Anordnung, mit Ausnahme des letzten Nacht= mahles, schlecht. Der Calembourg mit dem Orgia fand in einer Bicoque statt, die unmöglich für das Portal eines fürstlichen Palastes gelten konnte. Ebenso das Arrangement des herzoglichen Zimmers ganz gegen die Absicht des Verfassers. Oder wenn er es so gemeint, so habe ich ihm mehr Phantasie zugetraut, als er hat. Die Tischscene im letzen Akt vortresslich. So was können sie nur in Frankreich. Wie malerisch, wie natürlich. Und wenn dann die Lichter ausgelöscht werden, welche wunderliche Beleuchtung waltet dann über dem Ganzen. Die Todtenchöre, Mönche und Särge, ganz so wirkungslos, als ich sie mir beim Lesen vorgestellt hatte. Hier einer von den wenigen Fällen, wo das Theatralische und Dramatische von einander abweicht. Dramatisch läßt sich nichts dagegen einwenden. Es ist übrigens die Frage, ob es sich denn doch nicht auch darstellen ließe.

Vor dem Ende fortgegangen, es war 3/4 auf 1 Uhr. Das Publikum benahm sich, besonders während der Zwisschenakte, ziemlich unanständig. Man pfiff, krähte, heulte. Liebespaare in den höhern Logen wurden mit dem Finger bezeichnet, ausgelacht, aufgefordert, sich näher zu rücken. Besonders unterhielt es die oberste Galerie, kleine Papierschen wie Schneeslocken herabregnen zu lassen. Bedenkt man aber, daß die Leute von 6 bis 1 Uhr da saßen, so muß man ihnen schon einige Ausheiterung zu Gute halten.

Montag. Die französische Dame von gestern hatte mir eine Karte in die Deputirtenkammer versprochen, wo eine interessante Sitzung sein sollte. Der junge Neuwall brachte sie mir. Gieng daher schon bald nach 12 Uhr dazhin, um nichts zu versäumen und Platz zu sinden. Vorher auf die Post, um nach Briefen zu sehen. Nichts. — Bis zu diesem Grade der Vereinsamung habe ich es gebracht. In der Kammer war noch Niemand, als Zuseher. Kaum

hatten sich noch 3 bis 4 Deputirte versammelt, als Trommelwirbel schon die Ankunft des Präsidenten verkündeten. Ein Mann von nicht viel mehr als 40 Jahren, schlank, groß, mit dunkeln Haaren, bis auf die höhere Statur ein wenig bem Kriegsagenten Dembscher in Wien gleichend, setzte sich auf den erhabenen Stuhl. Da er in nichts dem Präsidenten von neulich glich, fragte ich. Es war Dupin, jener nur ein remplaceant, vielleicht der Bicepräsident. Dupin gefiel mir sehr. Durch nichts in Verlegenheit zu bringen, wohl gar mit einem bon mot antwortend, nachlässig, überlegen, wie zu Hause. Er hatte das weiße Schnupftuch in der Brusttasche steden, welchen Achtungs: verstoß der Zerstreuung er mit einer, wie mir vorkam, nicht ganz unaffektirten Haft verbesserte. Uebrigens schnitt er ein Buch auf und las, auch während eines großen Theils der Verhandlungen. Als er citirte Paragraphe laut vorlesen sollte, verfehlte er Seite und Absatz und las ganz was Anderes, worauf er von allen Seiten zu: recht gewiesen wurde, was ihn aber gar nicht genirte. Ruhig las er von Neuem; wieder was Falsches; wieder unterbrochen, bis er endlich bas Rechte fand. Die Berhandlung, die den Zolltarif betraf, sollte, wie gesagt, in: teressant werden; die Kampshähne wollten aber nicht recht beißen. Ein Artikel, wenn mir recht ist, über die Foulardtücher, wurde zum Theil verschoben. Ueber die Havannah:Cigarren fing man an, sich zu erwärmen, aber das Centrum mit seinem immerwährenden aux voix! unterbrach alles, und man bekam keine größere Rede zu hören, als die eines unglücklichen Deputirten, der zu Gunsten der minderen Zollsätze sprach, aber so langweilig, daß die Uebrigen spazierten, diskurrirten, lachten. Anfangs schellte der Präsident einmal mit der Glocke, und der Huissier rief

mit Stentorstimme: Silence, Messieurs! Dann aber überließ auch er ben armen Teufel seinem Schickfale, und er vollendete seine Rebe während eines Lärmens, der nicht geringer war, als ber auf bem Michaelsplat nach Beendigung des Burgtheaters. Unmittelbar nach ihm kam ein Mann mit einem Faungesichte, der einige Späße über die Langweiligkeit der Rede seines Vorgängers machte, was anfangs gut aufgenommen wurde; als er aber weiter fortfuhr, ergieng es ihm nicht viel besser, man conversirte wie vorher, nur daß er, bei einem kräftigen Organe, doch auch einer der Mitrebenden blieb. Von den Ministern sprach d'Argout, der es mit einer Art Superiorität, ja Schärfe that, und sich wie verweisend umsah, wenn er gestört wurde. Sehr gefiel mir der Handelsminister Bafft, ein großer hagerer Mann, nicht alt, mit kahlem Ropfe. Er spricht gut, ohne Lebhaftigkeit, aber wie es scheint, bündig und überzeugend. Ungefähr in derselben Art, obgleich gewiß besser, würde bei uns Baron Pillersdorff sprechen. In der Frage über den Zollsatz des Mahagoni= holzes bestieg er gewiß fünfmal die Bühne, um den Gegnern zu antworten. Der Hauptgegner, der eigentliche diabolus rotae, war ein junger Mann, ben ich nach seis nem Site für de Sade halten muß. Er scheint der Rapporteur des Ausschusses der Kammer gewesen zu sein, und ihm lag ob, all die Aenderungsvorschläge zu vertheidigen, die diese Commission gegen den Antrag der Regierung gemacht hatte. Das that er benn recht klug und verständig, mit Beredtsamkeit und Lebhaftigkeit. Er sprach wohl zwölfmal gegen die Minister und ihre Redner. Es war aber alles umsonst. Die Anträge der Regierung wurden durchweg angenommen.

Ich ging vor der Ballotirung, und kam erft um sechs

Uhr zu Tische. Meine Schweden sagten mir, daß im théâtre du Palais royal ein paar gute Stücke gegeben würden. Wir gingen bin. Acteon, eine Art Parodie, wo Chiron als Pferdemensch mit dem Regenschirm unter dem Arme vorkömmt. Die Hauptrolle spielte ein Herr Alcida recht gut. Das Theater ist wegen seiner derben Späße bekannt. Einer der besten, daß, als Acteon fragt, ob er (Chiron) schon einen Jäger (chasseur) mit Hörnern gesehen habe, dieser antwortet: er glaube, bei der National= garde. Eine der Albernheiten Chirons fertigt Acteon damit ab: jest habe sich einmal wieder seine partie de derrière geltend gemacht. Hierauf zwei Afte von les chansons de Desanzier, wo Levassor und Mad. Dejazet in verschiedenen Verkleidungen auftreten. Ersterer als Engländer, Milord Dop, recht gut. Ich habe eine ähnliche Figur aber von Alexander viel besser gesehen. Die Dejazet als Postillon wollte mich nicht recht ansprechen. Im Un= . fange des zweiten Aktes liegen die Beiden, als Herr und Madame Denis, in zwei himmelbetten, wo es benn an Zoten nicht fehlt, ohne daß ich dabei einen sonderlichen Spaß entdeckt hätte. L'enfant du Faubourg, das Stück en vogue, ist eine schlechte Nachahmung des Gamin de Paris. Levassor spielt ben ersten Aft als Taugenichts, recht gut, bann verschlechtert er sich zugleich mit dem Stücke. Bulett stirbt er als Galeerensklave, von seinem eigenen Rameraden ermordet, was mich höchlich überraschte, da, wenn in dem Stude irgend ein Sinn ware, es ihm nach seiner Besserung eher besser, als schlimmer hätte ergehen mussen. Ich wartete das lette Stud Coliche nicht ab. Das Theater ift sehr klein, kleiner als unser Leopoldstädter. Im Nachhausegehen verfehlte ich den rechten Ausgang des palais royal, irrte eine Weile herum, und fühlte

alle Anzeichen einer Verkühlung, als ich mich, seit langemem zum erstenmal, vor Mitternacht zu Bette legte.

Dienstag, 19. April. Sehr schlechte Nacht zugebra scht. Meine Gesundheit leidet sichtlich unter dem Andrange so vieler Gegenstände und Neuigkeiten. Wäre doch höchst un: angenehm, hier krank zu werden. Doch ich kann meiner Nachtur schon etwas zutrauen. Besonders die Verdauung schlescht, obschon ich wenig esse. Nur einmal des Tags und da, außer Suppe, ein Stückhen Rindsleisch, eine Cotelestte, eine Obstspeise und irgend ein Nichts als Dessert.

Muß heute beim Gesandten speisen. Aergere mich jest schon darüber.

Mit Brant zum Kirchhofe des père la chaise. di\_ bin ein guter Fußgänger, Brant geht mich aber docken in Grund und Boden. Er will von Fiaker oder Omna bus nichts wissen, und so geht es denn zu Fuß in diesen un: geheuern Entfernungen. Der Kirchhof wunderschön. Eg gibt nirgends etwas dem Aehnliches. Ein fortgesetzter Sain mit Grabmälern, einige mit Gärtchen, Blumenstöcken, alle mit Kränzen von Immortellen. Obgleich die Rührung, die der lettere Schmuck erregt, etwas dadurch vermire Dert wird, daß diese Kränze auf allen Zugängen schon fertig zu Hunderten verkauft werden, so zeigt es doch immer Aufmerksamkeit der Angehörigen. Grabmal Abailards und Helvisens mit den ganzen Figuren beider, liegend unter einem gothischen Baldachin-Gewölbe. Heloise, schöne Büge. Helvise! — Sanct Anna sitt im Nest und brütet Helvisen.

Mittags beim Gesandten gegessen. Gut empfangen. Niemand da, als die Familie. Doch einige Aufhorchereien, ob man mit Börne und Heine schon gesprochen. Die Ministerin den Börne gelobt. Heißt das, wenn nicht obschon. Ich sinde es natürlich. Habe nun mein Futter. Werbe nicht leicht wieder hingehen. Die Frau habe ich mir natürlicher, herzlicher vorgestellt. Die Söhne benahmen sich, als ob ich eben aus China angelangt. Die Ministerin zeigte ihren Wunsch, mich öfter zu sehen, wenn nur dem Fremden in Paris seine Augenblicke nicht so kostbar wären, in welche Wahrheit ich herzlich einstimmte. Der Minister meinte, zu dem tanzenden Frühstück, das er am 3. Mai geben wolle, müsse ich denn doch kommen. Allerdings. Mögen leicht zu den Besten einer schlechten Gattung gehören. Mir ist, als witterte ich etwas Uriaseartiges bei meinen hiesigen Landsleuten, mit Ausnahme der Familie Neuwall. Gut, gut! Wird sich ja aufklären. Oder auch nicht. Die Straßen von Paris können sie mir doch nicht wegnehmen und die Theater auch nicht.

Des Abends mir Ruhe gegönnt. In einem Lesekabinet zum erstenmal seit drei Wochen die Zeitungen gelesen. Nichts Neues gefunden. In Spanien die alte Trägheit. Um ½11 Uhr nach Hause. Will mich ausschlafen.

Mittwoch, 20. Gut geschlafen. Heiterer aufgestanden bis auf eine Unbehaglichkeit des Magens, die gewöhnlich bis 1, 2 Uhr steigt, sich dann vermindert und nach dem Essen ganz verschwindet.

Um zwölf Uhr zu Börne. Den Wagen nach Auteuil versäumt, mit einem elenden Cabriolet hinausgefahren. Die Gegend außer der Barriere von Passy recht hübsch. Die Bäume in voller Blüthe. Hab' zum erstenmale den Frühling empfunden.

Traf Börne allein. Er hatte eben ein Schläschen ges macht und mußte sich erst sinden. Er wohnt sehr hübsch da draußen. Mehrere Zimmer sehr gut möblirt, eigenen Bedienten. Ich freue mich, daß er so viel hat, um leben zu können, sonst würde es ihm bei allen diesen Censur-

Verboten übel ergeben. Kamen eben ins Gespräch, als zwei Herren angemelbet hereintraten, die mir Börne als deutsche Verbannte, ehemalige rheinbaierische Deputirte vorstellte. Die Namen habe ich vergessen. Das Gespräch wendete sich um staatsrechtliche Fragen, Politik, Literatur. Wunderte mich, wie dieser eigentlich gescheite Mensch sich noch immer in dem Kreise von Bestrebungen herumtreiben mag, die mit der letten Spur der Möglichkeit gewissermaßen ihren Gegenstand verloren haben. Börne scheint übrigens init den übrigen deutschen Malcontenten darin in Streit zu sein, daß ihm, bis auf das System der Regierung, das französische Wesen gefällt, indeß diese, in ächtdeutscher Verblendetheit, ihren Landsleuten das Uebernatürlichste zutrauen und von den Franzosen als einem höchst unglücklichen Volke reden. Der Gine der beiden Männer dauerte mich wirklich, so angegriffen war er, so bitterer Ernst schien es ihm. Arme Teufel! Ich wette darauf, es sind ehrliche Männer, seien sie nun erleuchtet ober verblendet. Man sprach übrigens mehr von französischen als deutschen Zuständen. Börne schien die politische Wendung nicht angenehm, entweder weil er mir doch nicht ganz traute, ober mich nicht für voll nahm, da ich gleich von vorn herein meine gemäßigten Gesinnungen deutlich erklärte. Er fragte mich, ob ich für den Mittag geladen sei, was ich bejahte, theils weil ich heimische Klagen genug auf dem Herzen habe und keinen Beruf fühlte, sie beim offenherzig machenden Glase Wein an Uebertriebene gelangen zu lassen, theils weil ein Besuch bei Börne schon Stoff genug für einen Gesandtschaftsbericht ift, ein Mittagmahl aber gar, und noch dazu in solcher Gesellschaft, ohne Zweifel die Zahl der sieben Todsünden um eine achte vermehren würde.

Ich weiß wohl, daß ich Unrecht habe. Die Gemäßigten werden weder geliebt noch gefürchtet, stehen daher von Allen Seiten schlecht. Sei's! Ich hege auch weder Furcht roch Liebe, höchstens Mitleid und Verachtung.

Mittags im Palais royal. Abends in der Oper la Juive von Halevy. Die Musik großentheils blinder Lärm, Dis auf einige doralmäßige Chöre, die wirklich schön sind. Won den Sängern die Weiber Dorus und Falcon gut, Die Männer unangenehm. Lafont ungefähr wie neulich. Mourrit ein hiesiger Liebling, hohe Halsstimme ohne eigentlichen Klang, nur wirksam, wo er schreit. Serba, schnurrender Baß, aber ausgiebig, wirksam. Nur singt er gern noch um ein paar Tone tiefer, als seine tiefe Stimme reicht. Das Ganze ohne Interesse. Aber welche äußere Ausstattung: die Dekorationen Wirklichkeiten, aber nein: Bilder. Dadurch unterscheidet sich die französische Dekorationsmalerei von der der übrigen Nationen, daß lettere die Gegenstände der Wahrheit gemäß abbilden, und nun dem Zufall überlassen, ob das unwahre Lampenlicht, die Gruppirung und Bekleidung der Figuren, die Wirkung steigern, stören oder aufheben werden. Hier aber malt man das Licht, die Steigerung und Abschwächung, das Wesentliche und die Beiläufigkeit gleich in die Dekoration hinein; da man der leidigen Allseitigkeit der Lampenbeleuchtung nicht los werden kann, so wird in den Gruppen Licht und Schatten durch helle und dunkle Farbe der Bekleidung ausgedrückt. So entstehen eigentliche Bilder, von deren Wirkung man bei uns keine Vorstellung hat. Der Marktplat einer Reichsstadt gleich beim Aufziehen des Vorhangs, eine Kirche im Vorgrunde, dunkel gehalten mit stehenden und knieenden Gruppen. Gegenüber Männer auf Barrieren und Ecksteinen sitzend, mit den Füßen



Lagebuch aus bem Jahre 1886.

306

ŀ

į

schlenkernd, stehend, liegend, — Stragenjungen im hinter grunde perfpektivisch fich emporbebend, gewappnete Danner bie Sarnische graulich glanzenb, um nicht febr vorzutreter Dazu aus ber Rirche Orgeltone, Chorgefang, Frauen mi schlepptragenden Pagen, die in die Meffe geben. Rarbinal erscheint auf ben Stufen. Man muß bas gefebe haben. Ich glaube Phantafie ju haben. hier jum erster male in meinem Leben habe ich ein theatralisches Arran gement gefeben. Der Ginzug bes Raifers. Pferbe. Prachtig Bei uns ift berlei Spielerei, hier nicht, weil es bie Bir fung bes Bangen erhöht. Tange eingeflochten, nicht ein gezwängt. Die Roftume von einer Bracht, die ärgerlid ware, wenn fie ihren 3wed nicht so vollständig erfüllten von einer Genauigkeit, bie ans Absurde streift, burch bie Großartigfeit bes Gangen aber nur noch als volle Babt heit wirkt. Dazu bie Geschidlichkeit all biefer Leute. Nicht was stört, Reiner geht, steht, fist wie ber Andere, AM fünstlerisch geordnet, und natürlich aufgefaßt und wie gegeben. Alle Ehre ben Rünftlern unferer Theater, # unfere Bubnen find elende Marktbuben im Bergleich biefen Wirkungen. hier fann ein Mann von Bhard und Gefchmad einer Borftellung beimohnen. Die ration bes letten Aftes mar ichlecht.

Das Haus gedrängt voll, der Beifall groß. Die

Donner stag, ben 21. April. Ziemlich gute Die Gesundheit bessert sich. Nur gar so wenig Besse Rann man ein Greis und ein Anabe zugleich sein man bas Mittlere zwischen beiben sein sollte: ein

Mit Brant englisch gelesen. Wie es mir in mit der Sprache geben wird, weiß vor der Hamallein. Ich habe mich geflissentlich in diese Reise

wie ein Nichtschwimmer ins Wasser, die Noth sollte die Bewegungen von selbst lehren. Ertrunken bin ich vor der Hand auch wirklich noch nicht, aber Wasser habe ich in Mund und Nase bekommen, teuselmäßig, und wer weiß, was noch kommt.

Soll ich die Schuld auf Mangel an Charakter schieben? Kein wirkliches Unglück, keine eigentliche Gefahr hat mich noch unmännlich gefunden. Aber diese kleine Ennuy, diese immer wiederkehrenden Plackereien matten mich auf eine Art ab, daß ich dagegen durchaus nicht aushalten kann. Das eigentliche Unglück ist, daß ich das Fehlerhafte, das Absurde meiner Stimmungen und Eigenthümlichkeiten völlig einsehe und mir alle Mühe gebe . . . . . . .

Bin hier im Schreiben durch Hagberg unterbrochen worden, und konnte den ganzen Tag nicht wieder dazu kommen. Jest da ich mich wieder dazu hinsetze, habe ich die merkwürdigen Ereignisse rein vergessen. Weiß nur noch, daß ich die Kirche St. Eustach besah, dieselbe, die Ludwig der Vierzehnte aus einer gothischen in eine haarbeutelmäßige so glücklich verballhornen ließ. Die Reste noch immer schön. Die Halle aux bles gesehen mit der riesenmäßigen Dachkuppel. Merkwürdiges Scho in der Mitte, das, trot der ungeheuern Entsernung des Daches, jedes gesagte Wort wiederholt, beinahe ehe man's zu Ende gessprochen. Ich sinde die natürlichen Erklärungen der natürlichen Dinge äußerst unnatürlich.

Großer Marktplatz, schmutziger als irgend etwas bei uns. Dames de la Halle. Die sehen eher nach einer Revolution von 1830, als nach der von 1792 aus. Gott ist mächtig in den Schwachen. Heißt das: Gott in Frankreich. Was sonst geschah, deckt die Nacht des Verzgessens.

fünfaktigen Drama le Marquis (
her nicht viel von der Berwic
spielte die Hauptrolle sehr gut,
sinn zum Schluß, was sich nicht
haupt alle Schauspieler recht gut
deutschen Truppe andieten, dam des Kostümes gefallen ließe, wie
dem Theater sieht. Gepuderte ?
beutel.

Jum Schluß ma semme et i vierstimmer, dem man beide di führt, der um beide ungefähr in und in seinen Klagen sie ewig Vernet, der ihn spielte, vortreffli zwischen unsern Wiener Komiker erstere immer mehr oder wenige Späße aus freier Faust einmifür ihre Komik immer bloß den tion ausbeuten. Einer, der plöt ließe sich gar nicht einfallen, das Stückes sei, dis er nach und i Fam Meyerbeer, der mir ein Billet für die heutige Vor-Ttellung seiner Hugenotten versprach, auch Wort hielt. Be-Such von Schlesinger. Hagberg kam. Gieng mit ihm, die Galerie im Luxembourg zu besehen, was höchste Zeit ist, da ich ungebildeter Weise noch gar nichts von schönen Künsten und Wissenschaften mitgemacht habe. Da die Galerie des Louvre, der Ausstellung zu Liebe, ausgeräumt und daher nicht zu sehen ist, so interessirt mich das llebrige auch im Grunde wenig. Also: Galerie Luxembourg. Ist das Schofel: Süßigkeiten und Uebertreibungen, grau in grau gemalt. Guérin's Hippolyte sieht aus wie eine Demoiselle, der man die Röcke überm Anie abgeschnitten. Zudem ist er mit seiner chevelure aus der Mode gekommen. Dazu von Farbe keine Spur. Dadurch sei nicht abschätzig von dem Talente des Künstlers gesprochen. Er gab eben der Mode seiner Zeit nach, und da die Flut vorüber ist, liegt er auf dem Trockenen. In neuerer Zeit fangen sie an, die Niederländer zu studiren, und eine sterbende Königin Elisabeth sieht aus, als sei Rubens wahnsinnig geworden. Das Beste von Horace Vernet, der in seiner Art vielleicht keinem der Münchner Künstler nachstehen dürfte. Hat er Cornelius Großartigkeit nicht, so ift dafür seine Farbe besser.

Burück. Noch einmal Notre Dame besehen. Daß die Arbeit viel roher ist, als an unsern Kirchen, kein Zweisel. Dazu die Façade etwas gedrückt, obgleich schön. Das Schiff würde mir kaum gefallen, wenn es auch nicht geweißt wäre. Dafür die Nebengänge, besonders der links, mit der Aussicht in eine Säulenhalle, schön. Sollten die Säulen des Schiffes schon bei der Erbauung so gewesen und in der Folge nichts daran geändert worden sein?

Erinnere mich eben, daß ich gestern auch auf der Börse war. Das Aeußere mit seiner Colonnade wunderschön. Das Innere macht einen wüsten Eindruck. Die aufeinander gestellten zwei Reihen Pilaster lassen die, durch die äußeren Säulenordnungen erhobenen Gemüther, unangenehm wieder Gedränge, Lärm. Von der Galerie herab herabfallen. macht es den Eindruck eines aufgeregten Meeres. das obere Ende des Saales ein zirkelförmiges Gelände, um das die Senfale herumstehen, und in den innern leeren Kreis hineinschauen, als ob ba Drakel am Boben aufgeschrieben wären; sich dann plötlich umwenden, und mit Stentorstimme Preise und Anträge herausschreien, welche Anstrengung nothwendig ist, da man sein eigenes Wort nicht hört.

Heute mit Hagberg noch ins Louvre zur Kunftausstellung gegangen. Unabsehbare Menge von Bilbern. überall und natürlich, nicht viel Gutes. Wieder Horace Vernet bei Weitem der beste. Ein Bild von einem Siege des Marschalls von Sachsen vortrefflich. Vorzüglich rechts im Vorgrunde die Gruppe eines, wie es scheint, österreichischen gefangenen Generals, der seinen Sohn wieder findet. Der junge Mensch, mit seinem durch die ungeschickte Kleidung durchleuchtenden schönen Körper, halb emporgehoben in der Umarmung des kräftigen alten Mannes, hinreißend. Auch einige Napoleongeschichten von demselben Besonders gut auf einem derselben der Kaiser, über die Schulter zurück nach vorwärts schauend. Aus: gezeichnet schöne Portraits. Einige in englischer Manier mit glücklicher Kühnheit. Unser Amerling fände hier würdige Nebenbuhler. Weiberköpfe, wunderschön als Weiber, Nirgends mehr Grecs und Romains, und als Bilder. aber leider auch keine Griechen und Römer. Die Farbe

durchaus besser, als auf jenen David-Gerardschen ungebleichten Kattun-Figuren.

Zu Tische. Traktirte meinen schwedischen Freund und mich mit einer Bouteille Champagner, der aber schlecht war, wie aller, den ich noch in Paris getrunken. Ins Casé de la régence. Wenige Schachspieler da. Die besten sollen Vormittag zwischen 1 und 5 Uhr kommen.

In der Oper. Ungeheuer voll. Meyerbeer hatte mir eine stalle im ersten Rang verschafft. Vortrefflicher Plat. Die Duverture ging an, vielmehr nur Introduktion. Ich war zu gespannt, als daß sie mir besonders hätte gefallen können. Der Borhang geht in die Höhe. Gine Art Fest katholischer Herren. Das Arrangement nicht besonders. Das Opernbuch hat den Fehler, um 3/4 zu lang zu sein. Die Musik muß nur immer hinter den Worten berlaufen, daß ihr ja keines entgeht, wodurch sie sich, besonders anfangs, zu wenig in sich selbst concentriren kann. daher eine etwas zerstreuende Wirkung. Dazu sind zu complicirte Zustände, so daß man sich, selbst mit dem Buche in der Hand, kaum zurechtfinden kann. In der Mitte des dritten Aftes fängt mit einem Duo eigentlich die Musik der Oper an, und erhält sich recht kräftig, oft ausgezeichnet, bis ans Ende. Ich war aber durch die Bemühungen, schon dem Anfange zu folgen, viel zu sehr bergenommen, als daß sich mir die Folge klar auseinander gesetzt hätte. Muß daher noch einer Vorstellung beiwohnen, um auch nur gegenüber mir selbst mir ein Urtheil zu erlauben.

Von den Darstellenden, die Weiber Dorus und Falcon sehr gut, besonders die letztere. Die Männer, was man dramatische Sänger nennt, das heißt schlechte. Sie versstehen sich ziemlich vortrefflich darauf, die Winkelpoesie

eines erbärmlichen Opernbuches geltend zu machen, sind aber nicht im Stande, die musikalischen Intentionen einer guten Composition ins Leben zu bringen. Aus einem Chor herausschreien, oder die Lichter auf finstere Violon-Hintergründe aufzusetzen, dazu sind sie ganz die Leute; die Cantilene mag aber besorgen, wer Lust hat. Ueber-haupt kommen sie, wie neuere Soldaten, erst dann ins Feuer, wenn die Kanonen, d. h. die Bässe donnern.

Samstag, den 23. Die Körperstimmung wieder etwas gedrückt. Besinnung und Erinnerungskraft besonders schwach. Weiß mich am folgenden Morgen kaum zurecht zu sinden, was am Tage vorher geschehen. D die Zeit meines Lebens: Ich habe geträumt bis heute, weiß es, und werde fortstäumen bis zum Tode.  $\Delta og \mu ou \pi ov s \omega$ ....

Was also diesen Samstag Vormittag geschah, weiß ich heute, Sonntag Morgens, nicht mehr. Doch ja. Ging zu Frau von Neuwall, mich für Sonntag Mittag zu entsschuldigen, da Meyerbeer mich zu Tische geladen. Darauf— ja doch! den Montmartre bestiegen, und von da die Stadt betrachtet, was einen gewaltigen Anblick gibt, doch um nichts bedeutender, und um Vieles weniger schön, als die Ansicht Wiens, allenfalls vom Kobenzl aus.

Werde täglich erinnert, meinen Empfehlungsbrief an M. Rothschild abzugeben, auch Heine soll ich besuchen, verschieb' es aber von Tag zu Tag.

Mit Brant bei einem Restaurant im Palais royal gesgessen. Nach Tisch in den Cirque olympique Franconi's, wo man nun seit zwei Monaten alle Tage Jérusalem délivrée gibt. Demungeachtet das Haus so voll, daß wir kaum noch ein paar der schlechtesten Plätze fanden. Freislich ein wenig Brants Schuld. Man bot und vor der Thüre stalles an; da sie aber 5 Francs das Stück kosteten,

und Brant sparsam ist, so nahmen wir Plätze auf den Seiten, wo man ziemlich schlecht sieht.

Ueberhaupt ist mir Brant ein großer ökonomischer Nutzen in Paris. Obgleich etwas ängstlich bei größeren Ausgasben, lasse ich mich doch bei kleineren gern gehen, wenn ich einmal im Zuge bin. Vor den Nullen habe ich allen Respekt, aber die Einheiten fliegen. Da ich nun viel mit Brant bin, und er das Seine sehr zu Rathe hält, sehlt mir die Gelegenheit, meine Erkauswuth in Gang zu erhalten. Ein paar hundert Franken mag das im Ganzen wohl ausstragen.

Von dem befreiten Jerusalem nun wüßte ich nichts zu sagen, als daß es dabei sehr bunt herging. Dekorationen gut; Kleider prächtig; Comparserie, zwei Heere im eigent= lichsten Verstande; 30 bis 40 Pferde zugleich auf der Bühne. Lettere ist durch bretterne Steige mit der Arena in Berbindung gesetzt, und da fliegen denn nun Ritter und Knappen, Mann und Weib in voller Carriere auf und nieder. Gesang, Chöre, Tanz, Flugwerke, feuerspeiende Drachen. In Wien würde das Stück nicht bloß zwei Monate, son= dern ein ganzes Jahr Tag für Tag gegeben. Besonders ein Aufwand von Harnischen, wie er seit Erfindung des Schießpulvers nie mehr vorgekommen. Uebrigens weiß ich nicht, ob hier die Schauspieler zugleich Kunstreiter, oder die Kunstreiter zugleich Schauspieler sind; denn die Hauptpersonen des Schauspiels, die eben nicht so übel sprechen, machen Dinge zu Pferde, die einem die Haare empor treiben. Das Beste des Ganzen ein förmliches Rennen von sechs Rittern, anfangs mit Lanzen, dann mit Schwertern, wobei die Biebe auf ben Harnischen flatschen. Endlich bearbeiten sich die zwei allein Uebriggebliebenen mit Kolben und Streitägten, daß man wahrhaft meint, eines erbärmlichen Opernbuches geltend zu machen, sind aber nicht im Stande, die musikalischen Intentionen einer guten Composition ins Leben zu bringen. Aus einem Chor herausschreien, oder die Lichter auf finstere Violon-Hintergründe aufzusetzen, dazu sind sie ganz die Leute; die Cantilene mag aber besorgen, wer Lust hat. Ueber-haupt kommen sie, wie neuere Soldaten, erst dann ins Feuer, wenn die Kanonen, d. h. die Bässe donnern.

Samstag, den 23. Die Körperstimmung wieder etwas gedrückt. Besinnung und Erinnerungskraft besonders schwach. Weiß mich am folgenden Morgen kaum zurecht zu sinden, was am Tage vorher geschehen. D die Zeit meines Lebens: Ich habe geträumt bis heute, weiß es, und werde fortztäumen bis zum Tode.  $\Delta og \muoi \pi ov so$ ....

Was also diesen Samstag Vormittag geschah, weiß ich heute, Sonntag Morgens, nicht mehr. Doch ja. Ging zu Frau von Neuwall, mich für Sonntag Mittag zu entschuldigen, da Meyerbeer mich zu Tische geladen. Darauf— ja doch! den Montmartre bestiegen, und von da die Stadt betrachtet, was einen gewaltigen Anblick gibt, doch um nichts bedeutender, und um Vieles weniger schön, als die Ansicht Wiens, allenfalls vom Kobenzl aus.

Werde täglich erinnert, meinen Empfehlungsbrief an M. Rothschild abzugeben, auch Heine soll ich besuchen, verschieb' es aber von Tag zu Tag.

Mit Brant bei einem Restaurant im Palais royal gezgessen. Nach Tisch in den Cirque olympique Franconi's, wo man nun seit zwei Monaten alle Tage Jérusalem délivrée gibt. Demungeachtet das Haus so voll, daß wir kaum noch ein paar der schlechtesten Plätze fanden. Freizlich ein wenig Brants Schuld. Man bot und vor der Thüre stalles an; da sie aber 5 Francs das Stück kosteten,

und Brant sparsam ist, so nahmen wir Plätze auf den Seiten, wo man ziemlich schlecht sieht.

Ueberhaupt ist mir Brant ein großer ökonomischer Nuten in Paris. Obgleich etwas ängstlich bei größeren Ausgasen, lasse ich mich doch bei kleineren gern gehen, wenn ich Seinmal im Zuge bin. Vor den Nullen habe ich allen Respekt, aber die Einheiten fliegen. Da ich nun viel mit Brant bin, und er das Seine sehr zu Rathe hält, sehlt mir die Gelegenheit, meine Erkauswuth in Gang zu erhalten. Ein paar hundert Franken mag das im Ganzen wohl ausstagen.

Von dem befreiten Jerusalem nun wüßte ich nichts zu Fagen, als daß es dabei sehr bunt herging. Dekorationen gut; Kleider prächtig; Comparserie, zwei Heere im eigent= Lichsten Verstande; 30 bis 40 Pferde zugleich auf der Bühne. Setztere ist durch bretterne Steige mit der Arena in Ver-Bindung gesetzt, und da fliegen denn nun Ritter und Knappen, Mann und Weib in voller Carriere auf und nieder. Gefang, Chöre, Tanz, Flugwerke, feuerspeiende Drachen. In Wien würde das Stud nicht bloß zwei Monate, son= Dern ein ganzes Jahr Tag für Tag gegeben. Besonders ein Aufwand von Harnischen, wie er seit Erfindung des Schießpulvers nie mehr vorgekommen. Uebrigens weiß ich nicht, ob hier die Schauspieler zugleich Kunstreiter, Dder die Kunstreiter zugleich Schauspieler sind; denn die Sauptpersonen des Schauspiels, die eben nicht so übel Tprechen, machen Dinge zu Pferde, die einem die Haare empor treiben. Das Beste bes Ganzen ein förmliches Rennen von sechs Rittern, anfangs mit Lanzen, dann mit Schwertern, wobei die Biebe auf ben Harnischen flatschen. Endlich bearbeiten sich die zwei allein Uebriggebliebenen mit Kolben und Streitärten, daß man wahrhaft meint,

sie müßten sich die Hirnschädel einschlagen, Hieb auf Hieb, klatsch, wohin's trifft, ohne auszusetzen oder zu pariren. Endlich siel der Sarazene vom Pferde und — wir gingen. Wenn sie nicht in den folgenden Akten Einen wirklich todt geschlagen haben, so konnte das Gesehene nicht mehr überboten werden, und wir hatten daher ganz recht, uns fortzumachen.

Ich ging noch in ein Café, um mich abzukühlen. Auf gut Glück nahm ich ein Zeitungsblatt in die Hand, und las bons mots auf die Gräfin Apponi, als eine Art faiseuse politique, eine Fürstin Lieven. Aba! Daher also manche Verschiedenheiten mit dem, was ich früher von ihr gehört hatte. Daher dieses air de triomphe. Man spricht hier von einer Heirath des Kronprinzen mit der Tochter des Erzherzogs Karl. Das hat wohl sie gemacht, heißt das: vermittelt.

Wieder eine meiner politischen Voraussagungen eingetroffen! Wäre ich nicht so bête, d. h. ehrlich, und Herr meiner Stimmungen, ich hätte einen Staatsminister abgeben können.

Sonntag, den 24. Eins gibt dem Andern die Thüre. Werde erinnert, meinen Empfehlungsbrief an die Baronin Rothschild gewiß morgen abzugeben. Einladung auf morgen zu Mr. und Mad. Valentin. Der geheime Rath Koreff. Der Rummel ginge an. Gott sei Dank, daß ich in vierzehn Tagen wieder fortkomme. Koreff sagt, Rossini habe die Idee, aus der Ahnfrau eine Oper zu machen. Prosiciat.

Hagberg bietet mir an, die Galerie des Palais royal und sehen, wozu er Billete erhalten hat. Muß es leider ablehnen, da ich Many Neuwall und Brant versprochen, mit ihnen ins Diorama, und was weiß ich, wohin noch zur

gehen. Ein plötlicher Regen hindert alle Pläne. Spazieren demungeachtet in den Straßen ein wenig herum. Der Koth ennuhirt uns, unsere eigene Unterhaltung will dagegen nicht auslangen. Es ist vier Uhr geworden, und ich gehe nach Hause, um mich anzukleiden.

Um fünf Uhr zum Essen zu Meyerbeer in meinem Hotel. Er ist noch nicht zu Hause. Finde die Mutter. Gespräch, durch ein nicht hübsches, aber scheinbar gutartiges und daher mir angenehmes Gesellschaftsfräulein unterstütt. Kruschmann kommt. Ein Franzose, der Theaterdirektor, ober etwas dieser Art. Meyerbeer, der mir verblümt zu verstehen gibt, ich hätte seine Mutter doch früher einmal besuchen können, welche Bemerkung mich wenig genirt. Bin in derlei Grobheiten noch von Wien her eingeübt. Endlich Herr Leo, der Deutsche, den ich bei Valentins getroffen. Zu Tische. Machte der Einladung, was das Essen betrifft, Ehre. Verfiel, nachdem ich mich eine Weile im Gespräche recht gut gehalten, in meine gewöhnlichen Abwesenheiten, während deren ich aber zu sprechen pflege, ohne zu wissen was. Meperbeer mag ziemlich erstaunt gewesen sein über diese Worte eines Verstorbenen. Erfahre, daß heute Concert im Conservatorium gewesen, über dessen Vortrefflichkeit Giacomo (so nennt ihn die Mutter) nicht Fertig werden konnte. Wußte nichts davon. Wäre froh, Paris wieder im Rücken zu haben. Was brauch ich all' Das Zeug zu sehen und zu hören. Werde Wien wieder angenehm finden, wo ich wenigstens allein sein kann. Wenn Tur dort der schändliche Geistesdruck nicht wäre und die Erniedrigung des Nebenmenschen. Was mit mir selbst ge-Thähe, sollte mich wenig anfechten. Mich erniedrigen sie richt, und wenn sie tausend Jahre daran versuchten.

Leo ist ein gescheiter Mensch. Er lebt 20 Jahre in

Paris, und obschon ein Deutscher, überströmt er vom Lobe der hiesigen Zustände. Gleich mir hält er Louis Philipp nicht bloß für tief verständig, sondern auch für einen ehrlichen Mann. Der gegenwärtige Wohlstand Frankreichs foll unbeschreiblich sein. Merkwürdige Details über die arbeitende Klasse, die, nach Leo, eine angestrengtere Existenz führe, als selbst die Negersklaven, aber nur durch 12 bis 15 Jahre, dann ziehen sie sich zurück und leben von ihren Renten. Gewohnheit unter allen Ständen, ihre kleinen Kinder aufs Land zu geben. Nicht aus Herzlosig= feit, denn die Mütter seien selbst in Verzweiflung darüber, sondern aus Unmöglichkeit, sie zu behalten. Die Mütter nämlich haben sämmtlich ihren angewiesenen Plat im Ge-Ungeheurer Lohn der Ammen; aller Dienstleute Ein Bedienter bekommt monatlich 100 Franüberhaupt. Die männlichen Diener im Allgemeinen schlecht, die weiblichen gut. Details über den innern Verkehr, der durch nichts gehemmt wird. Fühle mich unglücklich, von solchen Dingen nichts zu verstehen, ja selbst die Erklärungen barüber nicht zu begreifen.

Wir gehen gegen neun Uhr. Ich zu Brant, dem ich's versprochen habe. Trinken Thee und ennuhiren uns. Ich bleibe geflissentlich, weil ich durchaus dieser Stimmung Herr werden will. Finde es unmöglich. Um halb eilf Uhr nach Hause.

Montag, den 25. April. Kann nicht ausweichen, heute der Frau v. Rothschild meinen Brief abzugeben. Wollte vorher noch die Gemäldeausstellung sehen; war verschlossen. Ging in den Tuileriengarten, las die Zeitungen. Der Kronprinz geht nach Berlin und Wien. Die österreichische Heirath dürfte sich bestätigen. Fängt an zu regnen. Flüchte mich in die Galerien des Palais royal. Möchte einige

Kleinigkeiten kaufen, kann sie nirgends finden. Nach Hause gegangen, umgekleibet. Zu Rothschild. Von der Frau sehr gut empfangen. Sie ist liebenswürdig, gebildet, spricht wahrhaft gut. Sie gehen auf's Land. Soll sie dort besuchen. Sie gibt mir die Adresse von Heine. Gehe von ihr fort, meine Reisegefährtin zu besuchen. Hermine kommt heraus, sagt mir, daß viel Gesellschaft bei ihrer Schwester sei, Franzosen, zweifelt, ob mir das angenehm sei. Spreche mit dem Mädchen, finde sie weniger hübsch als auf der Reise. Sonst ganz dieselbe. Ein alter General, der bei ber Schwester war, kommt, um Abschied von ihr zu nehmen. Thut ziemlich bekannt. Das Aushängschild zeigt bas Gewerbe. Gehe endlich auch, eben als Auber, der Opern= compositeur, sich entfernt, der mit den Schwestern artistische Conferenz gehalten hat. Bin gar nicht begierig, seine, ober irgend Jemandes Bekanntschaft zu machen. Noch ehe ich zu Rothschild gieng, besuchte mich Lapique, der Gefährte unserer Reise von Nanch nach Paris. Es plagt sie offenbar die Neugierde, zu wissen, wer Hermine ist. Ich mag es ihnen aber durchaus nicht sagen. Muß sie aber doch besuchen. Sie sind gar zu freundlich und gut.

Mittags bei Valentin. Der üble Eindruck, den ich am ersten Abende unserer Bekanntschaft erhielt, verschwins det. Es sind liebenswürdige Leute. Leo, den ich damals absprechend fand, ist es vielleicht, aber nicht mehr als alle Deutsche, die Verstand haben. Ein Doktor Julius aus Berlin da, der eben aus Amerika kommt, und der aller Orten die Gefängnisse untersucht, auch ein sehr gutes Werk darüber geschrieben haben soll. Er gibt mir einen Brief an den Londoner Buchhändler Murray, der mich gleich in den Mittelpunkt der dortigen gelehrten Welt setzen soll. Guter Gott! Nich in den Mittelpunkt der gelehrten Welt! Nahm

hin. Die Frau äußerst hübsch.
gezogen. Der Verfasser des (
Nesle ist bei ihr. Ein gut an
Ich suchte vergebens nach dem Ka
während der Zwischenakte ins
Leute auf und ab spazieren. Di
Ziemlich jung, wohlbeleibt, une
französisch-behagliches Gesicht.

Meine eigene Behaglichkeit si Ende zu gehen. Die letzten Ak mich weniger Eindruck, als d Schlusse ging ich mit Dr. Ju war, ins Café, Eis zu essen. A tausch geben.

Dienstag, den 26. Hagberg in die Bibliothek abzuholen. Id kam nicht. Ging, Heine aufzusi hatte mir eine falsche Adresse geg Da ich nun schon in der rue somit am andern Ufer der Sei punkte der Stadt war, beschloß gefallen. Die vier Nebengänge aber, von denen die zwei äußersten sich um den Hochaltar herumschlingen, machen einen wunderbaren Eindruck. Was mir am Hauptschiff nicht gefällt, ist das etagemäßige Uebereinandergebautsein von Säulen, Säulchen und Wänden. Außer einigen Gaffern, gleich mir, waren nicht drei oder vier Menschen darin. Die Depots von zu vermiethenden Stühlen machen einen widerlichen Eindruck.

Erinnerte mich des palais de justice, und daß ich noch keine Gerichtssitzungen gesehen. Herrliches Gebäude, die mittlere Halle großartig. Ging zuerst in die Criminal= sitzungen (ober ist es bloß police correctionelle?). Da war alles so voll, daß ich kaum an der Thüre festen Fuß fassen konnte. Ein concierge, huissier ober bergleichen, um bessern Platz zu verschaffen, war nicht zu sehen. Es handelte sich um eine öffentliche Gewaltthätigkeit. Eine Flinte und ein sackartiges Bündel lagen als corpus delicti auf der Tafel. Drei Richter. Links vom Zuseher der procureur du roi. Rechts die Beschuldigten, die ich aber vor Gedränge nicht sehen konnte. Der Advokat war mitten in seiner Rebe. Er sprach gut. Der Beschäbigte, zur Angabe seines Schadens aufgefordert, weigerte sich, einen Ausspruch zu thun. Er verfolge eine Sache der öffentlichen Moral, sagte er, nicht des Vortheiles.

Der Richter resumirte den Fall, ich konnte es aber iber dem Anstoß ewig neu Zudrängender nicht aushalten. Ich ging in ein anderes Zimmer, wo das Gedräng gesinger war, ich daher auch sehr leicht guten Platz fand. Dafür war aber auch der Gegenstand minder interessant. Der Diebstahl einer Uhr. Zwei übel aussehende Bursche und zwei garstige Weibsbilder, in der Reihe von Stadtsoldaten getrennt, dasitzend, waren die Angeklagten. Hier

war der Richter eben in seiner Rede an die Geschworenen. Er sprach aber ziemlich schlecht, stotternd, sich selbst unterprechend und verbessernd. Die Jury entsernte sich, und da sie nicht wiederkommen wollte, ging ich endlich auch. Mein gutes Glück führte mich durch die mittlere, säulenzetragene Halle zur Abtheilung der Civiljustiz. Ich hörte ein paar Processe plaidiren. In einer Stunde waren zwei Fälle abgethan, um die man bei uns zehn Jahre gestritzten hätte, oder wenn auch nicht abgethan, doch der Entscheidung nahe gebracht, obgleich mir ersteres schien. Beim zweiten Processe unterbrach der Richter den zuletzt sprechenz den Advokaten. Sie wüßten schon genug, sagte er, der eben enthüllte Umstand entscheide die Sache.

Die Abvokaten sprachen nicht alle gut. Das Ganze nimmt sich würdig aus. Die schwarzen Talare und Müten der Richter und Anwälte, die anständige Dekorirung ber Richtersthe. Man fühlt, um was es sich handelt. Das Publikum nimmt aber auch den lebhaftesten Theil an den Besonders die peinlichen Gerichte zum Er-Proceduren. stiden voll. Leute der niedrigsten Stände, die ihr Gefallen und Mißfallen bestimmt, obgleich anständig und leise zu erkennen geben. Ein paar Schusterjungen mit blokem Ropf traten ein, von Niemandem gehindert, hörten eine Weile dem plaidirenden Advokaten zu, und gingen dann eben so ruhig wieder fort. Was für eine Wirkung muß das nebst der Journallektüre auf die Bildung der Masse haben. Das gemeine Volk spricht aber auch so gut, graziös möchte ich sagen, daß man lediglich auf die Markt: plätze gehen muß, um eigentliche Pöbelsprache zu hören.

Mittags mit Brant und Manh zu Very bestellt. Vortreffliche Küche. Interessirt mich nicht sehr. Bezahlen dafür aber auch für zwei Portion Suppe, eben so viel filet de boeuf, eine Portion Turbot, ein Poulard mit Salat und zwei Portionen Pudding, der noch dazu nicht gar gekocht war, endlich zwei Flaschen Chablis, 25 Francs.

Da die Mars, die gewöhnlich nicht mehr auftritt, im Theater Odeon zum Benefiz eines Akteurs spielt, im Fiaker hinaus. Kamen um halb neun Uhr eben zu recht, um eine Mle. Reisner auf der Blasbalgharmonika (accordéon) recht hübsch spielen zu hören. Dann sang ein Herr absscheulich zwei Romanzen.

Hierauf Mlle. Mars in der gageure imprévue. Hat meine Erwartungen nicht erreicht. Md. Löwe in ihrer guten Zeit war mir lieber. Ueberhaupt will mir, was ich von der haute comédie gesehen, nicht recht ein. Der Franzose ist in allen Künsten nur da ausgezeichnet, wo er sich unbekümmert seiner Natur überläßt; wie ihm einmal das Wort Kunst in den Kopf steigt, macht er die wunderlichsten Schnörkel. Mlle. Mars gibt den vornehmen Ton noch abgeschliffener und farbloser, als er ist. Man glaubt Flöhe husten zu hören und man greift im Leeren herum, wie Einer, dem die Luft ausgeht. Uebrigens kann man von einemmale kein Urtheil fällen, auch war das Stück und Umgebung ziemlich langweilig.

Mlle. Mars dagegen sehr gut in Valerie, was bei uns Gabriele heißt. Die Sechzigjährige so zart, warm, weich, furchtsam, liebenswürdig. Das Entzücken nach vollbrachter Augenkur dagegen schwach, und für jeden Fall unter der Aufgabe.

Im Nachhausegehen geriethen wir auf einen Weg an den Kai's, den zu gehen verboten ist. Die Schildwache, die uns zurückwies, fing ihre Rede mit Messieurs an. Ein deutscher Krieger hätte sich kräftiger ausgedrückt.

Mittwoch, den 27. April. Hatte endlich die Wohnung Grissparzer, sämmtl. Berte. L. 21

Heine's erfragt, ging heute 12 Uhr zu ihm. Cité Bergere Nr. 3. Als ich schellte, öffnete mir ein hübscher, runder, junger Mann, im Schlafrocke, ber mir wie einem alten Bekannten die Hand reichte. Es war Beine selbst, der mich für den Marquis de Custine hielt. Er zeigte große Freude, als ich mich nannte, und führte mich in seine tolle Wirthschaft hinein. Tolle Wirthschaft. Denn er wohnt da in ein paar der kleinstmöglichen Stuben mit einer ober zwei Grisetten, denn zwei waren eben da, die in den Betten herumstörten, und von denen er mir eine, eben nicht zu hübsche, als seine petite bezeichnete. Er selbst sieht aber auch wie die Lebenslust und, mit seinem breiten Nachen, wie die Lebenskraft aus. Machte mir einen sehr angenehmen Eindruck, denn mir ist der Leichtsinn nur da zuwider, wo er die Ausübung dessen, was man soll, hindert.

Wir kamen gleich in die Literatur, fanden uns in unsern Neigungen und Abneigungen ziemlich auf demselben Wege, und ich erfreute mich des seltenen Vergnügens, bei einem deutschen Literator gesunden Menschenverstand zu sinden. Er scheint durch die Bundestagsbeschlüsse sehr alterirt, und schrieb eben an einer Denkschrift an die abzgeschmackte Versammlung. Vom Ultra-Liberalismus will er durchaus nichts wissen und spricht mit Verachtung von den deutschen Resugie's. Mit Börne steht er schlecht. Bestlagt sich, daß dieser ihn für seinen Freund ausgegeben, was er nie gewesen. Sing nach einer Stunde, herzlich entlassen.

Der Besuch hatte mich heiter gestimmt. Ging zu Brant, um mit ihm in die Pairskammer zu gehen, wohin Many Neuwall mir Billets gebracht hatte. Englisch gelesen. Die Nothwendigkeit, mich wenigstens verständlich machen zu können, leuchtet immer deutlicher ein. Brant war erstaunt, mich das erstemal heiter zu finden.

Regnet in Strömen. Wir benützen endlich einen leids lichen Augenblick, und gehen ins Luxembourg, nach Brants Gewohnheit zu Fuß.

Der Saal ber Pairs viel weniger schön, als der der Deputirten, obwohl viel reicher. Vielleicht nur, weil die Einrichtung älter ist. Blauer Sammt mit Goldstickerei. Statt der Bänke Armsessel. Die ältern dis zum Grau verschossen und daher abstechend von den neuen, lebhaft blauen. Baron Fasquin, der Präsident, geistreiches Gesicht, lebhastes Benehmen, kahles Haupt. Ein Pair liest eben von seinem Stuhl eine Rede ab, die die ganze Welt langweilt. Die übrigen Bären geniren sich nicht; machen sich wohl auch sichtlich über ihn lustig. Der Finanzminister d'Argout antwortet in artigeren Formen, als in der Desputirtenkammer. Der Bär duplicirt. Das war nicht mehr auszuhalten. Brant schlief schon, ich war nahe daran, und so gingen wir um halb sünf Uhr.

Als wir in den Hof kamen, goß der Regen in Strömen. Die Mitte der Straßen glich eben so vielen Waldsströmen. Kerls, die durch Brücken auf Rädern die Versbindung herstellen, und schreiend die Darübergehenden um eine Vergütung ansprechen; Niemand hört, Niemand zahlt, Parapluis, Wagen, Kabriolets.

Der Uebergang über die Beresina kann nicht viel ärger gewesen sein.

Endlich nach Hause. Ziehe mich um. Mittags zu Neuwall. Die Gesellschaft war angenehm überrascht, mich zum erstenmal erträglich zu sinden. Leidesdorf spricht recht gut. Angenehme Conversation bis neun Uhr.

Hatte Leo versprochen, den Abend dort zuzubringen,

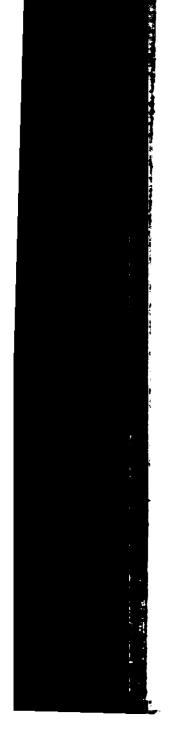

Donnerstag, ben 28. 2011. ich mir einbilbete, es sei Einlaßtag i Donnerstag mit Dienstag verwechselt. allein die Stadt. Finde mich doch zurecht. Erst in der Straße Louis das Billet in die Deputirtenkammer zur rue J. J. Rousseau, wo bie ? Aufgabe, fand alles auf, aber kei ' voulu, George Dandin! Dann bie ru Marché des Innocents. Noch einmi treffliche Bilbsäule Colberts am Ho Scheint die besuchteste der ! wenigstens eine Messe ba, was n vorgekommen. Viele Grabmäler ir zu Brant. Zwei Stunden mit ihm die Hoffnung auf. Was ist das fü Gar nicht aus Buchstaben, nur gleich der Chinesischen. Fühlte mich

Gingen ein wenig in der Stat die Haare schneiden lassen, Brant nem Gesetze der Sparsamkeit führte wohlseilen Traiteur, wo ich nichts gut fand als die Suppe, die ich verabscheue, und meinen Hunger zuletzt mit Käsc stillte, der mir noch jetzt im Magen liegt.

Abends allein in die opéra comique. Fand keinen Plat im Parterre, mußte eine stalle d'orchestre zu sechs Francs nehmen. Erstes Stück: die zwei Savoharden, die zu gleicher Zeit mit den Haarzöpfen zu gefallen aufgeshört haben. Zugleich die niederträchtigste Vorstellung. Die beiden Menschen spielten, als ob sie aus Wien von Dusports kleiner Oper verschrieben wären, und sangen, wie die Dienstmägde bei der Wäsche. Die Männer muß man aus den Billeteurs und Feuerwächtern rekrutirt haben. Von einem solchen Chore hat man keine Idee. Sie trasen nie auf den Taktstreich zusammen, und thaten, als ob in einer komischen Oper auch die Musik ein Spaß wäre.

Ich war schon im besten Schlaf, als mich die Duverstüre des zweiten Stückes, Sarah, Oper in zwei Aufzügen, Musik von Grisar, ausweckte, deren zweite Vorstellung heute war. Duvertüre schön, kam mir, so viel ich davon versstehe, gut bearbeitet vor. So ging es denn recht lobendswerth fort. Leider hat sich meine Natur einmal zu dem ihr eigenthümlichen Theaterschlaf geneigt, und da das Sujet gar zu einsach oder wirklich langweilig ist, so überhörte ich Vieles in süßem Vergessen.

So oft ich aber wieder zu mir selbst kam, hörte ich immer was Gutes, und der zweite Akt, den ich ganz vernahm, gesiel mir theils recht wohl, theils fand ich ihn ausgezeichnet. Mlle. Jenny Colon, deren zweites Debüt war, spielt sehr und singt recht gut. Sie ist hübsch, hat aber Neigung zum Embonpoint, was ihr in der Folge schaden kann. Die beiden Tenore, Jansenne und Conderie, sind für die komische Oper vorzüglich. Von einem Baß



und Violinen. Um elf Uhr na

Freitag, den 29. Mein & ober es hat ihn verdroffen, daß gütigen Anerbietungen nicht ai sein Versprechen, mich in die L Ging daher heute al gehalten. Richelieu von außen unscheinbar, freundlich, schön; der Hof ein nichts weniger als imposant ober nun schon gar nicht zu vergleichen. als Nebensache behandelt, häufig Die Bücher nach Materi Eingange Voltaire's Bilbsäule v der geistigen Welt, ober Robi Guillotine verjährter Ansprüche 1 hat ihn mit Recht in einen Imp hat die Welt beherrscht und ge Mensch aller Zeiten. Er ist je man kauft seine Werke um 10 war der Pflug, der die Erde a Samen leate. — Noch allerhan'

verstehe ich's nicht, theils sehlt es mir an Zeit, etwas zu approfondiren. Nicht einmal Herrn Hase suchte ich auf, der die Deutschen so freundlich empfängt. Ich fürchtete, weiter hineingezogen zu werden, als die Umstände räthlich machen. Goethe's Widerspiel, möchte ich außer der Poesie und dem allgemein Menschlichen, sonst nichts betreiben.

Die Münzen, in interessanten Suiten unter Glas, der allgemeinen Beschauung frei gegeben. Ueberhaupt die Einrichtung vortrefflich, daß man ohne Führer, und scheinbar ohne Aufsicht, die Säle durchwandelt, und besieht, was und wie man Luft hat. Egyptische Mumien, Rüstungen. In einem eigenen Saale zu ebener Erde der Thierkreis von Denderah. Sogar in den Himmel haben diese Chinesen der alten Welt ihre Scheußlichkeiten übertragen. Inschriften Bruchstücke. Ich bin der Meinung, daß man bei kurzem Aufenthalte gleich von vorn herein vieles ausschließen muß, was man nicht sehen will, wenn man nicht erdrückt werden soll. Dazu gehört nun für mich hier in Paris alles gelehrte und alles Kunstwesen, mit Ausschluß der Theater. Sie würden mich todt von hier wegführen mussen, wenn ich das auch noch mitmachen sollte. Ich leide ohnehin schon. Mein Unterleib ist eisern und mein Ropf nicht viel geschmeidiger.

Mit Brant englisch gelesen. Der Mann ist sehr gesplagt mit mir. Heute schlief er mir unter dem Lesen ein. Dann die Kirche St. Sulpice besehen. Nach Notres Dame die schönste Kirche in Paris. Die Façade prächtig, ohne gerade schön zu sein. Die doppelt übereinander gestellten Säulen wollen mir nicht gefallen. Das Innere wunderschön. Nichts ist gefährlicher, als auf Säulen am Aeußern eines Gebäudes einen Pilaster folgen zu sehen. Die von St. Sulpice aber sind von so schönen Verhältnissen,

und weil recht gut zusammengestellt,

Drauf mit Brant und Moreau die Oper gehen wollten, wieder schlechtes Gasthaus in die passage ben wollten ins Parterre; mußten b sich aufmachen. Mir hatte Meperber theater ber ersten Logen gegeben, volle Stunde; da es aber den gai gewesen war, und ich es im Freien ging ich in ein Café, und las 3 Theater. Fand meine frühere M Schuld bes ersten Aftes liegt im ! Lustspiel=Intrigue und der zu vie Musik unmöglich, zu folgen. Im gute Musik machen laffen, sie macht. Der Anfang wenigstens ! kommt wieder ein Stück Komöbie. Der britte Aft beginnt mit einem dann etwas ab, erhebt sich aber schen Valentine und Marcel. Geg eine gemöhnliche Theaterschmäche

bie in Nourrits Munbe sich etwas abgeschmackt ausnimmt. Ueberhaupt die Sänger nicht nach meinem Geschmacke. Sardou mit seinem, zwar nicht angenehmen, aber durch: greifenden Basse, wirkt allein musikalisch, die andern singende Komödianten. Derivis, der den Grafen von Nevers gibt, blöckt, wird aber sehr beklatscht. Blöckt, ist nicht der rechte Ausdruck. Man glaubt statt aller Vokale immer ein unreines E zu hören, mit widerlicher Behemenz hinaus: gestoßen. Levasseur ein vorzüglicher Darsteller. Aber es klingt bei Allen, als ob man ein Violinstück auf einer Bratsche spielte. Rauh, unangenehm, klanglos. Ich glaube, wenn Einer falsch sänge, man würde es nicht sehr merken. Es sind so Kommuntone. Die Dorus gefiel mir heute weniger. Bei aller Richtigkeit, ja Geläufigkeit, ist sie boch die hiesige Grünbaum, sogar im Herausschlagen und :Schnellen der Passagen. Sie und Mlle. Flecheur, ber Page, kalte Stimmen mit hartem A=Rlang. Krone von Allen Mlle. Falcon, die ich, mit Ausnahme der großen Stalienerin, dem Beften an die Seite stelle, was ich in diesem Falle jemals gehört. Ihr Gesang thut dem Spiel, ihr Spiel dem Gesang nirgends Eintrag. Dabei von einem Fleiß, einer Hingebung, um das Wort Anstrengung nicht zu gebrauchen.

Wenn ich die Hugenotten mit Robert dem Teufel versgleichen sollte, so hat letzterer bei weitem mehr schöne Einzelnheiten, dafür aber nichts, was sich so sehr auf gleicher Höhe erhielte, als die zwei, oder wenn man will, die drei letzten Akte der Hugenotten.

Samstag, den 30. April. Heute gerade ein Monat, daß ich diese wunderliche Reise antrat; ich nenne sie wunderlich, denn was war ihr Zweck? Zu sehen? Ich suche Zerstreuung! Zerstreut wäre ich wohl genug. Wenn ihr

Zweck aber Sammlung, Fassung, Ermuthigung gewesen wäre, so bin ich bavon so weit entfernt, als da ich von Hause abging. Indeß, vielleicht kommt die Wirkung, wie bei den Bädern, hinten nach.

Es ist entsetzlich kalt, dem ungeachtet meine Gesundheit besser. Die Wolken des Innern theilen sich, ein wenig Licht schimmert durch. Gehe schon um 12 Uhr zu Brant. Wir lesen viel englisch. Die Zunge fängt an, sich etwas zu gewöhnen. Wir beschließen, einige Sehenswürdigkeiten nachzuholen. Kaum auf der Gasse, beginnt es zu schneien. O la belle France, was ist das?

Wir treiben uns in bedeckten Gängen, Baffagen herum, zur Essenszeit. Brant hat Lust, mich zum Essen wieder in eine Kneipe zu schleppen, wo man für 32 Sous speist. Setze es doch durch, daß wir zu einem menschlichen Restaurateur gehen. Ich bin beinahe froh, bald wieder von Paris weg zu kommen. Paris gesehen habe ich. Es kennen zu lernen braucht's ein Jahr und barüber. Diners und Gesellschaften mag ich nicht mitmachen, weil ich übler Laune bin, und mich derlei genirt. Hätte ich meinen Brief an die Rothschild früher abgegeben, so war ein Haufen Einladungen kaum zu vermeiden, jetzt hoffe ich früher los: zukommen, ehe es eigentlich losgeht. In London kenn' ich Niemand, da will ich eigentlich leben, wie mir's gefällt. Rein Gesandter dort. Den Brief, den mir der hiesige Rothschild an den dortigen mitgeben soll, warte ich nicht ab. Ein paar kleine Empfehlungen, die ich für den Fall der Noth bei mir habe, will ich eben nur im Fall der Noth brauchen. Und so bin ich mein eigener Herr. So lieb und gut die Neuwalls sind, so hat mir ihr Haus doch den hiesigen Aufenthalt verleidet. Ich verliere alle Haltung und Richtung, wenn ich üble Stimmungen nicht

mit mir allein abmachen kann, sondern mich Andern gegenüber zwingen muß. Vor allem durch das gewöhnlich fruchtlose Streben, meine Stimmung zu verbergen, zu überwinden, die Andern nicht darunter leiden zu lassen.

Also wir aßen im Casé français, ganz gut bei schlechtem Wein. Brant wollte mich für den Abend zum Thee, ich beschloß aber ins Theater zu gehen, das für mich denn doch ein Hauptzweck ist. Vielleicht überwinde ich dadurch meinen Widerwillen dagegen, und kann auch zu Hause wieder hineingehen. Diesmal sollte es ins Palais royal, wo die Dejazet und die Achard spielen. Da das Ding erst um acht Uhr anfängt, trank ich eine Tasse Kassee im Casé de la regence, dem Zusammenkunstsorte der guten Schachtsspieler, fand aber keine einzige Partie.

Die Zugänge zum Theater gedrängt voll. Mußte Queue machen, und kam endlich gegen halb neun Uhr in meine stalle.

Esther à St. Cyr, ein munteres Stück. Alcide Tousaz spielt eine Art Haremswächter sehr gut. Ein trockener Komiker, nach Art unsers Korntheuer. Eben so einseitig und wirksam als er. Mile. Theodore als Gouvernante recht gut. Eben so auch Herr Octave. Dabei ein bildhübscher Mensch.

Hierauf la Marquise de Pretintaisse, was eigentlich jetzt das Zugstück dieses Theaters ist. Eine Verspottung des alten Adels. Das Rostüme der Zeit Ludwigs XV. treu dis zum Abgeschmackten, und in dieser Genauigkeit völlig wirksam. Die Dupuis sieht aus wie die Madame Batavia in der Hundskomödie, und nach den ersten zehn Worten stört es nicht mehr. Levassor der Chevalier, als schwindsüchtiger Roué, dünn wie eine Kerze, in rother Chevauzlegers-Unisorm, die dümmste Suffisance im Gesichte,



modische Kleidung, als ob er hätte, dabei sein Spiel, jede mit seiner Rolle, der damalis Empfindung, daß man nur c nirgends als hier. Nicht viel als Kammermädchen. Was bie Publikums des Palais royal, nicht. Man kann ihr Spiel nu mente zu ergreifen und burchzi sie eine verletende Gemeinhei Sichgehenlassen ber Lieberlichkei: Damit stimmt auch bas sachn übeln Züge überein. Es war spielerin auf den Wiener Vorste Wesen erinnert, Demoiselle & Nur spielte die Dejazet unendli sie ganz gut, mit Spuren vo Baudevilles aber gellend, pobe

Das dritte Stück, La sill Eine Mlle. Emma, äußerst g sieht sie recht gut aus. Dürai Der Colonel des Stücks schien anfangs seine Rolle nicht hinlänglich memorirt zu haben. Schon wollte ein Sturm losbrechen, als er glücklicherweise abzugehen hat. Beim Wiederauftreten ging die Rede wie am Schnürchen. Um ein Viertel auf 12 Uhr nach Hause.

Sonntag, den 1. Mai. Sollte ein großer Tag sein, als Namenstag des Königs, der höchst glänzend geseiert werden sollte, und wozu die Vorbereitungen schon seit vier Wochen getroffen worden. Aber schon seit ein paar Tagen ist es ungeheuer kalt, und heute droht es zu regnen.

Many kommt, der Verabredung gemäß, mich abzuholen. Wir gehen zu Brant. Es war noch zu früh für Leute, die erst um halb sieben Uhr essen, und bis dahin fortwährend auf den Beinen bleiben wollten. Endlich, um halb zwei Uhr machten wir uns auf. Doch treten wir kaum aus bem Hause, als ein ungeheurer Platregen uns zurückjagt. Nach einer halben Stunde konnte man's von Neuem versuchen, und wir gingen burch ben Tuilerien-Garten, an den drei Fronten eines prächtigen Feuerwerks — derzeit noch im Embryo — vorüber in die Champs Elysées, deren lange Haupt : Allee, von der einen Seite zum königlichen Schloß, von der andern zum Stern der Barriere von Reuilly führend, mit der Aussicht auf beide, durch zu-Tammenhängende Festons sehr großer Talglampen verbunden Daren, so baß ber Stern von Neuilly, ber ganz mit Lam-Den und Feuerwerkshülsen bebeckt ftanb, einen zauberischen க்கியத்: und Augenpunkt abgeben mußte.

Trot des Regens, der nie ganz aufhörte, und von Beit zu Zeit goß, wimmelte es von Menschen, obgleich, wie man mir sagte, nicht der fünfte Theil der sonstigen Ansahl. Unter den Bäumen, auf erhabenen Bühnen, vollschlige Orchester, die abwechselnd spielen, ohne daß man

aber vor dem Lärm mehr als je und dann eine Trompetenpassage vernehmen könnte. Obsthändler, Drangenverkäufer, Fleisch = und Würftebrater, die ihr Erzeugniß, in ein Stud vortreffliches Brod eingeklemmt, nicht unappetitlich dem Käufer überliefern. Vor einer solchen Braterin stand ein Savohardenbube, schmutig, zerlumpt, in versunkener Betrachtung der allzu kostbaren Speise, die Miene halb aus der Witterung eines Wachtelhundes, halb aus dem Tiefsinne zusammengesett, mit dem Newton dem Gravitationsgesetze ber Welt auf die Spur kam. Ich weiß aber noch nicht, ob die Ursache seiner Betrachtung Dürftigkeit ober Sparsamkeit war. Denn als wir ihm ein paar Sous schenkten, war seine erste Bewegung, mit bem Geschenke fortzugehen, erst später kehrte er zurück, und holte seinen Antheil aus bem Glückstopfe, ber, wie so oft in ber Welt, ein Fleischtopf war. Von allen Seiten Geschrei der Lotterie: und Glückshafen : Unternehmer, bei denen man vom Bisquit bis zur filbernen Uhr gewinnen, und auf der andern Seite, nur etwas leichter, auch wieder bis zur filbernen oder goldenen Uhr verlieren kann. Unzahl ist dieser Lotterien, die nebst dem Scheibenschießen die Hauptlust des gemeinen Parisers ausmachen. schossen wird mit Armbrüsten, doch auch — mitten im Gedränge — mit Feuergewehr; wenigstens knallt das Gewehr wie ein solches. Die Scheibe gibt häufig ein ohne Schmeiche: lei gemalter Kosak zu Pferbe ab, ober man schießt nach kleinen Gypsfiguren. Reine der tausend und tausend solch fleiner Schießstätten steht einen Augenblick leer. Gin Anderer hat einen Popanz aufgestellt, auf den man, mit einer übergestülpten grotesken Maske vermummt, also blind, losgeht, und ihn abzustechen versucht. Selten gelingt's. Das Gelächter ist groß. Dort schreit ein Kreis Zuseher

twie Wüthende. Wir gehen hinzu. Es ist eine Art Blinde-Tuhspiel, wobei Einer mit verbundenen Augen einen Andern zu fangen sucht. Die Umstehenden schreien dabei aus vollem Halse: à droite, à gauche! und zappeln vor Versenügen. In einigen der vielen aufgeschlagenen, sehr hübsch dekorirten Tanzsäle fängt man jetzt schon zu tanzen an, Ladenbursche und Grisetten, viel geringer angezogen, als die gleichen bei uns, sich aber tausendmal anständiger bes mehmend. Schon das ist schön, daß nicht der plump-sinn-Liche Walzer, sondern Contretänze getanzt werden, die nicht den Ausbruch, sondern den Verlauf des Vergnügens bezeichnen, und die Theilnehmenden zu einer Art Anstand nöthigen.

Endlich das Hauptvergnügen: spectacle gratis. Zwei große, hübsch bekorirte Theater, in der Entfernung von ein paar hundert Schritten einander gegenüber aufgeschlagen, in denen nur bei Tage und abwechselnd so gespielt wird, daß, wie der Vorhang bei einem sinkt, er bei dem andern aufgeht. Die Zuseher im Zwischenraum, unzählig, glücklich, aufjubelnb, sich in seliger Bequemlichkeit nur rechts und links wendend, je nachdem hier oder dort die endlose Luft sich anknüpft. Die Stücke wie natürlich à grand spectacle. Auf einer Seite Franzosen und Spanier, Die endlos fechten und feuern. Dazwischen wird gesprochen, Loovon man natürlich kein Wort versteht. Das andere Theater beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Orient. Scemen aus Algier. Indianer und Wilde beiderlei Geschlechts. Dazwischen regnet es unaufhörlich auf Zuseher und Schau-Tpieler, welche lettere burch nichts geschützt sind. Ruseher spielen mit, indem sie laut aufschreien, ihre Lands: Leute auf dem Theater zur Tapferkeit ermuntern und sich Tiber ihre Siege und Helbenthaten erfreuen. Dabei nicht ohne Gedräng, aber ohne Unhöflichkeit. Der Franzose genirt ohne Bedenken, läßt sich aber auch eben so gutzwillig wieder geniren. Nichts wird übel genommen, als die Absicht, zu beleidigen. Ich habe keinen Streit verzuommen, keine Unartigkeit gesehen, und obschon viele ihre Parapluis ausgespannt hatten und dadurch den Uebrigen die Aussicht benahmen, hörte man zwar häusig à bas les parapluies, aber lachend ausgesprochen. Die Rückstehenzden ließen sich gefallen, nichts zu sehen, weil die Vorzstehenden doch nur von ihrem Rechte Gebrauch machten.

Zwischen beiden Theatern ein mat de cocagne. Ein ungeheurer, fettbestrichener Baum, mit Uhren, einem filbernen Becher u. dgl. behängt, auf den man hinanzuklimmen versuchte. Der Eine hatte sich fast nacht ausgezogen. Alle hatten Säcke mit Asche ober berlei anhängen, mit benen sie während des Klimmens die Hände rauh zu er-Aber der Regen hatte die Glätte bes halten suchten. Baumes verdoppelt. Reiner brachte es höher, als auf die Bälfte. Nun strömte ber Regen wieber von neuem. Er hatte uns schon einmal vertrieben, und wir waren im Omnibus nach Hause gefahren, und hatten uns wärmer angezogen, denn es war zugleich unerträglich kalt. Nun war es nicht mehr auszuhalten. Der Magen wollte auch nicht mehr Zudem machte die verabrebete Stunde des gehorchen. Mittagsmahls, sechs Uhr, um welche Zeit die Eltern Neuwall uns bei den frères provençaux erwarteten. treffliches Diner. Suppe, filet de boeuf, ragout, morue à la maître d'Hôtel, homard, meringue à la glace, was weiß ich noch alles. Die Kochkunft in ihrer höchsten Aus: Saucen von einer Feinheit, die unsern Fürsten und Schmedern unbekannt bleibt. Berhältnismäßig wohlfeil. Sammt zwei Flaschen Chablis fünf Franken auf den

Nach Tisch im Wagen die Beleuchtung anzusehen. Konnten nicht weit fahren, mußten anhalten, eben als die ersten Raketen bes Feuerwerks auf bem Plate Louis XV. platten. Ich mit Many aus bem Wagen. Sahen eben noch die lette prächtige Fronte und mehrere echappées von Tausenden dreifarbiger Raketen, von denen besonders die lette einem feuerspeienden Berge glich, der sich in ein Firmament von Sternen auflöste. Damit die französische Effektmacherei nicht fehle, entwickelte sich, da alles schon sich zum Gehen wendete, eine neue Feuergarbe, die mit einem Kanonenschlage alles enbete. Das Publikum war in bester Laune, obschon die beabsichtigte Beleuchtung größtentheils zu Wasser wurde, namentlich in den großen Alleen nur einzelne Lampen unausgelöscht blieben, welchem Schicksale nur die Gaslichter entgingen, als z. B. am Hotel des Finanzministeriums. Auch der alte Talleprand hatte beleuchtet. Die übrige Einwohnerschaft setzte sich in keine Unkosten, auch fiel Niemand ein, die Lustbarkeit auf bessen Geber und Gegenstand zu beziehen. Von einem Vivat oder dergleichen nichts zu hören, obschon sie Louis Philipp wirklich lieben. Der Enthusiasmus will eben, wie alles andere Feuer und Licht, nicht vom Regen gestört sein. Bei gutem Wetter wäre es vielleicht anders gewesen.

Unabsehbare, unabwartbare Massen, die sich durch die Straßen nach Hause wälzen. Tuilerienplatz und Garten öde. Der Tambour gibt das Schlußzeichen. Gehen nach Hause. Schon um halb zehn Uhr klappernd vor Kälte in meiner Stube angekommen, die noch etwas kälter ist als die Straße.

Montag, den 2. Mai. Schlechte Nacht zugebracht. Mein Bette blieb Eis, und die Glieder starrten. Dazu, obschon ich nicht sonderlich viel gegessen, machte der unverdauliche homard den Magen beschweren. Hätte Abends Thee oder Kasse nehmen sollen, wie mir Many rieth. Wälzte mich schlaflos umher. Die Unbehaglichkeit bezog sich immer deutlicher auf den Magen. Es ward ärger und ärger. Schon begann mir angst zu werden. Da erklärte sich die Natur, und der Feind nahm, da er die Thüre zu beschwerlich fand, durchs Fenster den Abzug. Ein Ding, das mir seit zwanzig Jahren nicht geschehen. Gleich dars auf ein Gefühl von Wohlbehagen. Die Gliedmaßen ersweichen sich. Der Schlaf stellt sich ein.

Um Morgen noch immer leiblich genug erwacht. Schwarzen Kaffee getrunken. Unerträgliche Kälte. Man bringt mir die Rechnung für den verflossenen Monat. Leidlich für ein so theures Gasthaus als das Hôtel du prince, obschon sechsundzwanzig Kreuzer schweres Geld für ein und ein halb Schalen Kaffee mit Brod ohne alle Zuthat nicht gerade wohlseil sind.

Zu Brant, um das Englische fortzuseten. Leider kommt ein Comte tel et tel, der sich eben auch anschiekt, nach London zu gehen, und der sich bei Brant über allerlei Rathes erholen will. Gedenkt später über Wien nach Konstantinopel zu reisen, schreibt sich daher meine Adresse auf, da es ihm wohl an Empsehlungen sehlen mag. Unsere Lektion gestört. Es ist drei Uhr. Ich begleite Brant auf die Post. Die Sonne kommt etwas hervor. Wir gehen durch einige Gassen. Da erwacht in mir ein Zweisel, ob ich nicht dei Neuwall für diesen Mittag eingeladen sei. Ich gehe hin, den Bedienten zu fragen. Während ich mit diesem spreche, erkennt man im Nebenzimmer meine Stimme. Neuwall, der Later, kommt heraus. Ich nuß hinein. Die Einladung bestätigt und wiederholt. Die Leute meinen es gut, und ich sinde sie liebenswürdig, aber meine Freiheit

wäre mir unendlichemale lieber. Auf einen Augenblick nach Hause. Um sechs Uhr zu Tische. Das heißt seine Zeit an einem interessanten fremden Ort ziemlich vergeudet, aber die jämmerliche Kälte hindert jede zweckmäßige Beznützung. War mit den drei Neuwalls allein zu Tische. Unterhielten uns recht gut.

Abends in die große Oper. Le philtre. Weh mir, daß ich zur Strafe meiner Sünden einem solchen Geheule beiwohnen muß. Die Dorus recht niedlich, in Gefang nicht besser und nicht schlechter als sonst. Die einfachen Tonfolgen (baß ich nicht Cantilenen sage) machen sich recht gut, nur bei den Passagen, die sie liebt, und von denen ihr, materiell, keine zu schwer ist, zeigt sich das unange: nehme, weniger Gestoßene als Geschleuberte ihrer Methobe. Scheußlich aber die Männer. Da zeigt sich, was ein bramatischer Sänger, b. h. ein solcher, der die musikalischen 3mede der Darstellung der Situation unterordnet, für ein häßliches Ding ist. Ihr Gesang ist ein Theil ihres Bei komischen Stellen machen sie eigentlichen Spaß mit ihrer Stimme. Ich glaubte hundertmal, davon laufen zu müssen. Lafont gab den Bauernburschen mit einer Gemeinheit, die mich anekelte, bazu seine quäckende Stimme, die die Empfindung aus dem Halse und die Stärke aus der Mundhöhle hervorholt. Levasseur, in ben Hugenotten seinen alten Diener nicht übel gibt, brachte heute keinen gesunden Ion hervor. Er war offen: bar der Meinung, er musse das Lächerliche seiner Rolle (bes Charlatans) auch auf ben Gesang übertragen. Wo-Durch Prepost, der Soldat, sich für einen Sänger hält, gehört unter die Unbegreiflichkeiten. Dhne Spur der Stimme, ohne Methode, wäre er kaum zum Choristen gut genug. Mabame Larotte, als junge (alte) Bäuerin,

war so unmaskirt schlecht, daß selbst die Franzosen sie auslachten, indeß sie die Andern beklatschten, die im Grunde viel schlechter als sie. Denn die Arme sang nur ein paarmal falsch, indeß die Andern den ganzen Abend häßlich sangen.

Endlich das Ballet la tempête von Coralli, eine wunderliche Verschmelzung von Sheakspeares Sturm mit "Fee und Ritter," ober einem andern Ballet, von dem letzteres etwa der zehnte ober hundertste Nachklang ist. Das Tableau beim Aufziehen des Vorhangs vortrefflich. übrigen Gruppirungen und Chortanze nicht sonderlich. Albert ein sehr guter Tänzer. Die Damen Noblet und Alexis, mit benen er ein pas de trois tanzt, nicht zu Endlich die beiden Schwestern Elsler, um verachten. derentwillen ich eigentlich dießmal ins Theater gegangen Therese, ein tanzender Straßburger Münster oder war. St. Stephansthurm, konnte mir hier so wenig gefallen, als in Wien, obschon sie bewundernswürdige Sachen macht, und so viel Grazie hat, als die Umstände erlauben. Fanny, bei Weitem niedlicher als sie, obgleich auch ein wenig aus dem Frakturalphabet, scheint sich im Tanze sehr gebessert zu haben. Im Spiele habe ich, verglichen mit ihrer Leistung in "Fee und Ritter," eher das Gegentheil gefunden. Es ist ein immerwährendes Wiederkauen derselben Bonbons, ein Küssen und Hinneigen und Beugen in allen Nuancen, das dem Freunde der Wirklichkeit auch in der Nachahmung immer wieder gefällt. Auch Fanny hat nicht das Aethe: rische, Luftige, bas mir den Tanz allein zu einem Genusse macht. Ein tanzender Körper mit Begierden, statt Seele und Leidenschaften. Uebrigens unendlich viel Gutes. Die Füße mehr Kraft als Elasticität. Arme und Hände oft wirklich graziös. Die Büste ohne Geschmeibigkeit. Das

Ganze sich zum Derben hinneigend. Vielleicht zeigt nichts mehr den Verfall der schönen Tanzkunst in Paris, als der ungeheure Beifall, den ich übrigens meinen Landsmänninen von Herzen gönne.

Auch die Composition dieses Ballets verhielt sich zu Nina oder der fille mal gardée wie ein Bauernkirchtag zu einem Ball in den Tuilerien.

Dienstag, den 3. Mai. Fühle noch immer die Folzgen des gestrigen Uebelseins. Unerträgliche Kälte. Muß zum erstenmale während meines Hierseins Feuer im Kamin anmachen lassen, und genieße nun das in Frankreich so gerühmte Bergnügen, mir Kopsweh zu holen durch Herumzstören, Abz und Zulegen an dem widerwillig brennenden Feuerherde. Gott möge das Alles zum Besten lenken. Wäre meine Heimath nicht gar so entwürdigt, ich würde mich dahin zurücksehnen.

Ich sehe immer mehr, ber hiefige Zustand der Dinge ist befestigter, als man bei uns glaubt. Nicht Louis Philipp und seine Dynastie. Man liebt ihn, oder vielmehr, man ist der Ueberzeugung, daß er für die Bedürfnisse des Landes paßt. Er dürfte aber nur gewisse Gränzen überschreiten, an denen er beinahe schon hinstreift, und es wäre um ihn geschehen. Aber auch ber Herzog von Borbeaux, wenn man ihn, um einer Republik zu entgehen, die Niemand will, nähme, müßte als erster König einer neuen Race regieren. Eine Fortsetzung der Bourbonherr: schaft ist undenkbar. Man müßte Frankreich erst arm machen, wenn man ihm eine Ungleichheit, ein aristokratie sches System aufdrängen wollte. Der allverbreitete Wohl: stand, der Reichthum jedes Tüchtigen und Fähigen, ist es mehr, als die Freiheitsliebe, was sich jeder Rückehr widersett.

Der Franzose ist genußsüchtig und eitel. Er unterscheidet sich aber von den Eiteln und Genußsüchtigen unter uns dadurch, daß ihm keine Anstrengung zu groß ist, um zu seinem Ziele zu gelangen. Er ist immer bereit, eine Gegenwart zu opfern, um sich eine Zukunft zu sichern. Müßig sein mag der Franzose so gerne als ein Anderer, wenn er nicht zu arbeiten braucht, ja das Ziel ungeheurer Anstrengungen der hiesigen erwerbenden Klasse ist nur, sich sur spätere Tage Freiheit von Sorgen und Geschäften zu sichern. Er ist aber nie träge. Trägheit ist ein deutsches Laster. Vielleicht ein noch mehr russisches. Die praktischen Folgen davon sieht Jedermann ein.

Wollte den Besuch in der Bibliothek wiederholen, theils konnte ich mich aber nicht entschließen, bei der unerträglichen Kälte die Wohlthat meines Feuers aufzugeben, das erst nach zwei Stunden Flamme etwas Wärme zu geben anfing, theils fürchtete ich die kalten, ungeheizten Säle, die schon neulich bei gutem Wetter und besserer Gesundheit mir arg zugesetzt hatten. Ich blieb daher bis ein Uhr zu Hause, und machte bann nur eine Wanderung von meinem zu Brants Kamine. Wir lasen an zwei Stunden englisch. Mir geht's hier, wie einst in den Schulen. Während des philosophischen Kurses holte ich die alten Sprachen nach, die ich im Gymnasium hätte lernen sollen, in den juridischen Hörfälen die Philosophie; so daß ich die Rechte eigentlich nie lernte. Eben so treibe ich in Paris Englisch, das ich zu Hause hätte betreiben sollen, und mein Französisch vergesse ich da, wo ich mich darin hätte völlig ausbilden können. Es gibt eben absurde Menschen! Aber mich befällt ein Schauber, wenn ich an London denke, und daß die Leute da englisch sprechen, eine Sprache, die ich ohne Meister gelernt, in der ich nie zehn Worte geredet und worin meine Aussprache, aus dem pronouncing dictionary zusammensgelesen, so originell ist, als Grabbe's Tragödien oder die Romane des jungen Deutschland.

Um vier Uhr wollten wir einen Gang durch die Stadt machen. Erneuerter Regen zwang uns aber bald, burch bedeckte Passagen uns ins Palais royal zu flüchten, wo wir in den Gängen Motion machten, bis die fünfte Stunde erlaubte, uns im Café français an einer rauchenden Suppe und ein paar Gläsern Chablis zu erwärmen. Nach Tisch kaufte ich bei Baudry Bulwers Rienzi, um vor dem Schlafengehen etwas zu lesen, und nebsttem Uebung im Englischen zu haben. Dann verließ ich Brant und ging ins Théâtre français, wo man Delavigne's neuestes Trauerspiel in einem Aft: Une samille au temps de Luther und ein Lustspiel: les deux Anglais gab. Ueber ersteres enthalte ich mich zu reben; ja ich will versuchen, in Zukunft auch nicht mehr daran zu benken. Wäre mir nicht Manches entgangen, so würde ich es eine bis zum Unfinn gesteigerte Gräßlichkeit, ober einen bis zur Gräßlichkeit gehenden Unfinn nennen. So aber bescheide ich mich, und bin froh, daß es überstanden ift. Hatte die hiesige Darstellungsweise mir neulich imponirt, so mußte ich dafür heute das Lehrgeld zahlen. Ligier, der tragische Schauspieler par excellence, ift, wie alle, in den gehaltenen Momenten gut, oft febr gut. In den Ausbrüchen aber schlägt er eigentliche Triller der Wuth. Er dehnt nämlich die lette Sylbe des prägnanten Wortes ungeheuer, heult nach Möglichkeit und füllt den Zwischenraum mit einer Art Trommelwirbel aus. Musikalisch würde sich das Ding ungefähr so bezeichnen lassen: de mon pè ir .... re; das macht nun, so oft es vorkommt, auf bie Zuseher

einen solchen Eindruck, daß sie in vollem Sturm losbrechen, und ich nicht begreife, warum die übrigen Schauspieler es ihm nicht nachthun, da es die leichteste Sache von der Welt ist. Aber nur die Mutter, Mad. Dorval, trat in Wettkampf mit ihm, und traf es mitunter ganz genau. Herr Volnys, der zweite der (mir) feindlichen Brüber, spielte natürlicher und wurde nur von dem Stude gehindert, einen guten Eindruck zu machen. Der Diener Marco, Herr Samson, qui a, wie die hiesigen Blätter sich ausbrücken, créée cette rôle (bei uns thut bas der Dichter), gefällt sehr. Er ist nicht übel. Ginen angenehmen Eindruck machte Anfangs Mde. Plessp. Schön aussehend, mit einem Organ und einer Aussprache, wie kein deutsches Theater es aufzuweisen hat, schien sie ein Himmelslicht unter biesen Höllenbreughels; gegen das Ende aber nahm sie sich zusammen und that einige Quitsche und Nothsignale, daß mein Mittagmahl sich mir im Leibe umkehrte, und ich glaubte, der eine der Brüder habe im Eifer des Spiels dem andern wirklich das Messer in den Leib gestoßen. Ein paar Franzosen, die neben mir fagen, und mit benen ich mich recht gut unterhielt, mein= ten: c'est horrible, mais c'est beau. Auf meine bescheibenen Zweifel ließen sie doch mit sich handeln, und äußerten die Ueberzeugung, daß diese gräßliche Epoche der Literatur bald vorüber sein werde, wie denn das Publikum schon anfange, das Ding satt zu haben.

Das Lustspiel les deux Anglais ist auch in Wien schon gegeben worden. Die Darstellung war im Allgemeinen nicht besser als bei uns, weßhalb ich mich auch langweilte, wie bei uns, und das Ende kaum abwarten konnte. Höchstens möchte man Perrier, der den Lord spielte, vorzüglich nennen. Im Ganzen sinde ich über-

haupt das sogenannte höhere Lustspiel durchaus unbedeustend. Ich glaube, es ist in Wien besser, wenigstens entsspricht es durchaus seinem Ruse nicht. Nur die Schausspieler der kleinen Theater sind vortrefflich. Nicht bloß die Hauptpersonen, die die soule machen; Alle, Alle!

Um halb zwölf Uhr nach Hause in mein kaltes Bett, Mittwoch, den 4. Es regnet immer fort. Die Luft ist eisig. Englische Lektüre mit Brant. Locke on the conduit of unterstanding. Die Klarheit ber Darstellung erquickt mich. Das Interesse an dem Buche wirkt selbst vortheilhaft auf den Accent. Hierauf gehe ich, eine Karte bei Dr. Koreff abzugeben, der mich mit Güte überhäuft, und erst gestern wiederholt da war, mich ins Théâtre de la porte St. Martin abzuholen, wo man ein neues Stück von Alexandre Dumas gibt: Don Juan de Maranna, über das die Leute hier sonderbar reden. Ich glaube es, denn ein guter und ein böser Engel treten barin auf, nebst andern Kuriositäten. Fand wider Erwarten Koreff zu Hause und brachte eine angenehme Stunde mit ihm zu. Mußte ihm den Plan von Hero und Leander erzählen, über den er entzückt schien. Glaube es wohl. An dem Plan ist auch wenig auszusetzen. Es fragt sich nur, ob die Ausführung nicht hinter dem Vorsatze zurückgeblieben, und darüber kann mich Niemand zur Gewißheit bringen. Koreff besteht darauf, mit ihm bei Alexandre Dumas zu frühstücken, der ein gewaltiger Freund der deutschen Poesie ift, und sehr wünscht, meine Bekanntschaft zu machen. Auch zur Mars will er mich führen. Das Letztere verbitte ich mir. Gegen Dumas ist nichts einzuwenden, obschon ich eigentlich kein großes Verlangen barnach trage. wird sich ja doch alles zeigen. Koreff verspricht zugleich, in London für mich Quartier zu bestellen und mir einen

Deutschen zuzuweisen, der, dort vollkommen bekannt, mir behilflich sein könnte. Das ließe sich hören.

Finde Brant im Palais royal. Gehen zu den deux frères essen. Ist mir der angenehmste Restaurateur. Meine Schweden und Dänen dort. Hagberg war krank. Zahnschmerz, dessen Spuren ich auch zu fühlen anfange. Meine Wohnung zeigt Spuren von Feuchtigkeit.

Einer der Dänen will mich morgen abholen in die Bibliothek, Hase's Bekanntschaft zu machen. Nach Tisch ins Casé de la régence, um noch was Erwärmenderes als Wein in den Leib zu kriegen. Abends macht uns, mir und Many Neuwall, der gute Brant Thee, und wir plaudern bis eilf Uhr. Ich war im einfachen Rocke. Schütternd und geschüttelt kam ich nach Hause. Das heißt seine Zeit gut zubringen!

Donnerstag, ben 5. Mai. Befinde mich recht übel. Ein rheumatisches Unwohlsein fängt an, sich durch Geschwulft und einen Ausbruch am Munde Luft zu machen. Kälte geht wie ein brummender Orgelpunkt fortwährend durch das ganze Zimmer. Hoffe, ohne Feuer zurecht zu kommen. Finde es endlich unmöglich. Ziehe wiederholt die Klingel. Muß endlich selbst den Einheizer holen. Er kommt, ich genieße schon in Gebanken die wohlthätige Wärme; da tritt, ehe das Feuer noch brennt, mein hilfreicher Schwebe ein, mich, seinem Versprechen gemäß, in die Bibliothek abzuholen. Ich verlängere das Gespräch bes Empfangs nach Möglichkeit, um mich während besselben zu erwärmen. Umsonst! Noch erstarrt, muß ich in die Bücherfäle, die, ungeheizt, wie sie sind, ein frostiges Gegenstück zu meinem eigenen Museum bilben. Suchen und finden Herrn Hase, den deutschen Kustoben. freundlich empfangen, merke ich erst nach und nach, daß

mein Besuch gar keinen eigentlichen Zweck hat. Zum Glück interessirt mich, bas System ber Anordnung, Ratalogistrung und Aufstellung der Bibliothek zu kennen; ich laffe mir bas erklären, was herr hase mit großer Gefälligkeit thut. Endlich verfällt er selbst darauf, mir handschriften der Minnesänger und Troubadours zu zei= gen. Wir gehen in das Manuscriptenzimmer, wo ich einen solchen Koder in die Hand bekomme. Unendlich wichtiger ist mir der erste Band des gedruckten Katalogs der hiesigen Bibliothek, die Theologie umfassend. Ich durchgehe ihn mit großer Aufmerksamkeit, den hut auf dem Kopfe, da die Temperatur des Lesezimmers ungefähr die eines porte cochère bei schlechtem Wetter ist. ein Uhr kommt Brant, mich abzuholen. Herr Hase war inzwischen von andern Geschäften abgerufen worden, und hatte mir vorher noch versprochen, des andern Tages um zwei Uhr mich zu einer kleinen Sitzung des Institut royal zu führen. Ich nahm mit Vergnügen an, ba ich benn doch nichts Besseres zu beginnen wußte. Brant machte mir die Nothwendigkeit begreiflich, einmal wieder nach ... mehreren Tagen dem Körper Bewegung zu verschaffen. Es ist Pferberennen im Champ de Mars. Wir beschließen, hinzugehen. Die Sonne kommt hervor. Schon werden unsere Hoffnungen kühner und kühner. Das Pferderennen beginnt. Reines ber größten. Die prägnanten Punkte von Zuschauern besetzt, der übrige Theil der Bahn ziemlich leer. Drei Pferde laufen. Zwei davon machen sich ben Sieg ziemlich streitig. Da umziehen schwarze Wolken von Neuem den Horizont. Wir eilen, nach Hause zu kommen. Bald aber bricht der Platregen los. Schon durchnäßt, flüchten wir unter die Säulen des Palastes ber Deputirtenkammer. Da hatten wir Zeit genug, die

abgeschmackt placirten Statuen an den Stufen dieses sonst herrlichen Gebäudes, und die noch viel alberneren des Pont de la concorde zu betrachten. Endlich während eines mäßiger geworbenen Regens zu Brant. Englische Lekture, durch Locke's gesunden Menschenverstand erheitert. Ich gehe nach Hause, mich umzukleiden. Finde eine Einladung von Rothschild auf morgen zum Essen. Mohl! Wird dann abgethan sein. Zugleich sagt mir der Portier, eine Madame Chese oder Chise, die seit drei Wochen schon in Nro. 12 hart neben meiner Stube wohne, habe sich angelegentlich nach mir erkundigt. Sollte das Mbe. Chezy, die Dichterin, sein? Ich kann es kaum glauben. übrigens doch möglich. Beschließe endlich, wie gewöhnlich, den Göttern die Aufklärung zu überlassen. Raum in meinem Zimmer angelangt, und halb ausgezogen, poch! poch! an meiner Thure, und die leibhaftige Frau von Chezh, Dichterin der Eurpanthe u. s. w., tritt ein. Sie scheint betrübt, und hat, wie natürlich, gealtert. Sonst gut und herzlich wie immer. Bei der Erwähnung ihres ältesten Sohnes steigen ihr die Thränen in die Augen. Er scheint ihr Rummer gemacht zu haben. Sie ist hier, um ihre Pension zu sollicitiren. Sie will mich überall hinführen und mit der ganzen Welt bekannt machen. Ich, nach meiner stockischen Art, wehre mich dagegen aus Leibeskräften. Muß ihr (nicht gerne) versprechen, morgen bei ihr zu frühstücken. Endlich kann ich mich ankleiden, und zu Neuwalls zum Essen gehen. Die französische Dame von neulich, eben so groß im Essen als Reben, speist ba. Unterhalte mich ziemlich lange mit ihr, im gewähltesten Französisch. Sie scheint zufrieden, was von einer frangösischen Dame, gegenüber einem beutschen homme d'esprit, immer genug ist. Spät gehe ich mit Brant Thee trinken, und wir beschließen den Tag.

Freitag, den 6. Habe die Bemerkung gemacht, daß die unerträgliche Temperatur meines Zimmers daher rührt, daß durch den immerwährenden Regen die Nässe bei einigen Stellen der Mauer eingedrungen ist. Will ein anderes Zimmer begehren, oder das Hotel verlassen. Das Wetter scheint sich übrigens etwas aufzuheitern. Bin eben im Begriffe, mich zu waschen, als Madame Chezy an meine Thure pocht, mir zu sagen, daß der Kaffee fertig sei. Ziehe mich in der Haft an, und den Ueberrock über die Nachtweste, und gehe zu ihr hinüber. Ihr Zimmer noch kleiner als bas meine. Nur ein Bett mit so viel Raum, um hinein und heraus zu steigen. Wo sie Plat für den Kaffeetisch hergenommen hatte, weiß ich jetzt noch nicht. wenigstens die Wände trocen. Ein vernünftiges Feuer im Ramin, an dem sie den Kaffee macht, den sie lobt, ohne daß ich ihn besonders gefunden hätte. Plaudern eine Stunde. Sie, in ihrer grandiosen Naivetät, verglich unter anderm einen Roman der Madame Sand mit einer wohlgekleideten Dame, die in Gesellschaft die Röcke, obwohl nur für einen Augenblick, über den Kopf hebe. Lob dieser Schriftstellerin, die von ihrem Manne übel behandelt wurde, obwohl sie sich im ganzen Leben nur zweimal vergangen. Jett freilich scheine sie in einem intimen Verhältniß mit einem jungen Republikaner, dem Sohne des bekannten Arago zu steben. Sie sei sehr hübsch, geistreich, gut, ziehe sich manchmal als Mann an, rauche Eigarren und betrinke sich ein wenig (se grise). Ihr Styl werde kaum dem Chateaubriands nachgesett. Ich soll durchaus in die Abendgesellschaft der Damen Brady und Abrantes gehen. Meines Vaters Sohn deprecirte. Kehre endlich in mein Zimmer zurud, wo ich von den Resten des Holzes von gestern, das bald nach meinem Fortgeben ausgelöscht sein mußte,

Feuer zu machen versuche. Umsonst. Endlich, Hilse von Gott. Den Wandschrank nach Papier durchsuchend, sinde ich — einen Blasbalg und einige Stämmchen Reisig. So muß Robinson zu Muthe gewesen sein, als der Blitz einen Baum entzündete, und er nun Feuer hatte für alle künstigen Tage. Bald flackert die Flamme auf und dauert noch jetzt fort, da ich dieses schreibe. So bald sie verslöscht, gehe ich aus, da das Wetter besser geworden ist, es wenigstens nicht regnet.

Um zwei Uhr auf die Bibliothek zu Hase, um mich von ihm in die Sitzung der Académie des inscriptions et belles lettres führen zu lassen. Warten bis drei Uhr auf der Bibliothek der Akademie, wo Hase meinen Namen einschreiben läßt, und mir badurch das Recht verschafft, hingehen und lesen zu können. Endlich die Sitzung. Schöner Lichtbraun in Holz ausgetäfelt. Die Fenster hoch Dazwischen schöne Porträte berühmter Männer aller Fächer: J. J. Rousseau, d'Alembert, Gretry. Von andern nur die Namen in Gold. Der Fond hellblau, was zusammen einen hübschen Eindruck macht. Der immer: währende Sekretär liest das Protokoll der letten Sitzung. Niemand versteht ein Wort. Darauf die eingelangten Bücher vorgezeigt und besprochen. Dépôt à la bibliothèque, remerciment à l'auteur. Hase, als Präsident, verspricht sich nicht selten. Endlich bie Abhandlungen. Erstlich eine über bie verschiedenen Schriftzeichen, bann Raoul Rochette, die Fortsetzung eines schon früher begonnenen Aufsatzes über antike Ueberbleibsel. Er war eben bei den Eswaaren und Rüchengeräthen. Das nächstemal kamen vielleicht die Nacht= stühle an die Reihe. Da werben benn Gierschalen, Fischgräten und Hühnerknochen hergezählt. Endlich doch auch die Grabmäler, besonders über den Umstand, daß christliche Gräber mit heidnischen Emblemen gefunden werden. Ravul Rochette, ein hübscher Mann, mit klarem deutlichem Bortrage. Endlich ein verzwickter Poet, dessen Namen ich vergessen, der deklamirt wie auf dem Theater, und sich gegen Diejenigen ereisert, die behaupten, Anakreon sei ein ivrogne und kein honnête-homme gewesen. Sein Gerede ward auch den Akademikern zu viel. Einer ging nach dem andern, und der Borleser erbot sich endlich selbst, die Bor-lesung auf ein nächstesmal zu verschieben; was mit Dank angenommen wurde.

Hierauf zu Rothschild zu Tische. Vortreffliches Diner. Man kann nicht gemeiner aussehen, und zum Theil sich benehmen, als der Hausherr. Die Hausfrau gegen ihn eine Göttin, obwohl sie mir weniger gefiel, als das erste-Heine ist da, unwohl, leidend. Man sekirt ihn sehr, ne noceat, wie man sagt. Hombro aus Kopenhagen. Die Familie Neuwall, Rossini. Letterer ist ganz Franzose geworden, spricht die Sprache, wie kein Italiener sie je gesprochen, und ich es am Wenigsten Rossini zugetraut. Meine Frage, ob er sich mit einer neuen Arbeit beschäftige, wies er beinahe mit Widerwillen zurück. Paris, meint er, sei eine ville de plaisir, das musse man da suchen; das werde man finden, sonst aber auch nichts. Für die Musik besonders sei es die lette Stadt der Welt. Selbst meine Falcon will er mir nicht gelten lassen. Un Wien erinnert er sich mit Vergnügen. Als wir mitsammen fortgingen, führte er als seinen Grund gegen Italien an, daß alle Meußerungen dort verboten seien. Er ist äußerst munter, gesprächig, und hat eine eigene Weise, die Leute auf eine gutmüthige Art zum Besten zu haben, welche Gabe er an einer der anwesenden Damen exercirte. Heine war nicht sehr angenehm und ging bald. Da man sich erst gegen sieben Uhr zu Tische setzte, war es bald 10 Uhr. Ich machte eine kleine Tour über die Boulevards, und legte mich gegen 11 Uhr zu Bette.

Samstag, den 7. Eine fürchterliche Nacht zugebracht. Anfangs ziemlich gut geschlasen, aber sehr früh aufgewacht. Alle Anzeichen eines starken Fiebers. Der Puls heftig, Ropf schwer. Jeder Andere würde ärztliche Hülse gesucht haben. Ich pslege derlei nicht. Ging früh aus, weil mir die Temperatur meines Zimmers unerträglich war, und das heftige Feuer, das sie hier anmachen, mir nicht weniger widerlich ist. Dazu das Nachsehen und Anblasen, ohne welches es auslöscht. Ging also aus und befahl, das Feuer in meiner Abwesenheit zu machen. In den Tuileriengarten. Wollte mich in den spärlichen Sonnenstrahlen erwärmen. Aber die Luft war so kalt, der Boden seucht. Fast die ans Ende der elpsässchen Felder gegangen. War müde, ohne auch nur ein wenig Transpiration gewonnen zu haben.

Brant besucht. Der junge Neuwall war früher bei mir gewesen, zu melden, daß seine Eltern morgen nicht nach Versailles sahren, wie doch seit Langem ausgemacht war, und mich in Verlegenheit setzte, da ich um deswillen keine andere Gesellschaft gesucht hatte. Brant will auch nicht gehen. Wir lesen Englisch. Besand mich in einer wahrhaft betrübten Stimmung. Paris fängt mir an, zur Last zu werden, und der Gedanke an meine Heimath ist mir unerträglich. Untergehen; versteht sich von Gottes Hand, aber nicht durch eine widerliche Krankheit in der Fremde.

Gehe mit Brant über die Boulevards: die Sonne kommt etwas hervor. Ich fühle mich erheitert. Will für morgen einen Platz nach Versailles bestellen. Alle Plätze sind genommen. Bei Tische sinde ich meine Schweden, die gerne die Partie mit mir gemacht hätten, aber nun sind sie bereits versagt. Nach dem Essen kommt das Fieber wieder, mit einer Heftigkeit, daß es mir die Klarheit des Sehens benimmt. Setze mich ins Théâtre des variétés, wo ich, halb schlasend, vier Stücke ansehe, und nur Vernet in der Madelon triques durch die Vortresslichteit seines Spieles mich manchmal aus meinem widerlichen Zustande reißt. Uebrigens ist er doch ein klein wenig possenhaft, mehr als die übrigen hiesigen Komiker. Derlei abgerissene, übrigens höchst ergötzliche Faxen entstellen unter andern auch seine Darstellung des Rausches im zweiten Afte der Madelon.

Sonntag, den 8. Mai. Bessere Racht. Kopf und Magen immer leidend, aber ohne sieberhaste Zufälle. Gleich des Morgens kommt der eine meiner guten Schweden, Carlson, um mir zu sagen, er und Hagberg hätten ihre Gesellschaft nach Versailles ausgegeben, um mit mir hinauszusahren. Die Sonne scheint. Es verspricht ein hübscher Tag zu werden. Glücklich, daß les grandes eaux sich dießmal auf die Fontainen beschränken werden.

Wir gehen zu drei nach den Champs élysées, und nehmen Platz in einem Coucou, zu vier, sage vier Francs die Person. Bis zu dieser Unverschämtheit haben es die Wiener Zeiselkutscher noch nicht gebracht. Zwei solche Fahrten zahlen dem Kerl Pferd und Wagen.

Die ganze Straße mit Fuhrwerken aller Art bedeckt. Postchaisen, Gondoles, Parisiennes, Citadines, Cabriolets, reich und arm, die ganze Strecke von vier Lieues eine Reihe von Gespannen. Unser Kutscher überhäuft die vornehmen Equipagen mit Grobheiten, die seinem Karren im sausenden Fluge zu nahe kommen. Die Gegend wirklich

schön. Endlich Sebres erreicht, ber halbe Weg. Wir halten an. Der Fuhrmann gibt seinem Pferbe etwas Heu, so sparsam, als ob es Bisquit wäre; indeß die tolle Jagd unausgesetzt an uns vorüber rast. Die Gondoles mit fünf Pferden in gestrecktem Galopp. Die Restaurants machen gute Geschäfte. Man trinkt sich aus ben Wagen und ben Wirths: hausfenstern wechelseitig zu. Endlich wird eingesessen. Wir hatten unser zweites Frühstück auf Versailles verspart. Rechts am Wege zeigt sich St. Cloub, links, wenn ich nicht irre, Meudon. Hübsche Lage. Endlich hält die Wagenreihe. An der Barrière von Versailles wird visitirt. Das ist noch bummer als bei uns. Endlich la grille. Die Wagen stürmen von Neuem vorwärts. Das Schloß liegt vor uns, wir steigen aus.

Das Schloß präsentirt sich von der Stadtseite nicht gut. In einander geschachtelte Gebäude, widerlich bemalt, an die man vorn einige griechische Dinge angebaut hat. In den Garten. Dahinaus geht die Hauptfaçade. Prächtig, Doch verliert der Eindruck dadurch, daß das Mittelgebäude zu weit vorragt, und dadurch die zurückweichenden Flügel dem Beobachter verfürzt. Das Schloß von Schönbrunn präsentirt sich, bei aller Albernheit seines Baustyls, besser. Eben so die Hauptansicht des Gartens. Der von Schönbrunn burch den Hügel mit der Gloriette schön abgeschlossen, hier geht die Aussicht auf ewig lange Wasserstücke, die etwas lachenartiges haben, und sich wie Ueberschwemmungen eines ausgetretenen Flusses ausnehmen. Ueberhaupt zu viel Wasser im Garten. Der Fontainen kein Ende. Doch auf biese war es ja, zur Feier des königlichen Namenstages, heute abgesehen. Auch von unten, an der schönen Gruppe bes Neptun im großen Teiche, nimmt sich das Schloß nicht zum Besten aus.

Die Treppe, die sich von der obersten Terrasse herabsenkt, sieht in der Ferne wie eine Mauer aus, und von Menschen besetzt, glaubt man eine belagerte Stadt zu sehen.

Die oberste Terrasse nach beiden Seiten großartig. Das Mittelstück des Gartens nicht so imposant als in Schönbrunn. Man muß sich biesen Garten erst zusammensuchen. Man hatte uns gesagt, die Wasser würden um ein Uhr springen. Hier erfahren wir, daß es erst um fünf Uhr geschehen werde, les grandes eaux erst um sechs. Da wir nicht hoffen konnten, in Versailles ein Mittagsessen zu bekommen, und nach Paris erst um neun Uhr zu kommen hofften, beschloßen wir, uns noch vorher ein wenig zu restauriren. Mein Vorschlag, etwas Warmes zu nehmen, fand keinen rechten Anklang, wir nahmen daher in einer Art Kneipe nur etwas Wein, wozu man uns Zuckerwerk, und erst nach mehrmaligem Verlangen Brod gab. Zeche: vier Francs mehrere Sous. Das Ganze mochte die Sous werth sein. Hierauf in den Garten zurück. Er verliert im gegenwärtigen Augenblicke dadurch, daß viele Bäume, die die Ferne bilden, noch nicht hinlänglich belaubt sind. Es war drei Uhr. Da wir noch zwei Stunden vor uns hatten, gingen wir, die beiden Trianon zu sehen. Das sind die Perlen des Parks. Im kleinen der beiden Schlösser oder vielmehr Pavillons war die Treppe so mit Menschen besetzt, daß wir das Innere aufgaben und nur den Park besuchten. Welcher Park. Im ganzen Leben habe ich nichts Schöneres gesehen. Soll man hier die Natur bewundern oder die Kunst? Dazu schien die Sonne warm, das getretene Gras duftete, die Luft offen: bar blauer als bei uns. Ich schlug an meine Brust. Ich war wie ein Kind. Alles so schön, so schön.

Zum großen Trianon. Die Zimmer durchwandert.

Die Zeit des Einlasses ging zu Ende. Wir wurden ersinnert. Prächtiger, aber viel weniger reizend, als sein Nachbar. Aber wenn man auf die Terrasse gegen den Garten hinaustritt! Hpacinthen=Tulpen in Beeten. Die schönsten Baumgruppen. Aussichten, zwar nur wieder auf Bäume und Laubpartien, aber weit, weich, verschlungen, paradiesisch. Es war fünf Uhr. Wenn die Wasser gesehen werden wollten, mußten wir gehen.

Als wir in den großen Garten zurückkamen, war denn das große Werk bereits angegangen. Da sah man erst die vorher zerstreute Menge beisammen. Genug, um zwei Städte damit zu bevölkern. Und alles fröhlich, geschwätig, glücklich. Die Wasser spielten. Die Gruppe bes Neptun im untern Teiche nahm sich herrlich aus. Weniger die Latona mit bem sie anspeienden Bauer und Bäuerin von Delos, die eben in der Verwandlung begriffen sind. Endlich zu einem großen, abseitig gelegenen Teiche gekommen, sehen wir ben ganzen Umfreis mit Stühlen besett. Wir fragten. Es ist wegen ber grandes eaux, sagte man uns. Wir bildeten uns ein, daß diese nur hier zu sehen seien, und standen wohl eine Viertelstunde in Erwartung, da dieses Hauptspektakel erst um sechs Uhr angehen sollte. Endlich erfuhren wir, daß das Spiel ber großen Wasser sich auf alle Bassins erstrecke, und bieser Teich, als Hauptfronte nur den Schluß bilbe. Wir gingen wieber in ben Garten zurück, wo benn nun alle Springbrunnen in voller Thätigkeit waren. Früher müßig scheinende Figuren und Gegenstände zeigten jetzt erst, weßhalb sie da waren. Von überall her stürmte Wasser gegen den Himmel. Jett erst nahm sich die früher etwas armselige Latona gut aus, und die von allen Seiten springende Quelle bilbete ein bewegliches silbernes Throndach über die mißhandelte Göttermutter.

Bin im Schreiben unterbrochen worden, und kann jetzt erst, nach zwei Tagen, wieder fortsahren. Kurz, wir besahen uns den ganzen Wasserspaß, suhren in einem elenden Coucou nach Paris zurück, stiegen, von der Elendigkeit des Fuhrwerks gelangweilt, an der Barrière ab, verirrten uns in den Champs-Elysées, trennten uns auf der Place de la Concorde, und um halb zehn Uhr Nachts nahm ich in einer elegant aussehenden, aber, wie es sich zeigte, elenden Restauration mein Mittagmahl ein, wo ich mich besonders von dem Wein eigentlich vergistet fühlte.

Montag, den 9. war Börne bei mir, und lud mich für den andern Tag dringend zum Frühstück nach Auteuil ein. Konnte ihm's nicht versagen, obschon bei meiner edlen Gewohnheit', alles dis auf den letzten Augenblick zu verschieden, mir die Zeit schon kostbar zu werden ansfängt. Ich will nämlich Samstag abreisen. Die Gesunds heit nicht zum Besten. Das Wetter streng kalt.

Muß Brant wieder in eine seiner wohlseilen Restausrationen begleiten, wobei sich heute wenigstens meine angegriffene Verdauung nicht übel befindet. Abends in der großen Oper einer unsäglich schlechten Vorstellung der Belagerung von Korinth beigewohnt. Dießmal sehlt sosgar das Orchester.

Darauf ein anfangs niedliches, später absurd-langweiliges Ballet, l'Île des Pirates. Die Elsler. Sehr hübsch, aber immer das Nämliche. Zwar das gilt von der ganzen neuern Tanzkunst.

Um Mitternacht nach Hause gekommen, sinde ich ein Billet der Gräfin Kielmansegge. Bedauert, wünscht mich zu sehen; ist liebenswürdig. Soll sie morgen zwischen ein und drei Uhr besuchen. Geht nicht, wegen Börne's Dejeuner.

Dienstag, den 10. Schreibe ber Gräfin einen der artigsten Briefe, die seit Erfindung der Schreibkunst je geschrieben worden sind. Würde im Laufe des Tages bei ihr vorsprechen, mir eine andere Stunde für die projektirte diplomatische Entrevue entgegen zu nehmen. Nach Auteuil zu Börne. Er steht schon erwartend auf dem Balkon, da ich um eine ganze Stunde zu spät gekommen Macht mich mit seinen Hausgenossen bekannt. Eine liebenswürdige Frankfurterin mit ihrem wackern Manne. Sind aus Ankänglichkeit für Börne zu ihm nach Paris Nun greife ich, daß der Mann hier aushalten gezogen. Börne herzlich, gutartig. Reine Erwähnung von Nur ganz einfache Verunglimpfungen beiberfei-Politif. tiger Regierungen, Spsteme und Bureaufraten. Man hätte selbst bei uns nicht viel damit riskirt. Sumptuoses Frühstück, einem ziemlichen Mittagsmahl nicht unähnlich. Die Frau entbietet sich, mir bas Bois de Boulogne zu zeigen, an dessen Eingang Auteuil liegt. Börne bittet, zu bleiben. Sie aber weiß, daß er gern ein Viertelstündchen schläft, und besteht barauf. Ich nehme gern an, um die warme Luft zu genießen, und da ich das historische Wäldchen doch gesehen haben will.

Wir gehen in dem jungen Waldanflug spazieren. Sprechen über Börne. Er hat die Frau zu seiner Anssicht über Goethe bekehrt. Ich erkläre mich auf das Bestimmteste für die entgegengesetzte Ansicht. Sie meint, ich möchte bei unserer Zurückfunft Börne ein wenig damit aufziehen. Wenn das Gespräch es fügt, warum nicht? Ich hatte ihm schon neulich, als er, obschon sehr manierslich, einen Seitenblick auf unsern großen Dichter that, warnend mit dem Finger gedroht. Ohnehin verzeihe ich ihm noch am Ersten seine Ketzereien darin. Er trägt

seinen politischen Haß gegen Goethe, den Aristokraten, nur auf Goethe, den Dichter, über. Jeder Mensch, der lebhaft Partei nimmt, ist ungerecht. Was soll man aber von dem Menzel und derlei Geschmeiß sagen?

Wir kommen zurück. Das Gespräch lebhaft und ansgenehm. Lenau hat ihm seinen Faust zugeschickt und gesbeten, das Gedicht zu besprechen. Börne scheint damit nicht sehr zufrieden. Da ich den Schluß nicht kenne, konnte ich nur über die erste Hälfte mich lobend, warm aussprechen. Was auch an dieser Hälfte, wie bei allem Menschlichen sehlt, war freilich auch mir nicht entgangen. Auch Auersperg hat ihm seinen "Schutt" gesendet. Armer Thor, der ich war, als ich mir's mein ganzes Leben zu einer Gewissenssache machte, auch nicht mit einem Worte Kritiker und Journalisten für mich zu stimmen.

Börne fordert mich auf, entweder den Abend da zu bleiben, oder mit ihm zu einem großen Diner zu fahren, wo eine große Menge Literaten, fremde Polen, Refugies und dergleichen sich versammeln, und wo eine Gesundheit au plus grand poëte de l'Allemagne mir nicht entgehen könne. Ich mochte Beides nicht. Wir fahren zusammen in die Stadt. Am Tuileriengarten trennen wir uns. Er zu seinem radikalen Diner, ich Place Vendôme zur Gräsin Rielmansegge. Unter dem Hausthor begegnet mir der Mann. Soll Samstags bei ihnen essen. Es ist der Tag, wo ich Morgens abreise. Verspreche für Mittwoch, sie zu besuchen.

London, 26. Mai. Ich nehme spät wieder mein Tagebuch zur Hand, und die Wahrheit zu sagen, habe ich so ziemlich die Lust dazu verloren. Wie und warum wird die Folge zeigen.

Die letten Tage meines Aufenthaltes in Paris waren höchst unruhig. Das Widerliche, aus einem einmal gewohnten Aufenthalt neuerdings in all' die Widerwärtig= keiten eines Zigeunerlebens überzugehen, und noch bazu alle Anstalten selbst besorgen zu müssen, ich, dem es zu Hause schon unerträglich war, nur einen Geschäftsgang über die Gasse zu machen. Dazu in ein Land zu kommen, dessen Sprache ich wohl im Lesen recht sehr gut verstehe, aus dem Munde eines Sprechenden gehört, aber nicht dem zehnten Worte nachfolgen, vielweniger, daß ich sie irgend selbst sprechen könnte. Dazu einige Besorg= nisse über die hohen Preise des Lebens daselbst und Zweifel, ob mein Ausgesettes zureichen wird. Endlich meine schlechte Gesundheit, die durch die Seereise, nach früheren Proben, nur noch mehr gestört werden müßte. Doch was war zu thun? Ich hatte mir die Reise einmal als eine Art Buße, als einen Versuch auferlegt, mich an Menschen und äußere Thätigkeit wieder zu gewöhnen. Je schwieriger, um so besser zum Zwecke. Auch begann mir Paris nach und nach schon widrig zu werden. Der gute Brant (für mich wenigstens) langweiliger als billig. Die Güte ber Familie Neuwall, gerade burch das allzugroße Maß, bei= nabe brudend. Immer auf dem Punkte, in literarische Bekanntschaften hineingezogen zu werden, welche zu vermeiden meine bestimmte Absicht war. Dazu schlechtes Wetter, schlechte Wohnung, üble Laune. Obwohl mir Alles anlag, länger zu bleiben, und Koreff sich gar nicht darein finden konnte, bestellte ich doch meinen Plat auf ber Post für Sonntag ben 15. (für Samstag war kein guter mehr zu haben), verschwieg es aber sorgfältig, um die Bekanntschaftwerber mit einer längern Aussicht hinzuhalten. Ronnte boch nicht vermeiben, mit Koreff bei

Alexandre Dumas zu frühstüden, der mit einer hübschen Schauspielerin lebt und ein junger gutaussehender Kerl ift. Er hatte Viktor Hugo geladen, der nicht kam. Thut mir leid. Gerade den hätte ich am Liebsten gesehen. Das Gespräch war etwas kauderwälsch. Offenbar endoctrinirt Koreff den jungen Mann in deutscher und spanischer Literatur. Ich ging um vier Uhr, weil ich der Chezy versprochen, die Herzogin von Abrantes zu besuchen, die denn doch eine interessante Person ist. Da sie jedoch Krankheitshalber zu Bette liegt, und ihre Dienerschaft von meiner Ankunft nicht unterrichtet war, so ward ich abgewiesen, ließ meine Karte da und ging. Um so besser. Zwei Tage vor meiner Abreise speiste ich noch mit Neuwalls im Café de Paris vortrefflich. Den letten Mittag mit Brant und Many bei ben frères provençaux. Die andern Ereignisse habe ich vergessen. Besuchte noch Koreff, ber mir eine Abresse nach London und ein Mittel gegen meine hartnäckigen Obstruktionen versprochen hatte. Fand ihn nicht zu Hause, was mir dießmal leid that. Berhältniß mit Brant macht sich immer schlechter. Er begreift nicht, daß ein Fremder, der nur fünf Wochen in Paris bleibt, anders leben muß, als ein eigentlicher Gin= wohner, und bei seiner Sparsamkeit ärgert es ihn, so oft ich ins Theater gehe. Lieber sollte ich den Abend bei ihm an seinem Kaminfeuer zubringen, in das er verliebt ift, und an dem wir uns beim Thee ennupiren. Romme dießmal beinahe zu einer harten Erklärung. Er verleidete mir und Many für den Abend das Theater. Wir gingen also nur noch nach bem Spielhause Rue Richelieu, dem ersten hier, das aber in kleinerem Styl ist, als ich dachte. Das in Neapel war viel grandioser. Huren und Silbergeld : Spieler. Many verlor vierzig

Francs, ich gewann fünf, nachdem wir eine halbe Stunde mitgemacht hatten. Letzte Nacht in Paris.

Sonntag, den 15. Tag der großen Sonnenfinsterniß und meiner Abreise. Ich war in dem unliebenswürdigsten Humor von der Welt. Die Chezy brachte einen jungen deutschen Dichter auf mein Zimmer, der mir die Visirung meines Passes auf den affaires étrangeres zusagte, endlich aber mit der Nachricht zurückkam, daß er Niemand von den Beamten da gefunden, was meine üble Stimmung vermehrte, da ich Anstände befürchtete. Koreff, der mir einen Besuch zugesagt, kam In medicinischer Hinsicht unangenehm. Neuwall wollte mich ins Diorama führen, was ich ablehnte, theils weil ich nicht gestimmt war, theils um Koreff nicht zu versäumen, wenn er doch kommen sollte. Chezy hielt-treulich bei mir aus, besserte mir ungenirt einen Schaben an meinen Beinkleibern aus, wozu sie, ba die poetische Frau weder Zwirn noch Seide führte, den Faben aus einem ihrer Hüte herauszog. Frühstückte à la fourchette. Meine Freundin af die Reste und nahm ein Glas Chablis an. Endlich die Stunde der Abreise. Brant kam, leidlich ausgesöhnt. Er ist ein vortrefflicher Mensch, und die Ursachen unserer minderen Harmonie lagen gewiß in mir. Wir machten noch einen Gang durch ein paar Straßen. Die Sonnenfinsterniß war eben auf ihrem höchsten Punkte. Ich hatte keine Lust, hinzusehen. schlug halb vier Uhr, und wir gingen in den Packhof, Rue St. Honoré, Lafittes und Gagliards Ctablissement. Der Wagen ift bereit. Im Coupé außer mir nur noch eine kranke Frau aus Boulogne. Brant, meine Schweden standen am Wagen. Abschiedszurufe. Die fünf Pferde setzten sich in Gang. Ich hätte nun viel über meinen

Aufenthalt in Paris nachdenken können, aber ich dachte nichts und war verstimmt. Diese Plackereien und Beschwerlickkeiten, ganz allein, genöthigt, für alles selbst zu sorgen, und dazu noch in den Ausgaben höchst beschränkt. Was sollte nun erst in London werden? Es ging weiter und weiter. Das Land recht hübsch. Muntere Bauers-Die Mädchen elegant, am Wege Ball schlagend, im Rreis tanzend. Es wird Nacht. Gegen alle Erwartung schlief ich recht gut. Folge der letten Anstrengungen und darauf nothwendige Abspannung. Der Morgen leidlich hübsch. Frühstücke in Abbeville, wenn ich nicht irre. Das Interieur des Wagens bloß mit Engländern besetzt, die von meinem Englisch so wenig verstehen, als ich von dem ihren. Das wird gut gehen. Endlich Boulogne. Schon eine Post vorher schrie ein Mann englisch in den Wagen, daß ein Paketboot noch diese Nacht unmittelbar nach London abgehen werde. Das änderte auf einmal alle meine Entschlüsse. Sollte ich nun einen halben Tag und Nacht in Boulogne bleiben, dann nach Dover übersetzen, dort wieder schlafen und, weiß Gott wie lange, mich nach London hinräbern lassen? Ich zog eine zwölfstündige Wasserreise vor. In Boulogne, im Hôtel de l'Univers, abgestiegen. Leidliches Mittagmahl. Dann sogleich in ben hafen, Unstalten für die Ueberfahrt zu machen. Es lagen statt eines, zwei Dampfschiffe ba. Ich zog das theurere vor, da ich das andere mir überfüllt dachte. So war es auch. Da ich, der Seekrankheit wegen, doch in keine Kajüte gehen wollte, miethete ich mich im second cabin ein, d. h. da die Betten schon von Damen in Beschlag genommen waren, auf bem Verbecke. Ging ein wenig auf dem Hafendamm spazieren und sah die Sonne im Meere untergehen. War nicht mehr übellaunig, sondern traurig. Daß ich so von allen Banden des Lebens losgetrennt bin, eben so unwillig, das Verzgeffensein zu ertragen, als die Lasten der Berühmtheit, wenn ich dieß Wort brauchen darf.

Endlich zum Gasthaus zurück. Fand bort schon einen Franzosen mit einer Engländerin, die die Ueberfahrt auf demselben Dampfboote machen wollten. Wir vereinigten unser Gepäcke und gingen nach bem Hafen zurück, ber unterdeß dunkel geworden war und vom Verwirre der Einschiffung ertönte. Der Platbediente besorgte bas Gepäcke, und wir traten ins Schiff. Ich wählte mir einen Plat auf dem Verdeck, den ich für die Nacht nicht zu verlassen beschloß. Eine gute Bank in der Mitte des Schiffs, wo die Bewegung am geringsten sein mußte. Wickelte mich in meinen Mantel und erwartete die Dinge, die da kommen sollten. Die Nacht wird immer dunkler. Große Sterne am Himmel. Die Schiffsglocke läutet, die Seile rasseln. Es ist Flutzeit, das Schiff wird beweglich. Immer bickerer Rauch qualmt aus bem Schornstein, wir sind im Gang. Der "Emerald," so hieß das Schiff, bewegt sich langsam an dem andern fünf Schillingdampf; schiffe "Sovereign" vorüber. Das Verbeck des letteren ist mit Passagieren bedeckt, die uns den Abschiedsgruß zujubeln. Wir nahen uns bem Ausgang bes Hafens, wir sind in See. Meine Eingeweide verhielten sich ganz leidlich, obgleich ein ziemlich starker Wind die Wellen erregte, der noch dazu sehr kalt war, so daß ich den Mantel hart an die Augen emporzog. Die Passagiere verloren sich in die Rajüten, wo sie gespieen haben mögen ober nicht. Ich blieb zulett allein mit bem Steuermann, der ein Lied knarrte, und dem Kapitan, der auf und nieder ging die gange Nacht. Selten überfiel mich

der Anfang eines Schlummers, von dem ich jedoch bald wieder emporschreckte, und jedesmal ein Uebelbefinden fühlte, das sich aber glüdlich wieder verlor. Endlich bleicht sich die dunkle See; im Often röthet sich hinter Wolkenmassen der Himmel, der Wind aber nimmt zu. Es war greulich kalt. Die englische Kuste zeigt sich links. Gine Stadt, fern, fern. Es war Southampton, sagte man. Die Rüste entschwindet wieder. Es wird Tag. Schon früher waren Schiffe aller Art, ununterscheidbar im Dunkeln, an uns vorübergezogen, jest wächst die Menge. Fischerboote, Handelsfahrzeuge, Dreimaster. Bald ist kein Punkt bes Horizonts, in dem nicht irgend etwas die Anwesenheit eines Schiffes bezeichnete. Die Reisenden kamen wieber aufs Deck, mit sonderbar überwachten Gesichtern. Die Bewegung des Schiffes wird milber, die Wasser der Themse machen sich fühlbar. Endlich geht es hinein in den Strom, die Ufer werden von beiden Seiten sichtbar. Ein paar Wachtschiffe, Handelsfahrzeuge vor Anker. Die Ruste ziemlich kahl. Endlich zeigen sich nahe liegende Häuser, von London durch keine Zwischenräume mehr getrennt. Im Flusse ein Wald von Kohlenschiffen vor Anker. Die Stadt beginnt. Zwischen unbedeutenden Säusern, herrliche einzelne Gebäude; Schiffswerften, Docks. Wieder eine Handelsflottille vor Anker. Nun Thürme und Säulen, und häuser rechts und links. Bor uns Brücken, rechts der Tower. Wir nähern uns dem Lande, es ist das Zollhaus, neben der Londoner Brücke.

Haufen von Menschen. Wir steigen aus. Die Gesellsschaft des Paketboots zerstreut sich, scheinbar nach allen Seiten. Ein einziger Jude war in meinem Bereich. Ich fragte ihn, wohin es nun ginge: ins Custom house. Und ich folgte seinen Schritten. Wir kommen an. Die



mit Fremden überladen. Da fiel mir ein, daß Kapitan N. N. in Paris mir eine Mbe. Williams in Charlottestreet Floomsbury square genannt, und ich beschloß, babin zu gehen. Ein Fiaker wird geholt, die Effekten eingepact, und es geht nun endlos durch die ungeheure Stadt, die im Vorüberfliegen eben nicht den besten Ein= druck auf mich machte. Endlich komme ich an. Ich werde zur Hausfrau geführt, die mit einer recht artigen Tochter im Erdgeschoß sitt. Ich merke bald, mein Englisch reicht nicht zu, nur die Tochter spricht etwas französisch. End= lich verständigen wir uns. Man führt mich in den ersten Stock in ein Zimmer, bas breieckig und klein, die Form und Größe eines gewöhnlichen Bügeleisens hat. besseres bei erster Erledigung wird mir versprochen. bin nur froh, unter Dach zu sein, und nehme an. Rutscher begehrt vier ein halb Schilling, d. h. etwa dritt= halb Gulden Conventionsmünze. Ich nehme Besit, masche mich, kleide mich um. Es geht um sechs Uhr zu Tische. Der ist nun nicht glänzend bestellt, wie ich sehe. Hammelbraten, eine pie, etwas Käse, dazu bunnes Bier ober Wasser — voilà tout. Man muß sich fügen. Ich bemerke bald, daß man allenfalls noch mich verstehe, ich aber nicht die andern. Ich hatte eben in meinem ganzen Leben früher kaum zweimal englisch sprechen gehört; selbst mit Brant in Paris las ich nur; und so war denn die gesprochene Sprache eine Art chaldäisch für mich. Zum Glück befanden sich einige Deutsche im Hause, die aber da waren, um englisch zu lernen, und die sich also wohl Hüteten, ihre Muttersprache über Tisch hören zu lassen. Sonst recht liebenswürdige gefällige Leute. Nach Tisch Führte mich einer der Kostgänger, ein Däne, durch ein paar Straßen: great-Russell-street, Oxford-street, bis jum Eingang des Hydepark. Oxford-street fand ich recht schön, aber die Boulevards von Paris wog es nicht auf. Als es dunkel wurde, kehrten wir zurück, tranken Thee. Die Leute charmant, aber für mich sehr langweilig, da ich kaum das dritte Wort von dem verstehe, was sie sagen. Um zehn Uhr war ich froh, ein Licht zu bekommen und schlafen zu gehen, denn ich war müde zum Niedersinken. Das Bett ziemlich schlecht. Dennoch gut geschlafen.

Des andern Morgens ziemlich gestärkt aufgestanden. Das Leben in einem solchen Boarding house will mir durchaus nicht gefallen. Un eine bestimmte Effensstunde wollte ich mich noch allenfalls gewöhnen, meine Schäferstunde aber, die Zeit des Frühstücks einzubüßen, das ich seit meiner Kindheit allein eingenommen, und das als eine Vorbereitung auf den ganzen Tag, als Moment der Sammlung, für mich so ungeheuren Werth hat, das war zu hart. Man mußte jedoch vor der Hand sich fügen. Um neun Uhr läutet's zum Breakfast. Dieselbe Bersammlung, dasselbe englische Gestammel, dieselbe Langeweile. Dazu die Wahl zwischen Thee, der mir nicht bekommt, und Kaffee, den man hier nicht zu bereiten versteht. Dazu Brod mit Butter, die mich frank macht. Kaltes Fleisch, das ich nicht verdaue. Ich greife jedoch zu, bis auf das Fleisch, das mir vor der Hand noch zu englisch war, was, wie ich wohl sah, die Hausfrau etwas beleidigte. Ein paar Engländer, die auch da wohnten, und die, wie alle ihrer Nation, im Anfange einer Befanntschaft höchst unangenehm sind, vermehrten mein Dißbehagen. Ich wünschte mich auf tausend Meilen fort, wußte aber noch nicht wohin. Nach bem Frühstück ging ich in mein Zimmer zurück, in bas ber kalte Wind in Strömen einzog, burch ein Schloß, bas nicht schloß, wie

ich erst später bemerkte. Ein Umstand, der mir bereits eine Art Augenentzündung zugezogen hatte, die ich nothzedrungen vermehren mußte, denn es galt, den Plan von London zu studiren mit seinen kleinen Buchstaben und verwischten Contouren. Ich weiß nicht mehr, wo ich des ersten Tags überall hingewollt. Nun suchte ich, anfangs fruchtlos, wieder die Oxford-street zu erreichen, und wollte mich des Weges nach Drurplane versichern, wo man schon gestern Hamlet gegeben hatte, und das ich heute nicht versäumen wollte. Ich irrte aber in den ungeheuren Straßen umher, und mußte fürchten, wenn auch den Weg ins Theater, doch den Rückgang nach Hause sichers lich nicht zu sinden.

Unerträgliches Mittagseffen. Der unabhängigste Mensch unter der Sonne von einer lumpigen Sprache abhängig. Der unabhängigste Mensch? Ja wenn's nur wahr wäre. Es gibt ber Sprachen und der Abhängigkeiten noch viele. Abends ins Theater. Man gab drei Stücke, Lustspiele. Das erste weiß ich nicht mehr. Das zweite: "Etiquette" ober so, wurde vortrefflich gegeben. Viel besser, als man es in Deutschland, ober selbst in Paris aufführen könnte, an welch' letterem Orte nur noch die Boulevard=Posse blüht, aber auch unerreichbar dasteht. Die englischen Schauspieler haben etwas Festes, auf sich selbst Beruhendes, Männliches, das außerordentlich wohl thut. Wenn, wie man einmal von den Bourbons und der Herzogin von Angoulème sagte, unter ben Wiener Schauspielern ein einziger Mann ift, Madame Schröder nämlich, so sind hier alle Männer, selbst bie Weiber, versteht fich im besten Sinne. Unbekannt mit ben hiefigen Sitten, hatte ich mir keinen Theaterzettel beigelegt, und weiß daher nicht, wie die Schauspieler hießen, die mir so wohl gefielen.

ich wenig von den Worten verstand, ermüdete ich boch auf die Länge und ging gegen elf Uhr, fand auch nach mancher Mühseligkeit den Weg nach Hause. Einer der Schauspieler, erinnere ich mich, war scape goat Mr. Farmen, der im scape goat, oder wie das Ding hieß (unser Hofmeister in der Klemme), den alten Präceptor unnachsahmlich spielte.

Doch nein, eben sinde ich den Theaterzettel und erssehe daraus, daß ich das erstemal Fidelio mit der Malisbran, scape goat und die Oper Masaniello hörte. Jene drei Lustspiele waren am 19. in Coventgarden, wo ich im Drurplane keinen Platz mehr fand, um wild cats und heart of Midlothian zu sehen.

Also die Malibran. Ich kam der späten Effensstunde wegen zu spät zum Anfange, hörte daher den ersten Akt nicht. Von vornherein fand ich jene berühmte Sängerin weit unter ihrem Rufe. Sie singt jedoch hier englisch, was, obgleich sie es sehr gut spricht, einen nicht vortheilhaften Einfluß auf ihre Gesangsweise haben mag. Die große Arie im zweiten Akt vortrefflich. Die Passagen scheinen nicht immer so gerundet, als bei den andern großen italienischen Sängerinnen, manchmal sogar etwas gestoßen, auch haben offenbar die hohen Tone gelitten, heißt das die ganze höhere Oktave, denn die höchsten nimmt sie wieder mit Leichtigkeit. Die tiefe Lage noch immer vortrefflich. Sie hat offenbar die Manie des Spiels, wodurch sie sich so in Bewegung sett, daß ihre Tone nothwendig darunter leiden muffen. Reinen Augenblick ruhig, wird dieses immerwährende Hervordrängen geradezu lästig. Aber das gerade gefällt hier. Im britten Afte, beim Grabmachen, gräbt sie wie ein Taglöhner, daß ihr ber Schweiß an ber Stirne steht, wo benn nun

Freilich an kein Singen zu benken ist. Das berühmte Rerkerduett habe ich nicht leicht schlechter singen gehört, ihre Mitteltöne waren unhörbar. Das hiesige Publikum aber, das von Musik rein nichts versteht, bewundert gezade dieses Auftragen, und während sie grub, und als sie die Pistole dem Gouverneur geradezu ins Maul steckte, ihn auch nicht mehr losließ, war des Beifalls kein Ende. Von den übrigen, Herr Templeton, Florestan, gute Stimme, scharfer, mitunter harter Vortrag, sonst lobenstwerth. Pizarro, Mde. Giubolei, schöne Stimme, wüthender Vortrag. Rocco, Herr Seguin, so, so. Jaquino, Durusel, der unleidlichste Spaßmacher, hier aber sehr beliebt. Chor schwankt vom Mittelmäßigen zum Schlechten.

Den Eindruck von scape goat habe ich oben angesgeben.

Donnerstag, ben 19. Mai, mußte ich meinen Bankier Doxat and company aufsuchen, da es mir an englischem Gelbe zu fehlen anfing. Er sollte in der City, Bishopgate-street wohnen, einer Kirche gegenüber, Nro. 24. Das war nun ungefähr vier Meilen (englische) von mei= ner Wohnung. Ich beschloß dennoch zu Fuße zu gehen, weil man nur so eine große Stadt bald und genau ken= nen lernt. Es ward daher der Plan genommen und die Lage der Straßen, zum Glücke bloß große, auf ein Blatt Papier nachgezeichnet, da man doch nicht immer zur Beluftigung der Vorübergehenden die große Karte zu Rathe ziehen konnte. Um zwölf Uhr machte ich mich auf ben Weg. Die größte Mühe hatte ich nun, mich nur aus dem Gewirre kleiner Gassen in der Nähe meiner Wohnung herauszufinden. Als einmal Wight-street, Holborn und so weiter erreicht war, ging es schon besser. Ich weiß nicht, verdarb mir die Aengstlichkeit des Suchens den

Genuß, ober verglich ich, halb unbewußt, das Gewöhnliche bes Hiesigen immer mit dem Besten von Paris. Auch dieser Gang brachte mich noch nicht zu jener Bewunde: rung Londons, die mich jett durchdringt. Ich ging nabe an zwei Stunden und fand endlich auch Bishopgate-street, auch Nr. 24, aber da war an keinen Bankier zu denken. Der Kirche gegenüber lag ein Haus, aber ohne In-- schrift, mit Gittern verschlossen. Ich fragte in dem Laden nebenan, aber die geberdeten sich, als ob sie den Namen Dogat nie hätten aussprechen hören. Endlich ging ich in einen andern Laben. Der gefällige Inhaber, ber ben Namen Dogat gleichfalls nicht kannte, schlug eine Art Abressenbuch auf, und schrieb mir die Wohnung des gesuchten Unbekannten, eines der bedeutendsten Bankiers, auf ein Blatt Papier. Sie war Nr. 13 — gerade gegenüber, und hart neben dem Laden, in dem ich zuerst nachgefragt hatte, in demselben verschlossenen Sause obne Hausnummer. Und so war ben nächsten Nachbarn, gleichfalls Raufleuten, ihr nächster Nachbar, Raufmann wie sie, völlig unbekannt. Derlei findet man oft in London. Niemand weiß, als was ihn zunächst angeht, und man rechnet den Leuten oft als Ungefälligkeit an, was nichts als reines Mchtwissen ist. Ich erhielt ziemlich trocken mein Geld, worüber ich sehr froh war, denn jede Gefälligkeit wäre mir höchft unbequem gewesen. Den Weg zurück fand ich leicht, ermübete mich aber bis zum Sterben. Bon Fiakern war ich schon ben ersten Tag so ziemlich geprellt worden, hatte auch kein Geld in der Tasche als meine fünf Pfundnoten und meine Souvereigns in Gold nebst etwas Rupfergeld. Die Omnibus, für die das lettere hingereicht hätte, fuhren zwar von allen Seiten und geradezu in ununterbrochener Folge, da ich aber die



Tagebuch aus bem Jahre 1886.

Lage ber Richtungen nicht kannte, fürchtete ich, in ein entgegengesetzes Stabtviertel zu gelangen, und ging baber wacker meinen Weg. Rur bem vortrefflichen Pflaster versbanke ich es, daß ich lebend meine Wohnung, nicht ohne Berwicklung in den nächsten Straßen, erreichte.

Etwas befferes Diner mit Fifch, ber nicht übel war. Rach Tifch in Drurplane, wo ich feinen Blat befam, und baber nach Coventgarben ging. hier war es, wo ich die brei Luftspiele sah, beren Namen ich vergeffen habe. Das Baus in Coventgarben, weiß mit Golb, nicht im beften Beschmade, bochftens breißigmal iconer, als unfer schönftes Theater in Wien, bagegen Drurylane, tarmoifinroth mit erhabener Golbbergierung. Das Herrlichste, was man feben kann. Selbst die große Oper in Baris muß, bente ich, jurudfteben. Die Form ift bort gefälliger, ber Ginbrud bier majestätischer. Dazu bie Gesellschaft in ben Boxes bes erften Ranges, wie ein versammeltes Dberbaus, impofant, erhaben. Das pitt wird einem burch bie gar ju große Ungezwungenheit bes Bublitums etwas ver-Leibet (obicon es nabe an zwei Conventionsgulden koftet). Wem's einfällt, ber behält ben Gut auf bem Ropfe. Rommen run gar die half-price-Leute, fo fest fich Jeber, wo fein Mlat ift, und giebt fich icheinbar alle Mube, bie Reben-Figenden nach Möglichkeit zu geniren.

Ueberhaupt zerstören die Halbpreise die hiesigen Theater. Um ihnen das Beste nicht Preis zu geben, werden die Guten Stüde zu Ansang gegeben, wo noch die gute Ges Fellschaft beim Mittagsmahl sitt. Rommen die ordents Lichen Leute ins Theater, so sehen sie höchstens den Schluß Des Bessern, und für den übrigen Abend das elende Zeug, Das eben des Halbpreis-Haufens wegen, die weitere Unterbaltung ausmacht. Auch ist die Berwaltung der Theater gewinnsüchtig, elend. Man theilt selbst für die Logen, wo doch nur eine bestimmte Anzahl Plat sindet, Billets ins Unendliche aus. Die später Kommenden stürmen nun die Logen, steigen hinter den Rücken auf die Bänke der Sitzenden, drängen sich ein. Die Logenthüren bleiben offen, und ich mußte eine Vorstellung des Julius Cäsar, wo Renoble spielte, im vierten Akte verlassen, bloß weil ich den Schluß nicht mit einer Erkältung erkaufen wollte.

Freitag, ben 20. Nahm meinen Weg ins Westenbe, Oxford-street, Regent's-street, Charing-cross, Parliamentstreet. Wohnte einer Sitzung des Lordkanzlers bei, in einem kleinen Zimmer, der erhabenen Handlung kaum würdig. Der Lordfanzler selbst in großem Kostüme, sein Stab und ein großer Blumenstrauß vor ihm auf dem Tische. Er in mächtiger Perrude, die Abvokaten in mäßigen. Die West: Leider minsterabtei vor der Hand von außen besehen. erinnerte ich mich nicht, daß heute das Parlament prorogirt wird, und versäumte, der letten Sitzung beizuwohnen, auch war es erst brei Uhr, und das Haus sollte sich erst gegen fünf Uhr versammeln. Besah Whitehall, die Horseguards, Admirality, und hatte außerbem ben unerläßlichen Gang ins Alien-office, um meinen Aufenthalts: schein bestätigen zu lassen, bei Gelde ober Gefängnißstrafe. D freies England! Erhielt bie Verlängerung bis jum 1. Juli mit großer Höflichkeit. War sehr mübe. Ging in den St. James Park, und setzte mich in die kühle Sonne. Darauf zurück, verlor ben Weg; gerieth ins Pallmall, das mir mit seinen nicht so außerordentlichen Gebäuben, und bem Gebränge von Wagen und Fußgangern, in der Erschöpfung der Müdigkeit, wie eine Geenwelt vorkam, orientirte mich endlich mit Mühe, und kam erschöpft nach Hause.

Abends in Drurplane. Madame Malibran und Sonambula. Was diese Frau als Sängerin vermag, zeigte sie heute, ungeachtet der schon neulich erwähnten Wuth, zu spielen, die ihr von vornherein schon nicht erlaubte, auch nur einen Augenblick ruhig zu sein. Heute war ihre Stimme rein, hinlänglich, in den tiesen Tönen schön, zu jeder Verzierung geschmeidig, dem Ausdruck des Gefühles vom leisesten und noch immer vernehmelichen Tone dis zum Sturme des noch immer musiekalischen Ausschreis solgsam. Sie ist eine wahrhaft große Sängerin. Die übrigen Leute sangen auch. Herr Templeton sogar manchmal gut, nur ist etwas Seemännisches in seiner Manier.

Samstag, ben 21. Beschloß, ins Gesandtschaftshotel ju geben, ber Verlängerung meines Passes wegen. Gine für mich völlig unbekannte Gegend. Chandos-street, Leicester-square. Entwarf mir eine völlige Marschroute. Bugleich galt es, ein anderes Rosthaus zu suchen, da ich mit dem meinigen völlig unzufrieden war. Fand doch meinen Weg. Der Botschaftssekretar war nicht anwesend. Ein Commis, ich glaube ein junger Lebzeltern, Wußte meinem Nachfragen nach Herrn recht höflich. Westerholz aus Wien, auf bessen Beistand ich hier gehofft hatte, nicht zu genügen. Fragte in ein paar Boardinghäusern vor, wo es mir aber nirgends sonberlich gefiel. Ueberall kleine schlechte Schlafzimmer, für ben Aufenthalt des Tags über, an das meistens prächtige Gesellschaftszimmer angewiesen, was mit meinen Neigungen nicht übereinstimmt. Wollte noch ein wenig in meis nem alten Hause abwarten, wo ich doch wenigstens einige gefällige Deutsche habe. Essen kann ich ja irgend sonst wo. Ging noch weiter. Regentsstreet, Pallmall, Picabilly, alles prächtig, herrlich, von Herr abgeleitet. Bunte Bediente, glänzende Equipagen. Strand. Besah ein paar Brücken, die seit der Usen-Welt, wo der Regenbogen eine bildete, nicht mehr so wunderbar vorgekommen sind. Templebar mit dem Thor der City, das der Lordmahor vor dem Könige schließt. Fleetstreet, mit all' der wimmelnden Bewegung einer Handelsstadt. Durch Drurylane nach Hause.

Abends war Concert im Drurylane : Theater. Größten: theils Händelsche Musik. Ausgewählte Stücke aus fünf ober sechs Dratorien. Der Schauplat vortrefflich hergerichtet. Vorn auf der Balustrade der Sopran und Alt (letterer von Männern gesungen), dahinter auf, in die Coulissen emporlaufenden Stufen, Tenor und Baß. Dahinter das Orchester in einem concentrischen Kreise. Die wenigen Blasinstrumente hinter und in gleicher Richtung mit den männlichen Singstimmen. Es wird nämlich die Musik ohne, oder mit höchst geringer Vermehrung der Blasinstrumente, ganz wie Sändel sie schrieb, gegeben. Wirkung scheint mir viel beffer. Die Chöre fehr gut, wahrscheinlich wegen vielmaliger Wiederholung. Anfangs auch die Solostimmen gut. Endlich machte man sich's aber leichter, und es ging so schlecht, daß man sich die Ohren hätte verhalten mögen. Das hinderte jedoch den unmäßigsten Applaus gar nicht. Madame Malibran sang ein paar wenig bedeutende Dinge, wobei sie sich, sehr gut, selbst auf bem Klavier accompagnirte. Sie ist eine hinreißende Frau.

Bald hätte ich vergessen. Der Hintergrund des Schausplates ist als gothische Halle behandelt, mit hineingemalten Musikern, so natürlich, daß es einen wunderbaren Eindruck von Unendlichkeit des Orchesters macht. Auch eine gemalte Orgel fehlt nicht.

Sonntag, ben 22. Machte mit fünf ober sechs ber in meinem Hause wohnenden Deutschen, Norwegern und Dänen eine Partie nach Richmond. Fuhren um 11 Uhr im Dampfboot ab, durch die Häusermassen und Brücken durch ins Freie. Anfangs unbedeutende Gegend, immer angenehmer und schöner. Unzählige Landhäuser und Parks rechts und links. Die Fahrt dauerte wohl dritthalb Stunden. Endlich Richmond. Bestellten Effen in einem wenig scheinbaren Gasthofe, und gingen spazieren. Die Lage wunderschön, die Aussicht so bezaubernd, als es in einer Gegend, der es an Bergen, aber nicht an Wasser fehlt, sein kann. Zu Fuß nach Hamptoncourt, einem Königlichen Lustschlosse. Befinden sich Raphael'sche Kartons da, die ich sehen wollte, und die Andern gingen mit. Als wir ankamen, erwartete man ben Prinzen von Dramien, und Niemand wurde eingelaffen. Berwünschte ben Prinzen, und gönnte ihm den Verluft von Belgien. Kann Das müßige Volk nicht an den Arbeitstagen der Beschäftigten seine Unterhaltungen abthun? Besahen die Gärten. Wunderschön, und das alles in einer Zeit angelegt, wo das übrige Europa noch tief in der Haarbeutelperiode Ttectte. Nach Richmond zurück. Das vortrefflichste Mittagsrnahl gehalten, beffen ich mich in meinem Leben erinnere. Gin Ralbsbraten, wie aus einem Elephanten ausgeschnitten, und weich und saftig, wie ein junges huhn. Vortreff: Liche pies. Käse, Salat, roh zu essen, was ich nicht versuchte. Porter, Ale, wie ich nie getrunken. Eine Halbe Krone per Kopf. Ober vielmehr der Gang nach Hamptoncourt geschah nach Tische. Abends Thee und dann nach der Stadt zurück, zum erstenmale auf der Outside einer Landkutsche, d. h. auf dem Dache. Vortreffliche Pferbe. Im Galopp zu gehen, hinderte ein Engländer,



perruces Innere. Im Styl von Rop böchstens mit St. Denis zu vergles alle Monumente besehen, erstere t lettere nach Herzensluft. Kaum ist ei schön zu nennen, aber alle zusamm für einen Eindruck! Und bas ist nie schichte Deutschlands, sondern lebt im sin noch bestehenden Institutionen. I hat eine Geschichte, wir haben nur i gebenheiten. Shalespeare's Denkmal e

Abends spielte Macready den Maci Es war aber der Feiertagspöbel da Lärm machte, daß ich nicht ein Bo Die Heren von Männern dargestellt. sungen, zu welchem Ende ganze Sh und weiblichen Heren zu Hilfe genom Unsinn, der daraus entstand, kummer Die Composition übrigens gut. Die & Geist anders genommen als bei un abgesondert von den Gästen, auf ei Mitte der Bühne. Wenn er aufsteht, seiner geträhnsisten Oreit da man aus dem frühern Benehmen Macbeths nun weiß, mit was für einem Gast man zu thun hat. Ich wäre unbedingt für die hiesige Darstellungsart, wenn Banquo's Ermordung dem Zuschauer sichtbar vor sich ginge.

Dienstag, ben 24. Kann mich durchaus auf die tageweise Folge der Begebenheiten nicht mehr erinnern, will daher nur Einiges, wie es mir einfällt, cumulativ herseten; nur für die Abende geben mir die aufbewahrten Theaterzettel einige Richtung. Guildhall besehen, ein sons derbar alterthümliches Gebäude, in der großen Halle die beiden Kolosse, Gog und Magog genannt, eigentliche Kinderschrecker. Die Bank, die Exchange, Post-Ossice, wo ich einen Brief abgab, aber keinen vorfand. Mansions House. St. Pauls Kathedrale: Gebäude in neuerem Gesichmack, prächtig, ungeheuer, ohne sonderlichen Eindruck von außen und innen. Mit Denkmälern angefüllt, großens theils besser, als die in der Westminsters Abtei.

Whends in Drurylane. Richard III. Ein neuer Dezbutant in der Titelrolle. Nicht schlecht, aber ohne alle Großartigkeit. Wüthende Parteien im Publikum. Förmzliche Gespräche zwischen Galerie und Parterre. Der dort im schwarzen Rocke hat gezischt, rief mein Nebenmann, let him de gone! Das Beste: der kleine Herzog von Pork, von einem kleinen Mädchen recht brav dargestellt. Die Kostümes ohne individuelle Wahrheit, die Comparserie ärmlich. Desto mehr Pracht verschwendet auf die Jüdin, das zweite Stück, eine Paraphrase der gleichnamigen französischen Oper. Einzüge, Harnischmänner, zu welchem Ende man einen eigenen Gang um's Orchester herum gebaut hatte, der schon während Shakespeare's Richard die Auszsicht auf die Bühne störte. Mit aller Anstrengung doch nur ein schwaches Abbild des geschmackvollen Auswands

der Pariser großen Oper. Hatte das Ding im zweiten Akte satt.

Mittwoch, den 25., beschloß ich den Tunnel zu sehen. Fuhr daher im Omnibus bis zur Bank, und suchte von da meinen Weg, da ich nicht wußte, daß eigene Wagen dahin gehen. Hatte mir meinen ungeheuren Weg aufgezeichnet, am linken Ufer des Flusses. In die unbekannten Regionen des rechten wagte ich mich nicht. Fand mit vieler Mühe endlich die Wapping Stairs an der Themse, und ließ mich hinüberrubern. Eingang. ungeheure Dampfmaschine empfängt den Besucher. Dann auf hölzernen Treppen hinab. Da liegt nun das Riesenwerk, von Gaslampen taghell erleuchtet. Ein dumpfes Getöse, man weiß nicht, ob von dem rauschenden Wasser des Flusses oder (was wahrscheinlich) von der arbeitenden Dampfmaschine, umfängt Einen. Tonnengewölbe, unten vom Birkel nach einwärts abweichend. Beträchtliche Strecke, und doch noch nicht bis zur Hälfte bes Flusses fortgeführt. Man kann dem Werke allen Forts gang wünschen, und boch zweifeln am Gelingen. Meinen Namen ins Buch eingeschrieben, und wieder zurück über den Fluß. Aufs Höchste ermüdet, bei der Bank in einen Omnibus eingesetzt und nach Hause. Abends ging ich in ein Theater, weiß nicht mehr in welches, und was man gab.

Donnerstag, den 26. waren die Docks zu besehen, ein ungeheures Unternehmen, da die ostindischen wohl zwei deutsche Meilen von meiner Wohnung entfernt liegen.

Erinnere mich erst, daß ich gestern die London-Docks, und nebenbei den Tower gesehen hatte. Die ersteren machten mir eben Lust, die übrigen Docks auch zu besehen. Der Tower weit unter meiner Erwartung. Das Aeußere imposant. Das Innere kostet sieben Schillinge, und ist nicht sieben Pence werth. Rüstungen, Wassen. Die Kronjuwelen über alle Beschreibung prächtig, besonders die Krone, die allein mehr werth sein dürste, als das Königreich Dalmatien. Ich war allein. Der altersthümlich gekleibete, mit einem Degen in der Hand vor mir herschreitende Ausseher, suchte mir daher so viel als möglich von den Sehenswürdigkeiten zu entziehen, und ich kümmerte mich wenig, noch mehr alten Wust zu sehen.

Heute also nach ben indischen Docks. Bis zur Bank gefahren. In Oldgate fand ich einen neuen Omnibus, der bis au den East India Docks geht. Bald verlor ich alle Richtung, und fürchtete für ben Rückweg, wenn ich ben Omnibus verfehlen sollte. Ich redete daher einen mitfahrenden Commis an, der ein Kistchen mit sich führte, nach Madras überschries ben, so daß er nothwendig meinen Weg nehmen mußte. Er war auch sogleich bereitwillig, mir, wenn ich mit ihm auf das Douanenzimmer gehen wollte, alles in den oftindischen Docks zu zeigen, und mich bann auf ben Weg zu den westindischen zu bringen. Wie gesagt, so gethan. Ich begleitete ihn, dann er mich. Ich staunte die ungeheuern, kokett geschmückten Schiffe an. Groß wie Linienschiffe, scheinbar neu zur Abreise bereit, und wie halb neu von der halbjährigen, stürmischen Reise zurücktommend. Lettere, fremde Thiere, Gazellen, Papageien, seltsame Schweine auf dem Verdecke. Ein Driginal-Indier in weißem Kaftan. Wir bestiegen zwei der Schiffe. Steuermann war gleich bereit, uns überall herumzuführen. Mahagony : Möbel, blendende Reinlichkeit. Der Schiffe kein Enbe. Waarenhäuser auf allen Seiten. Ein: und Nachen mit Handelsleuten, die sich zu den Auslaben.



Schiffe aber kleiner und minder prispat, und ich mußte zu Fuße fort. holte mich ein Omnibus ein, und ich schönes Frauenzimmer unter den Mischöft sittsam. Als sie aber ausgestimich ein Seemann, der neben mir salten Begleiter derfelben sehr zu thimit Cigarren beschenkt hatte, es sei der alte Herr ihr Hüter oder Mäkle um nach Hause zu gehen. Suchte da und gerieth zufällig in eines der schops, eine Art geröstete große Niere Mehlspeise zu haben. Gutes Ale, re

· Abende in English Opera House, Dirs. Rraly, ber Mibshipman, recht Calter als Bootsmann.

Sierauf Yeoman's daughter, ein aber vortrefflich bargestellt. Dieselbe im ersten Stude ben Scelabetten, ein gespielt, jest als fentimentale Yeomas vortrefflich, so weiblich, so fanft und er

Freitag, ben 27. Ging in ben zoological-garden, Regents-Park. Un ber Raffe angekommen, verweigert man mir ben Eintritt, weil die Erlaubniß eines Direktors bazu nothwendig sei, was ich, ba man einen Schilling bezahlt, nicht vorausgesetzt hatte. Während ich nicht weiß, was zu thun, tritt ein hübscher Mann, eine Dame am Arm, hinzu; unterschreibt eine Karte, gibt sie mir, schreibt eine zweite in der Voraussetzung, daß ich noch ein zweitesmal zu kommen wünschen möchte, und macht endlich von seinem Rechte Gebrauch, mich, als einer ber Direktoren, gratis einzuführen, so daß ich mein Geld und noch dazu zwei Karten in der Tasche hatte. Er spricht französisch mit mir, und macht mich anfangs auf alles aufmerksam, bald aber trennt uns die Menge. So thätige Gefälligkeit findet man nur in England. Ich durchstreife den wunderschönen Garten, und besehe die Menagerie, die ihres Gleichen in der Welt nicht hat. Und alles durch Subscription von Privaten. Auf einmal werde ich in meiner Muttersprache angeredet. Es ist ein Deutscher, ein Herr Bulwering aus Lievland, den ich schon neulich auf dem Dampfboote nach Windsor getroffen. Wir tauschen unsere Namen aus. Er ist erfreut u. s. w. Fordert mich auf, bes nächsten Tages mit ihm und einem seiner in London bewanderten Freunde die Feierlichkeiten des königlichen Geburtstages mit anzusehen. Ich nehme mit Bergnügen an, und wir trennen uns, ba seine Tour schon vollendet ift. Ich genieße noch nach Herzensluft ben schönen Garten, die warme Sonne und den Anblick der merkwürdigen Thiere. Zwei Elephanten, wovon ein ostindischer der größten Art. Ein Nashorn, vier, sage vier Giraffen. Was weiß ich noch alles.

Abends ins Haymarket: Theater. The housekeeper. Miß



Das Luftspiel ift auf einem hoben G beit in Englanb.

Samstag, ben 28. Holte mich Auffahrt nach St. James ab. Ich Wohnung, wo noch zwei Deutsche u don eingebürgerter Franzose, sich und streisen den St. Jamespark, stellen und sehen die Wagen vorbeipassirer Wagen ist ungeheuer, die Pracht mi vorgestellt habe. In Wien ist sie, Gelegenheiten größer. Prinzessin Bischendes Mädchen. Die königliche kaiserlich zu wenig wäre; vorausgesetzt Regiment die Rede ist, und nicht zubaliben auf ausgeborgten Pferben, abeligen Strohjunkern.

Um vier Uhr follte erst ber Einzu sein, wir beschlossen baber, noch voschinen-Druckerei zu beseben, die beber Nähe bes Strand. Gefällig eing bas Ganze. Zauberartige Menschentha Besonders ein junger hübscher Tänzer. Mr. Massot, und die Favoritsultanin Mlle. Josephine Danse, die auch andern Leuten als Favorite angestanden hätte. Darauf ein Lustsspiel in fünf Akten, married lise oder so. Das Stück gut, die Darstellung vortrefflich. Uebersetzt würde es auch bei uns sehr gut gefallen. Gegen ein Uhr Morgens nach Hause.

Sonntag, ben 29., machte ich mit mehreren meiner Mitkostgänger einen Ausflug nach Highgate und Hamstead in der Nähe von London, berühmt wegen ihrer hübschen Lage. Alles zu Fuß, ermübend, und nicht ganz belohnend. Die Gegend, außer bem wunderschönen Grun, mit unsern Gegenden nicht zu vergleichen. Ein Lunch, an dem ich aus Erschöpfung mit Theil nahm, bloß aus Ale und Rase bestehend, setzte meinen Magen in eine etwas unbehagliche Verfassung. Wir kamen Mittags nach Hause, was mir unlieb war, da bekanntlich ber Sonntag das langweiligste Ding in London ist. Im Nachhausegehen auf offener Straße ein junger Methobistenprediger, ber sich bas Heil Feiner Mitmenschen sehr zu Herzen nahm, recht gut sprach, aber nur wenig Zuhörer fand. Nach Tisch mochte ich mich unit der häuslichen Unterhaltung nicht begnügen, besonders da an Sonntagen nicht einmal Kartenspiel oder Musik gebuldet wird. Ging daher aus und durchstrich die Straßen, Die ich, zu meinem großen Erstaunen, nur wenig belebt Fand, ba ich bei dem Geschlossensein aller öffentlichen Unter-Haltungsplätze nicht begreife, was die ungeheure Volksanenge an diesem Jammertage beginnt. Ging aus Erunüdung in eine Weinstube und trank Sherry-Wein, der nicht übel schmeckte, aber, wie die Folge zeigte, doch ver-Fälscht sein mochte.

Montag, den 30. Fühlte gleich beim Erwachen Kopf und Magen widerlich beschwert, wie denn überhaupt gestörte Verdauung und Hartleibigkeit die beiden Plagegeister meiner Reise sind.

Ging demungeachtet, ein paar Kunstateliers zu besehen. Zuerst in die Nationalgalerie Pallmall, die ich anfangs Mühe hatte, zu finden, so unbekannt war sie Allen, die ich fragte. Endlich, in einem Rupferstichladen, gab man mir richtige Anweisung. Im gegenwärtigen Lokale ist sie nur provisorisch aufgestellt, baber das Gebäude nicht sonderlich. Die Wahrheit zu gestehen, gefiel sie mir auch nicht Große Namen, wie mir schien, und mittel= mäßige Bilber. An der Aechtheit der Claude Lorrains wollte ich zweifeln; ein guter norwegischer Maler versicherte mich aber vom Gegentheile und ihrem hohen Werthe. Er mag wohl Recht haben, und meine Unkenntniß oder fränkelnde Mißstimmung die Schuld tragen. Gben so kamen mir die Correggio's sonderbar vor. Ich bin kein Renner, obgleich sonst ein ziemlich richtiger Empfinder. Doch das glaubt Jedermann zu sein. Die Wilkies Jedermann einleuchtend und gewiß vortrefflich. Hogarths Heirath nach der Mode, im Original und, wie natürlich, die Kupferstiche im Ausdrucke weit hinter sich lassend. Für die Wests gebe ich nicht viel. Rembrandts Chebrecherin vortrefflich angeordnet und beleuchtet, sonst wohl ein wenig gemein. Rubens, wie überall u. s. w.

Hierauf in die British Institution; eine Ausstellung von Privaten, aus ihren Kunstschäpen zusammengestellt. Hier ging mir das Herz auf. Gleich der Galerie im Batikan, braucht man sich nicht durch Schund und Mittelgut hindurchzuarbeiten. Nicht viel Bilder, aber alles von Werth. Murillo's, die ihren Meister in die erste Reihe der Maler stellen. Belasquez voll strengen Ernstes. Niederslande wie gestern gemalt. Die vier Menschenalter von

Tizian ließen mich kaum von sich. Den sieben Sakramenten von Poussin konnte ich keinen Geschmack abgewinnen. Diese Claude Lorrains leuchteten mir ein. Zwei Landschaften von Rupsdael, wie man nichts Schörneres sehen kann. Ein Magdalenenkopf von Guido, der an weicher Schönheit nicht übertroffen werden kann, besonders der Mund. Eine heilige Familie von Raphael, entweder nicht von ihm, oder aus einer Zeit, wo er noch nicht Raphael war.

Ich hatte mich mit meinem neuen Freunde schon um halb fünf Uhr zum Essen in eine Taverne zusammenbestellt, da Charles Remble im Julius Casar auftreten sollte, und räthlich war, schon um sechs Uhr im Theater zu sein, eine Stunde, wo man in ben Boarding-Bäusern erst zu Ging daher nach dem Strand, fand die Tische geht. Gesellschaft, und wir agen gemeinschaftlich, eine halbe Krone per Kopf. Dafür hatte man Suppe (real turtle), sehr guten Fisch, in Portionen, daß Christus mit sieben derselben allerdings hätte dreißigtausend Mann speisen können, roast beef, nach Belieben sich selbst von einem Riesenstücke herabzuschneiden, und Rase. Ich hütete mich sehr im Essen, obgleich die Anstrengung des Sehens mir gewaltigen Hunger gemacht hatte. Auf etwas Ale sette ich guten Sherry mit heißem Wasser und Zucker gemischt, ein Magenmittel nach hiesigem Gebrauch. Darauf ins Theater. Dr. Bulwering bestand barauf, ins pit zu gehen, wir fanden aber schon die ungeheuerste Menschenmasse, die sich auf englische Art, d. h. wie die wilden Thiere, brängte. Ein paarmal in Gefahr, die Brust zerdrückt zu haben, machte ich mich von meinem Begleiter los, und nahm einen Plat in ben Bores, wo ich anfangs ziemlich gut baran war.

Die Vorstellung gut. Sheridan Knowles, als Brutus, nicht besonders, Cassius, Macready, lobenswerth. Remble, ber ben Antonius gab, vorzüglich in ber Scene nach Cäsars Tobe, und in der Leichenrede ausgezeichnet. Die Volksscene viel besser, als Aehnliches bei uns. Ich hätte gern das Ganze mit angesehen. Aber als um neun Uhr die Halbpreise eintraten, wurde das Theater im eigentlichen Verstande gestürmt. Die Thüren der Logen aufgerissen. Die kalte Luft brang schneibend in den exhipten Reine Möglichkeit, die Eingebrungenen wieder zu vertreiben. Hinter den Rücken der Sitenden stiegen sie auf die Bänke. Huren brängten sich in jede Deffnung. Unausgesetzter Wortwechsel, selbst Handgemenge. fagte ich Shakespare im vierten Akte Balet, riß mich durch die Menge, und erreichte wie ein gehetzter Hirsch meine Wohnung.

Dienstag, ben 31. Mai. Die Tochter bes Hauses, wo ich wohne, wurde heute vermählt. Großes Frühstück, auf das wir armen Kostgänger aber bis 11 Uhr mit leerem Magen warten mußten. Es ging babei auf eine Art steif her, wie man selbst in Deutschland keinen Begriff Nebst dem Bräutigam hielten noch drei bis vier Personen kleine Reben, und eine Anzahl Gesundheiten wurden vorschriftsmäßig ausgebracht. Hierauf mit ein paar der hier wohnenden Deutschen nach Greenwich, vorher aber eine der größten hiesigen Brauereien besehen. Manche Einzelheiten kaum so groß, als ich sie mir gedacht, das ganze Etablissement aber so riesenhaft, daß es einen schaudert. Beinahe alles durch eine Dampfmaschine verrichtet, die ziemlich unscheinbar, aber unermüdlich ihren Weg geht, und das verschiedenartigste durch denselben Mechanismus verrichtet. Gerstenvorräthe, um eine belagerte

Stadt zu verproviantiren; Kühlapparate, um darauf Schiffbruch leiben zu können; eine Reihe von vielleicht mehr als 100 Fässern, beren kleinstes 1000, das größte 3500 Barrels hält. 160 Arbeitspferbe im Stalle. Hierauf auf bem railway nach Deptford. Der ganze Weg in der Luft auf Bogenbrucken fortgeführt. Dreißig bis vierzig Kutschen aneinander gehängt, erwarten ben Dampf= wagen, der sie in Bewegung setzen soll. Man steigt ein. Endlich verkündet ein Schnauben das rückehrende Ungeheuer. Es wird vorgespannt. Nun stampft es und tobt es, die Bewegung erfolgt anfangs langsam, dann rascher und rascher, bis das Ganze ungefähr mit der Geschwindigkeit des Vogelfluges dahinstürmt. Die Schnelligkeit bemerkt man übrigens mehr an dem Vorüberfliegen der Gegenstände, als daß man im Wagen sitzend bavon afficirt würde. In sechs Minuten kommt man in Deptford an, was doch eine halbe beutsche Meile entfernt sein mag. Von hier nach Greenwich. Herrlicher Park. Schöne Aussicht. Das Invalidenhaus schöner als ein Königsschloß. Die Kapelle mit den Portraiten berühmter Admirale, und der Schilderung großer Seegefechte herrlich, herzerhebend. Die Gesellschaft trennt und verfehlt sich durch unrichtige Zusammenbestellung. Ich und einer ber Deutschen, Schulze, finden uns allein. Das Dampfboot nach London geht erst um fünf Uhr. Geben baber zur Gisenbahn zurück. Warten auch dort, und kommen erst um halb sieben Uhr zum Mittagessen nach Hause.

Abends in die italienische Oper, Gazza ladra. Rusbini wie immer, nicht mein Mann. Tamburini vortresselich. Lablache hat etwas verloren, nebstdem daß der Podesta wohl nie seine Rolle war. Die Grisi, vortresseliche Stimme, große Geläusigkeit, mitunter mißbraucht.

Singt gern zu hoch, was auf mich einen gräßlichen Eindruck macht. Einen großen Moment im Spiel ober Gesang habe ich bei ihr nicht bemerkt. Das haus schön, ungeheuer, die vornehmste Gesellschaft, voller Put. Da sitzend und wartend, höre ich auf einmal neben mir wienerisch sprechen. Ich frage: es sind wirklich zwei Wienerinnen, die eine hier an einen Buchdrucker vermählt, die andere eine Mde. Reichmann aus Wien. Ich hatte in der ersten Freude meinen Namen genannt, und war recht vergnügt, als die Buchdruckerin nach meiner Wohnung fragte, und mir wiederholt anbot, mich mit einem Professor der deutschen Sprache am Kings College bekannt zu machen, der mir u. s. w. Das war gegen meine Absicht, und ich benutte die Applaudissements am Ende der Oper, um mich unbemerkt aus bem Staube zu machen. Ich hatte mich ben ganzen Tag sehr übel befunden. Jest war ich von Durst ausgetrocknet. Da ich keines ber hiesigen geistigen Getränke vertragen kann, und Wasser am Brunnen auch nicht zu schöpfen wußte, so trank ich ein Glas Ginger-Beer, was mich erquickte und mir sehr wohl Will dieses Zeug zu meinem Getränke machen.

Mittwoch, den 1. Juni. Der lette Monat meines Urlaubes beginnt. Ging ins britische Museum, das die ganze Zeit meiner bisherigen Anwesenheit geschlossen war. Nahm mir vor, bloß die Antiken zu besehen, und den naturgeschichtlichen Theil der Zukunft zu überlassen. Bortreffliche Sachen, die man durchlaufen muß, statt bei jeder stundenlang stehen zu bleiben. Dewige Griechen! Darneben egyptische Bruttogewichte, Dinge nebst indischen Scheußlichkeiten, die darstellen wollen, was man höchstens denken könnte. Endlich die Elginschen Marmore. London ist eine nicht üble Stadt, der Parthenon mag aber denn

Soch mehr werth gewesen sein. Alles zerstört, aber überall Spuren einer Schönheit, die man mit keinem Dampsapparat herstellen und mit den höchsten neuern Erzeugnissen
nicht auswägen kann. Die Gruppe der drei Schicksles
göttinnen, die Theseusdildsäule, die Metopen, die Friesen.
Nicht Riesen:, Götterwerke. Was mag das gewesen sein.
Die Einbildungskraft erlahmt, um nachzuconstruiren. Es
erlahmten aber auch meine Füße. Ich konnte mich, als
es vier Uhr war, kaum mehr regen. Doch wollte ich noch
zum Gesandten gehen, um mir Eintritt ins Parlament
zu verschaffen, das heute, nach unglücklicher, zehntägiger
Prorogation, wieder beginnt. Unglücklicherweise aber regnet
es, und ich muß nach Hause, denn bei meinem Gesundheitszustande durchnäßt werden, wäre nicht räthlich.

Abends Concert des norwegischen Violinspielers Die Bull im Kings-Theater. Ginige fagen: ein Schüler Pagantni's, die meisten: sein gefährlichster Nebenbuhler. Duverture von Mozart aus G-Moll. So schlecht aufgeführt, daß man in den Wiener concerts spirituels zu sein glaubt, mitunter schlechter. Die Gesangsstücke von den ersten italienischen Sängern so unbedeutend, daß man merkt, sie wissen, vor was für einem Publikum sie singen. Dle Bull selbst vortrefflich, was die mechanische Fertigkeit betrifft. Der Körper Paganini's ohne seine Seele. Selbst die Schwierigkeiten weiß er mit dem eigentlich musikali= schen Theil nicht so zu verbinden, daß sie zusammen ein Ganzes ausmachten, sie bleiben meistens ein Getrenntes. Runftstücke zum bewundern. Moscheles spielte eine Phantasie, d. h. phantasirte zu Hause, und spielte dann im Theater. Im Anfang sogar ohne Bestimmtheit und Sicherheit, dann rollte es glatt weg. Thalberg hat mich für die andern Klavierspieler verdorben. Seinen Ton muß

man bei Moscheles nicht suchen, selbst in Geläufigkeit, namentlich in den Oktavepassagen steht er ihm nach. Fand einen Herrn Präger aus Leipzig im Theater, einen liebenstwürdigen Mann, der sich nach meinem Namen erkundigte und mich erkannt haben wollte. Schon während des Mittagsessens war ein junger Figdor aus Wien da gewesen, der mich engagirte, mir des andern Tags mehrere merkantilische Merkwürdigkeiten zu zeigen, was ich mit Vergnügen annahm.

Donnerstag, den 2. Ging zu Figdor, wo ich auf bem Comptoir seinen Bater antraf. Gingen zusammen. Besehen erst die Börse, die Winter und Sommer in einem von Säulengängen umgebenen freien Raume abgehalten wird. Dann ins East India House. Viele indische Merkwürdigkeiten. Waffen, Tiger, Shebs. Ein Lieblingsspielzeug desselben, vorstellend einen Tiger, der einen Menschen zerreißt, wo denn eine angebrachte Drehorgel das Gebrüll des Tigers und das Geschrei des Menschen nachahmt. Eine conservative Unterhaltung. Meine Begleiter drängten, hätte gern alles genauer besehen. In die Goldsmith Von einer Pracht, die alle Vorstellung übersteigt. Riesenspiegel aus einem Stücke. Mahagonimöbel, wie aus Eisen gegossen und zugleich wie aus Papier geschnitten. Das Etablissement eines Herrn Morison, mit aller Art Maaren, vom Seidenband bis zum Shawl und feinsten Bigogne-Tuch. Ein Möbelmagazin, durch sechs ober acht Etagen im Schneckengewinde hinauflaufend. Der Eigenthümer stieg mit uns selbst hinauf, obschon wir gleich erklärten, daß wir nur zum Besehen da wären. Mußte mit ben Beiben in ihre Wohnung nach Jelington zum Effen. Fängt an zu regnen. Finde die Tochter. Scheinbar ein höchst liebenswürdiges Frauenzimmer. Mittagsmahl nach

englischer Weise, zwei Gerichte, aber vortrefflich. Gute Portweine. Angenehme Unterhaltung. War höchst liebenswürdig.

Nach Tisch ins Parlament. Mußten zwei Stunden warten, um für unsere halbe Krone in die Fremdengalerie zu kommen. Eine Aeußerung von mir, ich könnte allenfalls den Dichter Bulwer herausrusen lassen, um Einlaß zu erhalten, veranlaßte den Vater Figdor, in diesem Sinne mit dem Constabler zu sprechen; und siehe da, auf einmal kommt Herr Bulwer auf mich zu, was mir natürlich sehr unangenehm war, da meine Neußerung nur im Spaß gemeint war. Trug dem gutaussehenden Manne mein Anliegen vor, da nun einmal gesprochen werden mußte. Er schien, wie natürlich, nicht sehr au sait der Namen und Sachen, benahm sich etwas cavalièrement, wersicherte, heute sei das Gedränge zu groß, wenn ich aber des andern Tags um fünf Uhr kommen wollte. Redensart. Ich war froh, ihn wieder los zu werden.

Das Haus, nur ein provisorisches, macht anfangs einen höchst unbedeutenden Eindruck, der aber bald zum großartigen wird. Ein langer schmaler Saal, mit Stusenssten zu beiden Seiten. Die Sprecher im Fond. Alles whne Schmuck. Galerien rings herumlausend, die zu beiden Seiten für die Mitglieder zum Ausruhen, was sie denn liegend, lümmelnd, mit den Füßen auf der Baslustrade höchst unanständig thun. Gegenüber dem Sprecher die Fremdengalerie, so weit entsernt, daß man nur mit Mühe hören und, der Kronleuchter wegen, immer nur eine Seite des Hauses sehen kann. Wir saßen rechts, also im vollen Anblick der ministeriellen Seite. D'Connell ganz schwarz gekleidet, mit kleiner vorstehender Hemdkrause. Ein starker Mann, schwarzes Haar, eine Papierrolle in

iano, Loro Wiorpety, eine ? hear, hear seiner Partei Gegenpartei unterbrochen. Anfangs abgebrochen, ohr mehr im Spreche als Red Unglücksprophezeiung mit e benn bie Groons und Eps Minuten lang, als ob sich ! Dauerte wohl zwei E ten. Seine Stimme ist wi auf. von vornherein unangenehn Die Lebhaftigkeit seiner B ber Stimme, die Bitterkeit seiner Berwünschungen unb theils Variationen oft dag wohl natürlich. Auch konn der Schnelligkeit, besonders meiner geringen Fähigkeit, stehen, sehr vieles nicht auff Eindrud. Mir schien ber C unter mehr gemacht als 1 keine Auflösung der Sitzung, alles ging aus einander. Ich kam um halb zwei Uhr nach Hause.

Freitag, ben 3. Juni. Hatte versprochen, um zwölf Uhr zu Figdor zu kommen, einige Dinge in der City zu besehen. Aber es regnete. Ging baher, ba gerade ein Einlaßtag war, ins Museum. Durchlief ben naturhistorischen Theil, ber, außer ber Mineralogie mit merkwürbigen Versteinerungen, nichts Besonderes zu sein scheint, und wendete mich wieder zu den Alterthümern, d. h. zu den Elgin-Marmoren. Sog mich voll von den Eindrücken des Minervatempels. Diese Metopen, mehr als halb zer= ftort, und boch die Denkmäler der höchsten Schönheit. Bas für Arme und Beine. Diese Priesterinnen, in halb Foldatischem Ausschritt, und boch so weiblich gelehrig vor bem sie belehrenden Priester. Diese Pferdebändiger, bas-Telbe hundertfach abgestuft. Endlich die Figuren der bei= ben Frontispize. Das östliche kann man sich beinahe vollkommen in Gebanken zusammensetzen. Die brei Schicksalsgöttinnen möchten wohl, wenn unverstümmelt, bas Schönfte sein, was im Fach der Gruppe auf uns gekommen. Laokoon ist nur im Einzelnen schön, die Knaben haben mir nie gefallen können. Und das alles in Einem Tempel. Die erhaltenen Säulenschäfte zeigen das Riesenhafte des Baues. D neue Pfeffer= und Thee-Welt, wie kommst du da zur Vergleichung.

Abends wieder ins Unterhaus. Nach einer Stunde Wartens eingelassen. Es sprach eben Mr. Ward, einer der Minister, wie ich glaube. Ziemlich langweilig. Dann stand ein Conservativer auf, How-Vane oder wie er hieß. Drosch das oft gedroschene Stroh. Ward unterbrochen, verspottet, nahm's übel, berief sich auf das Recht, seine Meinung zu sagen. Plötliche Bewegung, alles drängt

a as indeed indicat attent t ich davon verstand. Auch wa immer ununterbrochen, nicht ber Feuerflamme Sheils. war kein Ende. Er spie Inv so daß ihn der Sprecher zu Augenblick unterbrach ihn sei Jubel, so daß er fast keine konnte. Die Frländer scheinen Die Engländer gute Redner sagen. Aus der Vereinigung ner hervorgehen. Am Ende Bewegung unter den Mitglied abnehmen konnte. Vielleicht n Da ertönt plötlich eine klare Sir Robert Peel. Meine Kr konnte nicht mehr siten. Vo gedrängt, bestürmt, ohne Hal samkeit auf die mir nur halb gerieben. Dazu brängte meir aus demselben Kosthause, der stitution nicht mehr aushalten

r weitern Verfolg erzählen. Ich ging, und schlief wie 1 Todter bis neun Uhr in den Tag hinein.

Samstag, den 4. Juni. Gar zu gewöhnlicher Tag. ußte einige Einkäuse machen; wollte Figdor besuchen. werst zur Gesandtschaft. Fand den unsindbaren Legationstetär wieder nicht. Sprach mit einem der Beamten d trug ihm mein Anliegen wegen des Eintritts' in die sirskammer vor. Hierauf mit Dankel in die City. ufte Rasirmesser, die schlecht waren. Zu Figdor, den nicht zu Hause antras. Holte bereits gekauste Eastlia Schnupstücher, die ziemlich häßlich sind, ab, und war der Vormittag vertrödelt.

Schon während des Mittagsessens sing es zu gießen Ich wollte in die italienische Oper, was denn nun ht möglich war. Hatte Vormittags die beiden Numprn des Morning Chronicle gekauft, die die Reden entst, die ich mit angehört hatte. Las jetzt dis zum Ernden das Gehörte nach, und fand die Reden, mit Ausshme der von Lord Morpeth, unbedeutender, als ich mir gestellt hatte. Spielte, da es zu regnen nicht aufzte, ein kasuelles Whist und zu Bette.

Sonntag, den 5. Juni. Wer weiß, was für ein zeckliches Ding ein Sonntag in London ist, wird meine ze begreifen, wenn ich sage, daß es schon am frühen orgen zu regnen ansing, und mit kurzen Unterbrechunzt erst am Abende aufhörte. Wollte eine Partie in Umgegend machen, allenfalls nach Windsor. Das ward es durch das Wetter zerstört. Wendete den Vormittag, theils meine Zeitungen zu lesen, und mich so in der rache zu üben, größtentheils aber die ausgelassenen ze in meinem Reise-Journal nachzutragen, und dieses gewissermaßen zu bervollständigen. Freilich sind die

ersten Eindrücke unter dem Schwall neuer Dinge vergessen, doch ist es besser so, und in der Folge wird, hoffe ich, die Erinnerung an manches Uebergangene mit hilfe bes wenigen Niedergeschriebenen wieder erwachen, und mir die Möglichkeit geben, das Bild dieser ungeheuern Stadt für alle kommenden Tage bei mir festzuhalten. Was mich gleich anfangs daran hinderte, Tag für Tag das Erlebte aufzuzeichnen, war das völlig Unbehagliche meiner Lage. Schlecht bewohnt, unzufrieden, kaum im Stande, mir Tinte zu verschaffen, durch das abgeschmackte Boarding-Leben, wo das gemeinschaftliche Frühstück ben halben Tag wegnimmt, und die Nothwendigkeit, den Plan der Stadt zu studiren, um sich auf seine Excursionen vorzubereiten, die andere Hälfte. Rurz, es war rein unmöglich, und gesteh' ich's nur, meine wenige Bekanntschaft mit der Sprache, die mir allenfalls erlaubte, mich selbst zur Noth auszudrücken, mir aber, was die Andern sagten, beinahe unverständlich machte, setzte mich so ziemlich in die Lage eines Schiffbrüchigen, der im löchrigen Kahn allein in der Unermeglichkeit des Weltmeeres herumtreibt. Doch hoffe ich bem Zweck meiner Reise, Wiedergewinnung der eigenen Selbstthätigkeit und der Möglichkeit, mit Menschen beisammen zu sein, durch alle diese Drangsale hier näher gerückt zu sein, als in Paris, wo mir alles entgegen kam, und gerade durch die Unzwedmäßigkeit der Berührung mich störte und verwirrte.

Heute also, nachdem ich bis gegen drei Uhr geschrieben, benützte ich vor Tisch eine regenlose halbe Stunde, um ein paar Straßen zu durchlausen, und mir einige körperliche Bewegung zu verschaffen. Mittagsmahl um fünf Uhr, wie hier des Sonntags gewöhnlich, um den Dienstleuten einen längern Nachmittag zu verschaffen.

Rach Tisch ein wenig mit einem der hier lebenden Eng= länder gelesen, dann wieder ins Freie durch die sonntäg: lich wenig bebectten Straßen. Bei geschlossenen Buben gibt die Stadt mit ihren schwarzen gleichförmigen häusern einen traurigen Anblic. Durch Oxford-street, Regent'sstreet, Picadilly in den Hybepark. Achillesstatue zum Andenken Wellingtons und seiner Armee. Die einbrechende Dunkelheit verbot, weiter in den Park einzudringen, der hübsch genug aussieht. Zurud, vom Wege abgewichen, mich in den Straßen von Grosvenor-square verirrt, durch einen artigen jungen Mann wieder in die Oxfordstreet zurückgebracht. Nach Hause. Sah ben jungen Leuten zu, die der Langeweile des Sonntags durch Kinder-Tpiel Herr zu werden versuchten, weßhalb die Frau und Tochter vom Hause in ächt englischer Sonntagsabgötterei Tich entfernt hatten. Die Theezeit war längst vorüber. Etwas Käse mit Brod that die nämlichen Dienste. Zu Bette.

Montag, ben 6. Juni. Wollte zu Figdor gehen, worher aber meines Passes wegen ins Alien ossice. Erzhielt meinen Paß, ohne Bezahlung einer Taxe, eine Folge der neuen Einrichtungen, zufolge deren das ganze Alien ossice mit 1. Juli aufzuhören hat. Sehr würdig dieses freien Landes, nicht mehr die Fremden allein als Anechte zu behandeln. Besah die Westminsterhalle, die mir früher entgangen war. Groß, wüst, aber von ausgezeichneter Arbeit in den Skulpturen der ungeheuern Bogen und Tragsteine. Letztere Jagdgegenstände. Aus der Halle die Eingänge in die verschiedenen Gerichtshöfe. Vice-Chancellors court, court of common pleas, Kingsbench. Ging in jeden derselben und wohnte den Verhandlungen bei. Bewunderungswürdige Ueberlegenheit der Richter in Aus-

einandersetzung der Fälle und augenblicklicher Zurechtführung der Abvokaten. hierauf nach dem Strand. Abelaidengalerie besehen. Vor dem Eingange ein bubsches Mädchen von kaum fünfzehn Jahren, gut gekleibet, so betrunken, daß sie sich kaum auf ben Beinen halten konnte. Theilte demungeachtet Ohrfeigen und Riesenpuffe an die Vorübergehenden aus, die sie zum Gegenstande ihrer Neugier machten. Die Galerie höchst merkwürdig. Eine Masse mechanischer Erfindungen und physikalischer Experimente. Auffallende Beweise von der Einerleiheit ber magnetischen und elektrischen Kraft. Dampfkanonen, bie mit sekundenübereilender Schnelligkeit einzelne Rugeln, und mit fürchterlichem Geprassel ganze Hagel auf einmal fortschleuberten. Berlor einige Stunden im Warten auf die mikroskopischen Darstellungen, da mehr Leute da waren, als das geräumige Zimmer auf einmal fassen konnte. Es war fünf Uhr, als ich herauskam, und ein schnell einfallender Platregen nöthigt mich, mit höchster Eile meine Wohnung zu suchen.

genialer. In den Passagen nach auswärts ist manchmal ein Anklang vom Stoßweisen, überhaupt nicht die vollens dete Nettigkeit der Fodor, manchmal ein stumpfer Ton in Verbindung der Höhe mit der Tiefe, der fortgesetzte Triller nicht so bestimmt, so tonreich als bei mancher ihrer großen Nebenbuhlerinnen, aber als Ganzes steht sie gewiß den Besten nicht nach und übertrifft sie alle als Theatersängerin im ausgedehntesten Bereich.

Als ich gegen Mitternacht nach Hause kam, fand ich einen Brief vom Legationsrath, der mir eine Karte zur Pairssitzung für diesen Abend übersendete. Natürlich nicht zu benützen. Sonderbare Gefälligkeit, mehr um eine Bitte abzuthun, als wirklich förderlich zu sein.

Dienstag, den 7. Juni. Wollte die Familie Figdor vor ihrer Abreise sehen, ward durch einen Besuch Prägers weit über meine Absicht lange zu Hause gehalten. Nach Wallbrook-street. Fand die Figdors nicht. Trieb mich in der City herum, wo ich Rasirmesser und sonst Einiges kaufte, von dem immer wieder losbrechenden Regen aber sortwährend in der Nähe der Börse gehalten wurde, wo doch der bedeckte Gang einigen Schutz darbot. Endlich, um nicht ganz durchnäßt zu werden, zeitlich nach Hause.

Abends trot Regen ins italienische Theater; l'assedio di Corinto. Ich habe der Grisi bisher unrecht gethan. Das ist eine so vortreffliche Sängerin, als je eine war. Weniger stark leidenschaftlich, aber dafür immer wohltönend. Anfangs dieselbe Neigung zum Zuhochsingen, als da ich sie das erstemal hörte. Später setzte sich alles zurecht. Ich habe diese Oper oft aufführen gesehen, aber erst heute gehört. Sie hat eine Leichtigkeit und Annehmlichkeit der Stimme wie selten eine Prima Donna, die meistens schon halb ausgesungen sind, wenn sie zu den

letten Stufen gelangen. Der Chor schlecht. Von den übrigen liebe ich weder Tamburini besonders, noch Rusbini überhaupt. Lablache taugt nicht mehr für den Priesster, der ihm immer zu tief lag, besonders aber jetzt, wo seine Stimme sehr in Verfall ist. Aber das Zusammenwirken, wie natürlich, vortrefflich. Die Ausstattung vielkleinlicher als in Paris.

Mittwoch, den 8. Juni. Frühmorgens kam der junge Figdor zu mir, dessen Angehörige eben abgereist waren, und der mich nach dem Colosseum abholte. Sahen das Panorama von London, das an Großartigkeit und Treue nichts zu wünschen übrig läßt, aber doch etwas gar zu bleich und verwaschen in der Farbe gerathen ist. Wie ungeheuer! Aber ber Eindruck Wiens vom Kalenberge ist auch nicht kleiner. In ben Stragen selbst merkt man, wie groß London ift. Drauf die Schweizer Hütte, eine Spielerei mit einigen artigen Einzelnheiten. Darauf Straßen auf und ab. Corn Exchange, ein ungeheures Gebäude zum Behuf des Getreidehandels. Berabredeten für nächsten Samstag eine Partie nach Windsor. Morgen ist großes Dankfest ber Pfarrschulen St. Paul. Mittags zu Hause.

Abends ging ich ins Aftleys: Theater, um es doch auch gesehen zu haben. Schlechte Spektakelstücke. Reiterkünste besser, als man sie irgend sieht. Eine Miß als Pferde: Abrichterin, mit einem herrlichen Pferde voll Gelehrigkeit, machte darauf im einfachen eleganten Reithabit die Reitsschule zum wahren Genusse. Gruppirungen, Menschen phramiden von wirklichen oder vorgeblichen Beduinen dargestellt, bis zum Unglaublichen. Besondere Meister in den unmöglichsten Gliederverrenkungen, Seiltänzer ziemlichschlecht. Der Eine siel derb aufs Maul, daß er forts

hinkte. Ein königlicher Prachteinzug, nur in Paris überboten. Ein Wettrennen von Anaben auf kleinen Ponies, den großen aufs Täuschendste nachgeahmt. Ging endlich, übersatt.

Donnerstag, den 9. Früh Morgens mit Figdor und einem andern deutschen Raufmanne in die St. Paulsfirche, die mit endlosen Stufen zum Kinderfest hergerichtet war. Rings unter ber ungeheuern Kuppel, und bem, was man bei uns Presbyterium nennt, die emporsteigen= den Site, deren ich sechzehn übereinander zählte, Raum für achttausend Kinder. In der Mitte ein Predigtstuhl, im Fond die Orgel. Die Versammlung im Ganzen bis vierzehntausend Menschen. Die Zuseher waren bald versammelt, unabsehbar, außer ber Peterskirche in Rom nichts damit vergleichbar. Nach und nach stellten sich die Kinder ein. Nach den Pfarren in verschiedenen Farben gekleidet. Die Knaben höchst barock, die Mädchen, obwohl im Coftume alter Weiber, doch durch die außerordentliche Reinlichkeit ihrer Hauben, Schürzen und Halskrägen nach Pilgerschnitt, sämmtlich glänzend weiß, ein wohlthuender Anblick. Blau, grün, roth in allen Schattirungen, schwarz, braun, grau, die Mädchen von unten hinansteigend, die Knaben von oben herab. Als alle achttausend beisammen waren, gab es einen Anblick, dessen Gleichen in der Welt nicht ift. Gegen die Orgel zu ein Fächer von lauter Mädchen, schneeweiß, von dunkeln Farben eingefäumt, wahrhaftig wie eine Engelsglorie. Die andern saßen hori: zontal getheilt. Die weißen Mädchen bildeten die Schnee= region des Menschengebirges, und diese fiel so umgekehrt nach unten. Hie und ba war die gleiche Linie durch einen Hauben= und Schürzenzwickel nach oben malerisch unter= Langweilige Gebete, von Chören unterbrochen, brochen.

die die achttausend Kinder sangen, wie ein Donnerwetter, im Sopranschlüssel gesetzt. Die ziemlich schweren Sachen gingen besser, als ich gedacht hatte. Der protestantische Erzbischof über ganz Irland (all Ireland, Gott verdamm' ihn!) hielt eine Predigt, die er selbst verstanden haben Der hundertdreizehnte Psalm recht gut componirt. Ein Alleluja von Händel, das den Kindern denn doch zu bunt war. Endlich nach britthalb Stunden ein nicht unwillkommenes Ende. Wir, die wir schon um zehn Uhr da waren, hatten eigentlich fünf Stunden ausgehalten. Ging mit Figdor ins London-Kaffrehaus, wo er mich traktirte. Vortreffliche englische Rüche. Salm, für einen Kaiser zu gut. Roaftbeef über alle Vorstellung. Johannisbeertorte für einen großbritannischen Gaumen. Grüne Erbsen, im Wasser abgekocht. Grüner Salat, rob zu effen, was wir bleiben ließen. Stilskäse, dem nichts gleiche kommt. Das Couvert vier Shillinge. Dazu Ale, Hoch= heimer und zum Schluß etwas Sherry. Hernach in den Cigarrendivan, wo für einen Shilling die Person eine Cigarre und eine Taffe schlechten Raffee erhält. Zeitungen in Ueberfluß. Sah und las seit beinahe brei Monaten zum erstenmale wieder die Allgemeine Zeitung. anderm, der Raiser von Desterreich habe den Erzherzog Ludwig zum Mitglied bes Staatsministeriums ernannt, ihn, der so lange die oberften Geschäfte halb selbstständig leitete. Ist das eine Erhöhung ober Erniedrigung?

Ging darauf in die italienische Oper. Marino Faliero von Donizetti. Hübsche Sachen. Die Griss gesiel mir nicht. Tamburini hat offenbar seine Stimme verloren.

Lablache der beste, ohne sonderlich zu sein. Die Chöre ein Standal. Mit mir in derselben Loge ein recht artiger Engländer, der recht leidlich französisch sprach und die

1

1

Musik zu goutiren schien. Zwei seltene Eigenschaften in diesem Lande.

Ich komme um Mitternacht nach Hause und sinde, daß die jungen Leute sich eine kleine Abends oder Morgens unterhaltung machen, wobei sie einen Höllenlärm versbringen. Ich will noch ein wenig schreiben, vielleicht kriegen sie's mittlerweile satt.

Die Ordnung war bewunderungswürdig in der Pauls= kirche, nur störte, was aber nicht anders sein konnte, das Commandomäßige gewisser Handlungen. So bedeckten bei manchen Stellen der Gebete die Kinder auf ein Tempo sich die Augen mit händen und Schürzen, was ein wenig heuchlerisch aussah, high-church = mäßig. Die Prin= zessin Viktoria war da mit ihrer Mutter und dem Herzog von Dranien. Sie saß anfangs zu unterst, mitten unter den Kindern. Da nun aber die Leute auf die Bänke ftiegen, um sie zu seben, trot ber Stewards, die unermüdlich die Obenstehenden mit ihren Stäben berührten, und zur Anständigkeit aufforderten, verließ sie ihren Plat und setzte sich in den Chor. Da kehrten sich denn die dort sitzenden Mädchen mit dem Gesichte nach ihr, und machten in einem Tempo ihr unablässige Berneigungen, so daß das Ganze aussah wie ein wallendes Meer. Mitten unter ben Gebeten fiel es auf einmal ein paar Schulbuben ein, ihr ein lautes Hurrah (Hurrah) zu bringen, in das das ganze Kinderheer einstimmte, zum offenbaren Mißvergnügen des Erzbischofs von Armagh (eines hoch= toristischen Lords Beresford); auch scheinen die Kleinen einen Wink zur Unterlassung bekommen zu haben, benn es blieb bei diesem einmaligen Ruf, was sonst nicht in ber hiesigen Sitte ist.

Die jungen Leute lärmen noch immer fort. Mein

Licht ist zu Ende, ich will mich daher zu Bette legen, vielleicht nimmt es doch bald ein Ende.

Freitag, den 10. Es war ein förmlicher Ball im Hause, was ich nicht wußte, da ich des Mittags auswärts gegessen hatte. Man tobte bis Jum hellen Morgen, so daß ich kein Auge zuthun konnte.

Beim Frühstück erfahre ich, daß der Legationssekretär gestern noch einmal da gewesen ist. Das scheint denn doch mehr als leere Höflichkeit. Will versuchen, ihn heute zu sprechen.

Mir thut leid, daß ich Raumers Werk über England vor meiner Abreise nicht lesen konnte, ober vielmehr nur in den letten beschäftigten zwei Tagen durchblättern. Will es zu hause nachholen. hier gefällt er ben Rabikalen sehr, die Tories schimpfen über ihn. Auch in der Allgemeinen Zeitung, die ich gestern las, wird er heftig angegriffen. Auf deutsche Weise, d. h. ungeschickt. Mensch hat viele gute Eigenschaften, und nur eine üble, die aber bei einem historischen Schriftsteller alle andern zerftört. Er ist kein Mann. Wer aber bas nicht schon bei der Geschichte der Hohenstaufen sah, dem ist nicht zu helfen. Manchmal erinnert er sich des Johannes Müller, dann bringt er auf Tugend, Religiosität, und was weiß ich. Dann fällt ihm wieder ein, daß er ein Freund Tiecks ist, und nun geräth er in einen Tieckischen moralischen Indifferentismus, den Tied Goethen nachgeahmt hat, und er Tiecken. Manchmal thut er liberal, um nicht hinter Rotteck an Popularität zu stehen, dann will er's doch mit der preußischen Regierung nicht verderben, und modificirt seine Ansichten, daß nichts übrig bleibt, als was allenfalls im märkischen Sande auch aufkeimen könnte. In Deutschland merkt man aber derlei spät, weil die

gesunde Stimme des Publikums für nichts gilt, sondern Lob und Tadel von einigen miserablen Tagblattschreibern ausgeht. Mir ist der Mann immer widerlich gewesen. Eine Art Hormahr, mit mehr Fleiß und weniger Persönslichkeit, übrigens von leidlicherem Charakter.

Beschloß, einen Versuch zu machen, mit meiner Karte vom verflossenen Montag, heute in die Pairskammer zu geben. Borber jum Gefandtschaftssefretar humelauer, ben ich auch dießmal zu Hause fand. Offenbar ein gescheibter Mensch, doch vielleicht davon zu sehr überzeugt. Seine Augen sind es, durch die das österreichische Kabinet die hiefigen Dinge ansieht. Ich las ben österreichischen Beobachter in seinen Worten. In Bezug auf die Lügenhaftigkeit der Whigs und Tories ist er meiner Meinung. Reine der beiden Parteien getraut sich zu sagen, was sie will. Daher sind ihre Reden so leer, und sie machen sich wechselseitig so leicht lächerlich, weil nämlich ihre vernünftige Absicht nie ausgesprochen wird. Die Radikalen hält er für die einzigen Vernünftigen und Talentvollen. Eine Revolution im demokratischen Sinne, mit Staatsbankerott u. s. w., scheint ihm unvermeidlich. Was ich nicht glaube und nur dann möglich würde, wenn die gemäßigten Tories noch länger sich von den Whigs entfernt halten, und diese badurch zwingen, ihre Majorität bei ben Rabikalen zu suchen. Aber auch dann wird's nicht geschehen. Eher kommen die Tories wieder ans Ruder. Der Geist der Masse ist offenbar monarchisch.

Ich kam um halb drei Uhr ins Oberhaus, und suchte als ein Fremder, der London demnächst verlassen muß, und der durch Unwohlsein gehindert wurde, von seiner Karte zu gehöriger Zeit Gebrauch zu machen, Einlaß. Ward auf halb fünf Uhr beschieden, da der door keeper nicht zugegen war. Ging unterdeß in den court of common pleas, wo eben eine schlüpfrige Materie verhandelt Eine verheirathete Frau, die sich bei Gelegenheit einer Landpartie auf einem Seitenfußsteige brauchen ließ. Es war merkwürdig, mit welcher Ernsthaftigkeit die Richter die unanständigsten Zeugenaussagen herablasen, und Niemand lachte ober zischelte. Der Abvokat sprach aus: gezeichnet. Ging, eh' es zu einem Abschluß kam. Ward in die Pairskammer glücklich eingelassen. Der Saal klein, hochroth ausgeschlagen. Im Fond der Thron, und zwölf Schritt bavor der Wollsack des Lordkanzlers. Die Bischöfe, obwohl in der Opposition, doch auf der rechten ministes riellen Seite sitzend. Es waren kaum ein halb Dutend Mitglieder da, die unterdessen sich in kurzen Wechselreden Nach und nach füllte sich bas haus. Einer ber ersten, Lord Wellington. Er sieht entschlossen und boch geistlos aus, was er auch ist. Die Rebe war von Bestechungen bei den Wahlen, mit offenbarer Hinsicht auf einen bestimmten Fall. Wellington sprach, kurz stockend. Ein paar Ministerielle, der eine fließend, der andere nicht übel. Alle Reden kurz. Ein Oppositions lord sehr gut. Bittschriften wurden eingebracht. Ein ministerieller Graf Shrewsbury scheint ein ausgezeichneter junger Mann. Ein Bischof sprach gegen die Minister. Lord Melbourne, der nicht gut aussieht und fast schmutig gekleidet war, weißen Hut auf dem Kopfe, einen Knittel in der Hand, antwortete fräftig, im Gefühl der Ueberlegenheit. Lyndhurst stand auf; allgemeine Aufmerksamkeit. Ihm antwortete Melbourne heftig, drohend, beleidigend. Lyndhurst wies die Vorwürfe nicht auf die höflichste Art von sich. Es entstand eine Pause. ging, da es nahe an sieben Uhr war, und ich noch nicht

gegessen hatte. Speiste im Strand recht gut. Ich hatte mich mit Figdor zusammenbestellt, bei einer deutschen Fasmilie Thee zu nehmen. Als ich nach Hause kam, war er da gewesen, aber schon wieder fortgegangen. Fand einen Zettel von ihm, wodurch die Partie nach Windsor auf Morgen vier Uhr Nachmittags festgesetzt war.

Blieb zu Hause und brachte den Abend zu, wie es eben gehen wollte.

Samstag, ben 11. Hatte Verschiedenes vor, beschloß aber zu Figdor zu gehen, um das Rähere wegen ber Partie nach Windsor zu erfahren. Fand ihn dort mit ein paar preußischen Windbeuteln, die ihn um Geld prellen wollten, die er aber herzhaft ablaufen ließ. End= lich kam auch Eötvös, ein armer Teufel von Ungar, ber nach Nordamerika auswandern will. Gingen endlich zu unserm dritten Reisegefährten, der aber, brobenden Wetters halber, nicht mit wollte. Uns fing auch an, die Lust zu vergehen, da der Himmel jeden Augenblick Regen drohte, und ein kalter Westwind jede Unnehmlichkeit hinwegnahm. Ich wäre gerne in die Gerichtshöfe gegangen, der Sprache wegen, wollte aber Figdor nicht beleidigen, der sich meinet= wegen von allen Geschäften frei gemacht hatte, und so gingen wir in der Stadt herum, besahen eine Society of arts, wo schlechte Maschinen=Modelle standen, und nicht viel bessere Bilber hingen. Hunger-ford-Market, einiges Beiläufige. Gingen ins Hôtel de la Sablonière effen. Abends nach Hahmarket ins Theater, wo man School for scandal gab. Das Spiel theilweise sehr gut. Miß Tree, als Lady Teazle, ausgezeichnet. Miß E. Philipps fiel mir wegen ihres echt englischen Wesens in Sprache und Benehmen nicht unangenehm auf. Vandehoff, als Joseph Surface gut, manchmal etwas gesucht. Gut Vicinny,

als Charles, nur gibt er die Weigerung, des Onkels Bild zu verkaufen, gleich von vornherein zu ernsthaft. Mrs. Glover, als Klatscherin, sehr brav. Mr. Lobster, Sir Peto Teazle, hat die üble Gewohnheit, aus Streben nach Mimik, fortwährend die häßlichsten Gesichter zu schneiden, was einen unerträglichen Eindruck macht, und die Mimik doch nicht ersett. Sonst viel Gutes. Im Ganzen war die Darstellung doch nicht à la hauteur des Stückes. Man merkte das Theater vom zweiten Rang.

In Very's Kaffeehaus, Regent's-street, noch ein Glas Eis genommen, und die Abendzeitungen gelesen. Große Aufregung unter den Leuten. Man glaubt, es müsse zu einem Bruche mit dem Oberhause kommen. Die Tories sind vorige Nacht in der Minorität von 86 geblieben, und doch scheint nicht, daß sie nachgeben wollen. Schein trügt oft.

Sonntag, den 12. Fuhr mit Figdor um 10 Uhr nach Windsor. War, des Sonntags wegen, nicht im Stande, eine Tasse Thee in London zu bekommen, und mußte baher nüchtern die 27 englische Meilen machen. Die Gegend dahin weniger schön, als man nach der übertriebenen Beschreibung glauben sollte. Wir saßen Outside, und es fing zu regnen an, hörte aber zum Glück bald auf. Doch schien ber Tag gefährlich bleiben zu wollen. Windsor=Castle macht bei Vormittagsbeleuch= tung keinen besonderen Eindruck. Die gothische Bauart, verbunden mit dem abgeputten, neuen Ansehen, hat etwas Disharmonirendes, Spielwerkartiges. Auch da die Gegend ohne Berge, ja (ben Hügel, auf bem das Schloß liegt, abgerechnet), selbst ohne Anhöhen ist, macht die gerade Beleuchtung von oben, einen kahlen Eindruck. Nahmen in der Eile ein unentbehrliches Frühstück und gingen

en Park, nachdem wir für sechs Uhr Plätze zur Rückehr estellt hatten, und das Schloß, als den nächsten Gegentand, für die lette Stunde vor der Abfahrt aufsparten. Der Park ist schön, boch wüßte ich nicht, worin das Beondere läge, vornehmlich für Jemand, der aus Desterreichs dönen Gegenden kommt, und nicht aus dem Berliner Thiergarten. Die colossale Statue Georgs des Dritten. hatten soviel von den Virginia Waters reden gehört, daß vir sehr lüstern nach ihnen waren. Der Park war ganz nenschenleer. Gingen freuz und quer durch zwei Stunden, ns wir endlich das Wunderwerk erreichten, das so unedeutend ift, als etwas in der Welt. Ein artiges Stück Basser, leidlich von Baumgruppen umgeben. Ein paar Segelschiffe darauf. Soll ein chinesischer Tempel da sein, n ben man aber nicht hinein barf, wenigstens nicht am nigotten Sonntage. Hatten uns in unserer (nicht meiner) partnäckigkeit so übergangen, daß wir erst gegen halb echs Uhr nach Windsor zurückkamen. Wollten das Schloß rachholen. Der eingeschlagene Weg ward uns, als nur für vie königliche Familie bestimmt, verwehrt. Mußten einen indern einschlagen, verloren den letten Rest der Zeit, und lonnten, da ohnedieß das Innere des Schlosses am Sonn= ag nicht zu sehen war, kaum einen schnellen Ueberblick ves Gebäudes, und der Aussicht von der Terrasse gewinren. Letterer ist bei Abendbeleuchtung wirklich bezaubernb. Die längeren Schatten geben Mannigfaltigkeit, das rothe Licht mischt den schönen Rasen mit Gold. Ohnehin ist vie Umsicht weit, durch nichts als die natürliche Entfer-Die Massen des Schlosses lösen sich nung beschränkt. von einander ab. Es verliert das Kartenhausmäßige, und zeigt sich schön. Die Terrasse selbst wunderhübsch mit Blumen und Statuen. Heute war Musik ba, viel Spazier= gänger. Die Luft so weich, rein und angenehmer, als irgendwo in der Welt. Ein bezaubernder Ort.

Mußten einsitzen und zur Stadt zurück, da nach sechs Uhr keine stage-coach mehr fährt. Im Wagen zwei Wiener. Schnelle Bekanntschaft. Aßen mit ihnen um 10 Uhr Nachts zu Mittag im Hôtel de la Sablonière, wo sie wohnen. Figdor macht sich unliebenswürdig. Die Fremden gefallen ihm nicht, und er weder ihnen noch mir. Der Verlust eines Schnupftuches hat ihn ärgerlicher gemacht, als billig. Vor 11 Uhr trennen wir uns. Der Spaß hat einen Sovereign gekostet, was er wahrlich nicht werth ist.

Montag, 13. Juni. Ging zu Figdor, der in seiner Gutmüthigkeit sich für verpflichtet hält, mir die letzten Tage meines hiesigen Aufenthaltes noch die Honneurs der Stadt zu machen. Und ich gehe fleißig zu ihm, obschon mir's wahrhaftig lieber wäre, meine Zeit allein zu benützen. Gerade so war's in Paris mit Brant.

Heute war mein Pag bei ber österreichischen Gesandtschaft zu visiren. Wir gingen zusammen hin. An der Krontaverne, im Strand, drängten sich die Leute. Unten im Eingange lag eine Petition zur Unterschrift, oben war ein Meeting. Wir gingen hinauf. Im Saale, von Menschen umringt, waren Hustings, auf benen ein ziemlich übel aussehender Mann schwadronirte. Der Antheil ber Zuhörer schien nicht sehr groß, als auf einmal Lärm entsteht. Zubrängen, Geheul, Schreien: throw him out, throw her out! Ich glaubte, ein Taschendieb sei ertappt worden. Es war aber Mistreß Courtenay mit ihrem 13 ober 14jährigen Burschen, den sie für D'Connells Sohn Sie hatte diese Gelegenheit benüten wollen, ausgibt. um ihre Unsprüche geltend zu machen, hatte sprechen wollen, und wurde aber jest im strengsten Wortverftande

hinausgeworfen. Anfangs that sie etwas weinerlich, auf der Straße aber gesellte sie sich ziemlich ruhig zu Einigen, die sie da erwarteten, und ging mit ihnen fort, als ob nichts gesichehen wäre. Sie und der Bube sehen ziemlich ärmlich aus, letterer hat rothes Haar, was der gerühmten Aehnlichkeit mit dem schwarzhaarigen D'Connell nicht sehr entspricht.

Darauf besehen wir die Kensington Gardens mit dem Palast der Prinzessin Viktoria. Die Gärten wunderschön, eine schöne Natur mit sorgfältig versteckter Kunft. Palast ein wunderliches Gemäuer, ziegelroth im Geschmack des St. James Palace. Der freie grüne, von Baumgruppen begrenzte Plat vor dem Schlosse das reizendst Großartige, was man irgend sehen kann. Es war nahe an sieben Uhr, daher zu spät, zum Essen nach Hause zu gehen. Fuhren im Omnibus. Eine ordentlich aussehende Dame, die behauptet, ihren Geldbeutel verloren zu haben, und der ich daher einen Shilling borge, den Wagen bezahlen zu können. In Coventgarben gespeist, in einem vortrefflichen, aber unsinnig theuern Hotel. Roaftbeef, von einer Zartheit wie Lammsfleisch, Moselwein, recht gut, aber für eine halbe Million. Abends ins Coventgarben-Theater. Eine neue Oper, oder wie es heißt: Operatic romance: The sexton of Cologne. Die Sänger nicht übel, die Musik leidlich, Decorationen verschwenderisch. Darauf The hunchback, in dem der Berfasser Sheridan Knowles selbst spielte. Er nahm die Rolle lustiger, als bei uns geschieht, und überhaupt, wie es scheint, geschen sollte. Dig Faucits eine vortreffliche Schauspie-Manchmal mit etwas Uebertreibung. Aber was für natürliche Vollkommenheit! Ich weiß nichts so Imposantes in Deutschland. Das ist ber Ausbruck. Imposant find die hiefigen besseren Schauspieler. Ich weiß,

daß sie eine Kunst aus Frechheit der Weiber hübsch und prächtig geklei Dienstag, ben 14. Plat im Dampfboote 3 Antwerpen abgeht. Nu Pässe besorgt. Den Ent ins warme Schwimmbat reinlich, halb unanständ gehen, das, wie natürlich, Darauf nach bem S Abends in die italien: vortrefflich, ihre beste Ro lich! Er läßt eben alles Charakter macht. Tambu Chöre und Orchester besser Vormittags sah ich im schaftsgarten zwei Bozer. Ernst gemeint, und doch gel Brust, daß es weithin tonte Mittwoch, den 15. Gi

Sehr klein, aber artig. Sehr gute Schauspielerin, beren Namen ich vergessen. Früh mit Figdor nach Hause. Vorher aber noch Jeder bei Very drei Gläser Eis gegessen, so unerträglich heiß war es.

Donnerstag, ben 16. Juni. Tag ber Abreise. Wieber gepact, die Rechnung bezahlt, die die gute Frau Williams doch höher angesetzt, als anfangs ausgemacht war. Uebris gens doch billig. Frühstück. Ein junger Deutscher, der im Hause wohnt, Schulte aus Mecklenburg, will die Reise bis Mainz mitmachen. Ist ein artiger Mensch. Figdor kommt. Ein Wagen wird geholt. Abschied. Mistreß Williams hat Thränen in den Augen. Auch die kleine Bella scheint betrübt. Händedruck, Good by! und in ben Wagen. Das Costumbouse ist erreicht, die Effekten in ein Boot gebracht, wir ruberten jum Dampfschiffe. Figbor begleitet uns an Bord. Das Schiff ist keins ber hübschesten, auch keins ber schnellsten, wie man sagt. Erst vor 14 Tagen mußte es drei Tage bei Bließingen liegen bleiben, weil die Maschine brach. Es heißt "ber Tourist." Besehe mir die Kajüte, ein Hundestall, obgleich innen von Mahagony und Bronce. Das Verbeck voll Reisender, fast ausschließlich Engländer.

Ich fürchtete ein wenig das Meer, denn ich war schon beim Einsteigen ins Schiff so gut als seekrank, wahrscheinslich vom gestrigen Champagner. Ich wußte mir in der Eile nicht besser zu helsen, als ein großes Glas Grog zu trinken, was wirklich half.

Um halb 11 Uhr fahren wir ab, bei regnerischem, aber windstillem Wetter. Machen noch einmal, zum letztenmal, die Wasserstraße von London durch. Schon sind die ostindischen Docks erreicht. Die Häuser werden spärzlicher, verlieren sich. Die Themse schwillt zum See an, die User weichen immer weiter zurück, werden unschein-

barer; verschwinden. Wir sind in offener See. bedt zum Mittagsmahle, auf bem Verbed, in ben Kajuten. Ich nehme Theil und trinke zur Magenstärkung eine Pint Sherry. Der Tag haspelt sich ab. Kurze Conversationen. Ein artiger Schwede, der deutsch spricht. Ein Anderer, nur des Französischen mächtig. Eine englische Familie, die mir wohl gefällt. Der Bater, ein Lebemann, zwei erwachsene Söhne, wie junge Jagdhunde, und die Mutter noch jett schön. Ein paar andere, nicht üble Frauenzimmer; Abendthee. Es hat geregnet, und wird nun immer kälter und kälter. Ich nehme meinen Mantel, und da außer Regen auch schon die Nacht anfängt, die Gegenstände unkenntlich zu machen, gehe ich in die Kajüte, die mit Matragen und Schläfern besäet ist. Krieche in mein Loch. Fange zwei bis dreimal an, einzuschlafen, werde aber immer wieder durch Lärm aufgeweckt. Wache zum lettenmale auf und kann nun nicht mehr einschlafen. Die Ausdünstung so vieler Schlafenden war unerträglich. Endlich werden die Kajütenfenster licht. Ich gehe aufs Verbeck, es ist halb vier Uhr, Schultze ist schon da. Die hübschesten Weiber und Mädchen liegen in Betten und Mänteln eingehüllt, freuz und quer auf dem Deck. Die Zimperlichsten lümmeln herum, wie die Lastträger. Die Temperatur erträglich. Feiner Regen rieselt noch immer. Bald zeigt sich rechts ein Streifen Land. Es ist die belgische Rufte, links Walcheren, wir laufen in die Schelde ein. Unzahl von Seehunden, die auf einer Sandbank spielen, und sich ins Meer stürzen. Bließingen. Hollandische Fregatte. Ein neuer Lootse an Bord gebracht, Frühstück, Er: wartung. Endlich ein senkrechter Nebelstreif, ber Thurm ber Kathebrale von Antwerpen. Die Schelbe verengt sich zum Flusse. Wir sind in der Stadt. Artiges Benehmen

der Zollbeamten. Reine Frage nach einem Passe. beschließen, sammt ben beiben Schweben, ins Gasthaus St. Antoine zu gehen, von welchem aus ein Aufwärter zum Menschenfang aufs Schiff gesenbet worden ist. Wandelte durch die alterthümliche Stadt. Nur halb altdeutsch. halb vielleicht spanisch. Wunderschön. Der Thurm scheint aus der Ferne größer, ist aber von herrlicher Arbeit. Das Aeußere schwunghafter als Notre-Dame, das Innere mit fünf fast gleichbreiten Schiffen (und darin Notre: Dame nachstehend, wo das Hauptschiff breiter ist), durch Anweißen verdorben. Sonst herrlich. Und was für Gemälde: Rubens Kreuzabnahme, gewiß das edelste Bild dieses Malers, an die besten Italiener erinnernd. Himmelfahrt Mariä, an der die Jungfrau selbst der schwächste Theil. Noch mehrere gute, ja vortreffliche Sachen. Die Kirche selbst durch eine Kuppel merkwürdig, was sonst bei altdeutschen Kirchen nicht der Fall ist. Tisch ins Museum. Ein vortrefflicher Quintin Messys. Mehrere vortreffliche Sachen. Der bekannte Christus, auf Maria's Schoofe liegend, von Ban Dyk. Ausgezeich= netes von Van der Voß. Die einbrechende Dunkelheit verbot längere Besichtigung. Ein wenig durch die Stadt. Das schöne Rathhaus, durch Abbildungen bekannt. Stadt scheint sehr herabgekommen, oder ist es der Abstich von dem lauten, riesenhaften London, was diesen Ginbruck macht. In drei Stunden nicht eine Kutsche gesehen. Nach Hause. Thee getrunken, um 10 Uhr zu Bette.

Samstag, den 18. Juni. Gut, aber kurz geschlafen. Um halb vier Uhr schon wach, und um halb sechs aufgestanden. Nach langer Zeit wieder einmal zum Frühstück Kaffee genommen, der mir nicht behagt. Freilich ist auch der hiesige Thee nicht der englische.

Hierauf fort in die St. Jakobskirche. Zu sagen, was ba für Schätze von Gemälben zu finden, scheint mir unmöglich. Ein tobter Christus von Ban Dyk. ber heilige Georg mit seinen brei Weibern. Christus und die Chebrecherin, von Rubens' Lehrmeister, wo, wie mir dünkt, Christus Charakter besser getroffen ist, als in irgend einer anbern Darstellung bieser Art. Gine Innigkeit in Blick und Stellung, bie, bei all seiner Größe, Rubens ihm nicht abgelernt hat. Eine Bersuchung des heiligen Antonius mit der Chiffre Albrecht Dürers. Vortrefflich. aber, wie mir scheint, nicht in der Manier dieses Malers. Gemalte Fenster, die ihres Gleichen in der Welt nicht haben. Die Geschichte von Rudolf von Habsburg und bem Priester, von Albrecht und seiner Gattin Jabella gestiftet\_ Es ist ein Reichthum zum Erdrücken. Maler, größer als ihr Name, und solche, beren Name größer ift als fie-Antwerpen ift, außer den italienischen Städten, die mertwürdigste in Kunstrücksicht, weil all das weder gekauft\_ noch gestohlen ist, sondern hier gewachsen.

Darauf in die Citadelle. Die Belagerungsgeschichte im Detail angehört. Wenn Chasse seine Drohung ersfüllt und die Kunstsachen zerstört hätte, man müßte ihr mit den türkischen Helden in Athen in eine Reihe stellen. Darauf in die Franziskanerkirche. Die berühmte Geißeslung von Rubens. Eine Kreuztragung von Van Dyk, nicht vollendet. Der Kopf des Erlösers unübertresslich. Am Hochaltar drei Marmorgruppen, darunter eine Jungsfrau Maria, die, nicht im Styl, aber in der Lebendigkeit des Ausdrucks, nicht ihres Gleichen hat. Nach Tisch auf die Eisenbahn nach Brüssel. Das Land ein Garten. Niemand fragte nach unseren Pässen.

Bu Brüssel im Hôtel de Suède abgestiegen, unsern

schwedischen Reisebegleitern zu Liebe. Abends noch mit Schultze die Stadt durchstreift. Einige schöne Straßen. Der Park sehr angenehm. Schöner botanischer Garten, einer Privatgesellschaft angehörig. Das Gebäude zwecksmäßig und schön. Früh zu Bette.

Sonntag, den 19. Juni. Gut geschlafen. Bielleicht eine Folge bes vortrefflichen Bettes, bas, weiß wie Schnec, das Darinliegen zu einem wirklichen Genusse machte. Um 10 Uhr zu Vieren ausgegangeu. Zuerst ins Museum. Ein Reichthum von vortrefflichen Sachen. Die Bekannt-Schaft eines Malers, wie mir wenigstens scheint, vom ersten Range gemacht, Caspar de Craper, von dem eine Masse ausgezeichneter Bilder hier find. Rubens nicht besser als überall. Ban Dpf sich selbst beinahe unähnlich. Sehr gut Jordaens. Ein merkwürdiger Rupsdael u. s. w., an vierhundert Stud, fehr gut erhalten. Meine Begleiter hatten weniger Geduld als ich, mußte daher die älteren Sachen ziemlich schnell abfertigen. Bon gang neuen ein, nach meinem Urtheil, vortreffliches Stück, die Revolution von 1830 darstellend. Ich weiß kein Bild, neue Ereignisse barstellend, das ich diesem vorziehen, ja nur gleichstellen möchte, höchstens die Farbe gegen den Vordergrund zu etwas bleich, aber componirt, gebacht, gefühlt, wie wenig. Der Meister ist wahrscheinlich in der Kunftwelt allbekannt, ich weiß ihn nicht.

Darauf in den Palast des Prinzen von Dranien. Mußten bei einer Stunde warten, dis man uns einführte, uns Pantoffel anziehen ließ, und durch einige Prachtzimmer hetzte, so daß man einen Raphael, Paul Veronese, Perugino nur im Fluge sehen konnte. Der Führer vertröstete auf einen künftigen Tag, da heute der Zudrang zu groß war. Für mich giebt's hier leider keinen künftigen Tag,

besonders da, wenn man auch noch einen zugeben wollte, der Montag eben so tumultuarisch sein soll. Dann zerstreuten sich meine Begleiter, und ich besah allein das Hôtel de ville, ein imposantes Gebäude, und die Kirche St. Gudule, mit den vortrefflichsten Fenstergemälden, besonders, wie mir schien, auf der rechten Seite des Presbyteriums. Meistershaftes Schnitzwerf unter der Kanzel. Adam und Eva mit dem Apsel. Engel und Tod dabei, das schönste Laubwerk mit Bögeln und Thieren. Suchte auch eine Kirche der Notres Dame, die in Büchern gerühmt wird, konntessie aber nicht sinden, weil es drei Kirchen dieses Namens mit verschiedenen Beinamen in Brüssel gibt. Fragte mich sterbensmüde in den Gasthof zurück. Die Stadt recht hübssch, nur unbequem wegen der Ungleichheit des Bodens. Ganz nach Pariser Sitte alle Buden am Sonntag offen.

Nach Tisch ein wenig die Stadt durchstrichen. Nahmen Abschied von unsern schwedischen Freunden, die ins Theater gingen. (Einer ist ein Graf Rosen, der andere ein-Baron. Seinen Namen habe ich nicht behalten, obschon er der Liebenswürdigere war. Beide Officiere.) Nahmer Thee. Um acht Uhr auf die Post und fort nach Lüttich -. Fanden einen recht angenehmen Deutschen mit seiner Frau -. Noch einen Deutschen, der besoffen war, von Einem au den Andern siel und stets zu speien drohte. Die kalt = Ite Nacht schlaflos vorüber gegangen. Gegen acht Uhr An kunft in Lüttich. Hübsche Stadt. Wenn Hoffnung ge 😝 😝 wesen wäre, jenes berühmte große Fabriks-Stablissemen - ent zu sehen, wären wir geblieben. Man sprach uns aber der alle Hoffnung ab. Wir wollten die Sehenswürdigkeite = iten der Stadt betrachten, es regnete in Strömen. Da b - beschloßen wir, nach zwei Stunden wieder fortzufahrer = en. Da wir nicht wußten, wo ber Ort des Einsteigens war,

und im Thore des Posthauses stehen blieben, fuhr mit einem Mal der Wagen an uns vorüber, und kaum konn= ten wir ihn laufend einholen. Die Spitbuben hatten statt uns, eine ganze belgische Familie mit zwei ungerechneten Kindern aufgenommen, die nun im Wagen standen, saßen, wie es gehen wollte. Ein Engländer mit bem deutschen Namen Meyer und seine artige Frau fuhren mit. Ein Frankfurter Goldarbeiter, aufgeweckt und gescheidt. Die Unterhaltung war ganz angenehm. Breußische Gränze; Pagabgabe. Endlich Aachen. Söfliche, nachahmungswürdige Behandlung auf dem Zollhause. Wir kehren im Gasthause zur Kaiserkrone ein. Nothmittags= mahl, durch eine große Flasche Rheinwein verbessert. Darauf ausgegangen. Das Rathhaus besehen mit dem Krönungssaale, wo der König von Preußen in knapper Lieutenantsuniform an der ehrwürdigen Stelle hängt. Haben benn diese Diebe gar kein Schicklichkeitsgefühl. Es war zu spät, den Dom anders als von außen zu besehen. Gingen auf einen artig bepflanzten Sügel am Rande der Stadt, besahen im Abendgrauen die wunderschöne Gegend', nahmen Thee und gingen zu Bette.

Dienstag, den 21. Um fünf Uhr aufgestanden, da die Post nach Köln um halb sieben Uhr abgeht. Finden auf dem Posthause unsern Engländer mit seiner Frau wieder, auch das deutsche Shepaar, mit dem wir die Fahrt nach Lüttich gemacht. Ein nicht übles Frauenzimmer aus Köln, wozu endlich ein zierlich in eine Blouse mit Perlenschnüren und Puffärmeln gekleideter junger Mensch kam, der eine erbärmliche Geschichte erzählte, wie er, längere Zeit in Rußland abwesend, als Conscriptionssslüchtiger citirt, eingesperrt, bedroht, und was weiß ich alles, sei. Er gehe jett nach Köln, in ein Regiment eingereiht zu

werden. Das Mitleid mit ihm ward durch seine unverkennbare Gederei geschwächt. Die Engländerin ist offenbar ungehalten, daß Schulte, der ein hübscher Bursche ist, mit der Kölnerin spricht, statt mit ihr. Gine Meile vor Köln wird noch zu Mittag gegessen, obgleich es erst zwölf Uhr ist. Köln. Wir kommen mit Regen an, und es regnet noch jett in Strömen, wo ich, den alten Rhein mit der Schiffbrude unter mir, auf der Stube site und dieses niederschreibe. Beim Rheinberg eingekehrt. Hubsche Stuben, herrliche Aussicht. Gleich nach ber Ankunft gehe ich mit bem Engländer und seiner Frau, ben Dom zu besehen. Herrlich. Ich weiß nicht, ist ein Theil der Borhalle nicht ausgebaut ober zerstört. Das Schiff von einer erstaunlichen Söhe. Die Säulen schön. Die Fenstergemälde des Presbyteriums vortrefflich, doch meiner Meinung nach unter benen in den niederländischen Kirchen. Leider überall durch Baugerüste der Eindruck gestört oder genommen. Von Bilbern ein einziges altes merkwürdiges, bessen Meister mir entfallen ift, besehen für zwei Thaler die Schäte. Unend: lich reich, sehenswerth, damit man sie gesehen habe. War wegen der Regengusse und der einbrechenden Dunkelheit unmöglich, jenes berühmte Rubenssche Bild in einer ber hiesigen Kirchen zu besehen. Sabe ihrer genug gesehen.

Mittwoch, den 22. Morgens um halb sieben Uhr besteigen wir das Dampsschiff Concordia bei drohendem Wetter. Die Einrichtung des Schiffes hübsch, die Kajüte offenbar zu klein sür so viel Passagiere. Der behagliche Engländer mit seiner ganzen Familie und seinem Bedienten, in dem ich bald einen Desterreicher erkenne, ist da, meine neue englische Bekanntschaft. Ein junger Juwelier, der — etwas deutsch spricht. Ein Berliner Kausmann und ein Mecklenburger Arzt, letzterer ein liebenswürdiger

Mensch, mit welch' beiben ich bald in nähere Berührung komme. Die Ufer von Köln aus unbedeutend, das Wet= ter immer schlechter, endlich in einen Platzegen übergehend, ber ber Schirme und Mäntel spottet und uns in die Rajüte zurückjagt. Unterhalte mich mit meinem Lütticher Engländer und seiner Frau. Er ist, wie ich erfahre, ein Musiker, Harfenspieler, den ein Armbruch zwingt, sich zurückzuziehen. Man ist froh, die Langeweile durch das Mittagsmahl unterbrochen zu sehen. Endlich Bonn erreicht. Wunderschöne Lage. Der Engländer mit seiner Frau verläßt uns. Ober war das vor dem Mittagsessen. Von Bonn an verschönern sich die Ufer. Das Wetter wird etwas leiblicher, man kann mit bem Regenschirm auf bem Berbecke aushalten. Doch ist an ber Gegend nicht eben so viel Besonderes. Rolandseck. Das große Schloß Rheineck, das ein Prinz von Preußen herstellen Ließ und bewohnt. Schöne Lage von Andernach. Endlich Coblenz mit der Festung Ehrenbreitstein. Schlechte Zim= mer im Gasthause. Das Wetter hatte sich aufgeklärt. Wir bestiegen den Chrenbreitstein, ohne aber ins Innerste Der Festung zu gelangen, da nach sieben Uhr keine Er= Laubniß mehr gegeben wird. Abendessen. Schlechte Nacht, Durch die dumpfe Feuchtigkeit des Zimmers veranlaßt.

Donnerstag, den 23. Früh Morgens auf das Dampfschiff gestiegen. Der herrlichste Tag. Schultze nimmt Abschied, er geht von Coblenz nach Ems. Mein erster Blick trifft auf jenen wunderlichen Schnurrbart, den ich an der Wirthstafel in Antwerpen für einen Desterreicher erkannt Hatte. Er nähert sich uns. Nach den ersten Späßen seigte sich gar bald, daß das ein völlig gescheidter Menschift, voll guter Einfälle und nichts weniger als kenntnißslos. Er machte uns die ganze Fahrt zu einer eigentlichen

Lustpartie, fast mehr, als mir lieb war. Der Eindruck des Tages wird mir nie verlöschen. In orientalischer Behaglichkeit etablirt, die wunderschöne Gegend an sich vorübergleiten zu lassen. Endlich auf dem Verdeck getafelt, ohne durch die Rheinweingläser an irgend einer Aussicht gehindert zu sein. Das Außerordentliche der Lage ist auch die Hauptwürze, denn die Gegenden, so schön sie sind, haben doch ihres Gleichen zu viel in der Welt, mit Ausnahme der Ruinen, die nirgends so schön und so häufig anzutreffen sind. Die Brüder, Kate und Maus, Rheinfels, St. Goar, vornehmlich Bacharach. Bei Bingen verliert sich die Schönheit, und man ist, vom Sehen mübe, endlich froh, Mainz zu erreichen, das wunderschön daliegt. In Mainz noch herumgeschlendert. Rheinbrude besehen. Zu Tische. Vortrefflichen Hochheimer getrunken. Unser Wiener, ein Sohn des vormaligen Stabsarztes Zang, erheitert fortwährend die Gesellschaft und söhnt unsern Berliner Kaufmann mit den Desterreichern aus.

Freitag, ben 24. Juni. Morgens die Domkirche besehen. Wunderliches Gebäude, schon durch seinen Thurm von allen ähnlichen verschieden. Von innen nur ein Theil alt, der übrige unbedeutend. Grabmal Frauenlobs. Nach den sogenannten Anlagen, gegenüber dem Einflusse des Mains in den Rhein. Schöne Aussicht. Um eilf Uhr in den Wagen und nach Wiesbaden. Große Hiße. Wiesbaden schöner Badeort. Hazardspiele im herrlichen Kurssaale. Nach Tische fort nach Frankfurt, drohende Geswitter. Die Gesellschaft ist höchst aufgeräumt. In Frankfurt beim Schwan eingekehrt.

Samstag, den 25. Frankfurt besehen. Den Römer mit seiner ehrwürdigen Halle und abgeschmackten Sälen. Die Erinnerung ausgenommen. Danneckers Ariadne.

Schönes Werk. Der Kopf ohne Ausbruck. Der Leib höchst Iobenswerth, und, wie es scheint, ohne jene feinen Nuancen des Lebendigen, das die Antiken so sehr auszeichnet. Die Bilbergalerie verschlossen. In Goethe's Haus Eintritt zu erhalten, war nicht möglich, begnügte mich, das Meußere anzustarren. Mittagsessen. Die Gesellschaft trennt sich. Ich nehme einen Plat nach Stuttgart. Zang und der Arzt nach Würzburg. Rosenberg, der Berliner, bleibt, geht aber Geschäften nach. Herzlicher Abschied. Ich burchstreife allein die Stadt, immer mit Bezug auf Goethe. Von wo der Mensch ausgeht, dahin kommt er endlich zurud. Goethe fieng mit den Ritterburgen und Naturschönheiten seines Jugendgesichtskreises an, kam bald in das bereits Förmliche der Nachahmung des Antiken, und hörte mit den Schnörkeln und der Steifheit seines Geburtsortes auf. Ehre und Bewunderung ihm, wo er das Rechte im Mittel traf, wo er abirrte und selbst wo er's irgendwo verfehlte. Um acht Uhr nach Stuttgart.

Sonntag, den 26. Die Nacht hindurch erlaubte der Mond die Schönheit der Bergstraße zu genießen. Merkswürdige Gleichförmigkeit der links fortlaufenden Berge. Gegen Morgen etwas Schlaf. Um vier Uhr in Heidelsberg angekommen. Ging sogleich, das Schloß zu besehen. Es zu besteigen, verbot die Zeit. Schöne Lage, doch weniger grandios, als die Abbildungen versprechen. Um fünf Uhr fort mit einem dicken Irländer und einem recht angenehmen Belgier. Läftige Reisetage. Obgleich die Gesend schön genug. Mittagmahl zu Heilbronn, ohne Käthschen. Um sechs Uhr in Stuttgart angekommen, wo einer meiner Reisegefährten mich verleitet, im Schwan einzukehren, das ein ziemlich schlechtes Gasthaus scheint. Allein die Stadt durchstrichen. Altes königliches Schloß, merks

würdig nur seine Alterthümlichkeit. Das neue schön genug. Die Anlagen, unendlich liebliche, blühende Orangenbäume, alles nach Wunsch. Um neun Uhr zu Tische. Nicht ganz gut gestimmt, wegen der Besuche, die es morgen für mich gibt.

Montag, den 27. Juni. War um zehn Uhr Morgens bei Uhland, den ich der Kammersitzung wegen nicht zu Hause antraf. Ging in die Sitzung. Der Anblick bes Saales würdig. Auch Uhland sprach, nicht ganz geläufig. Man sah, daß er es selbst fühlte, und nicht mit sich zufrieden war. Ueberhaupt die ganz kurzen Reden nicht bündig. Die Partei der Regierung und die Beamten sprachen am Besten. Nach Tische wieder zu Uhland. Fand ihn mit seiner liebenswürdigen Frau. Er so einfach und gutmüthig, als man sich ihn vorstellt. Anfangs etwas gepreßt, bann immer gemuthlicher und freier. beibe mitsammen in den Museumsgarten und blieben bei einer Flasche Wein bis Viertel auf zehn Uhr. Vorher besuchten wir Schwab, der aber nicht zu Hause war. Unsere Gespräche drehten sich um Literatur, besonders alte deutsche und die neueste lprische, die ihm nicht ganz so abschmeckend zu sein scheint, als mir, so daß ich geradezu Uhland für ben einzigen echt lyrischen Dichter unserer Epoche halte. Abends nach Hause, von Uhland begleitet. Fand eine Karte von Schwab, der den Besuch bereits erwidert hatte, mich aber nicht zu Hause fand.

In München angekommen, fand ich Briefe mit der Nachricht, daß mein Bruder Karl, Weib, Kinder und Amt verlassen, und die Amtskasse sich leer befunden habe. In Wien angekommen, klagte er sich eines Mordes an, und gab alle Zeichen des Wahnsinnes.

Es schließt somit mein Tagebuch.

# Beiträge

zur

Selbstbiographie.

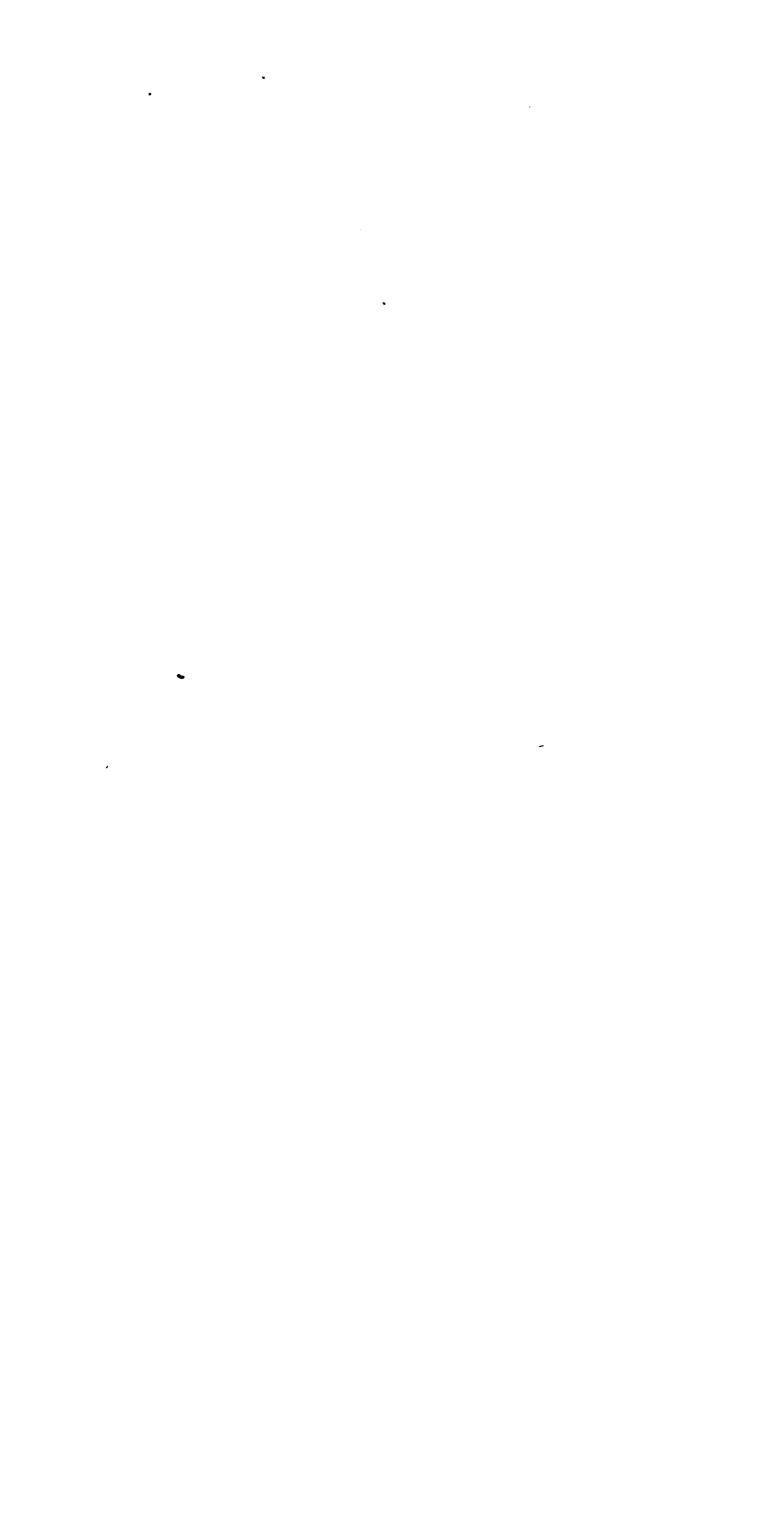

Ein poetisches Tagebuch zu führen, d. h. keinen Tag vorübergehen zu lassen (ausgenommen während man mit größern Arbeiten beschäftigt ist), ohne die eben im Gemüth obwaltende Stimmung poetisch auszudrücken. Das müßte für Bieles helsen, und vor allem zu Sammlung, Ruhe und Klarheit führen.

Mein Vorsatz ist: der Verstandes: und Meinungs-Poesie unserer Zeit nicht nachzugeben. Das Bild, die Gestalt, Gefühl und Phantasie sestzuhalten, und der Unmittelbar: keit der Anschauung zu gehorchen, die splitterrichtende Kritik mag dazu sagen, was sie will.

#### 1824.

Bin ich nicht mit meinem Streben, mich der Poesie zu entziehen, und im gewöhnlichen Leben unterzutauchen, eine Art Ludwig XV., der, indeß er wollüstig die Vortheile seines hohen Amtes genoß, sich den Anforderungen ihrer Bürden gemeinsidealisirend dadurch zu entziehen strebte, daß er sich gern als Privatmann dachte; knickerig ein Privatvermögen sammelte, indeß er das öffentliche vergeudete, und hoffte, sich um so mehr als eigentlicher Mensch zu fühlen, je schlechter er als König sich erstennen mußte.

Warum ich Schriftsteller der vergangenen Zeit, wär' es auch der nächstvergangenen, denen aus den Zeitgenossen vorziehe, liegt auch mit darin: daß die Irrthümer jeder Vorzeit klar vor den Augen der Nachwelt daliegen, und man sie mit historischem Auge betrachtet, ohne dadurch afficirt zu werden; die Gegenwart aber haftet sich mit so vielen Fäden an uns, daß selbst schon die Gewalt, die man anwendet, sich von ihren Irrthümern loszureißen, ein Zuviel von der andern Seite hervorbringen muß. — Es gibt keinen unparteiischen Beschauer seiner Zeit.

Wenn es Leute gibt, die immer die Farbe ihrer Umsgebung tragen, so ist es, höchst sonderbarer Weise, bei mir gerade das Gegentheil. Je entzückter bei Beschauung eines Kunstwerkes z. B. die Andern sind, desto kälter bin ich, und je gleichgültiger die Andern, desto gerührter werde ich dagegen.

So fühle ich mich auch unwiderstehlich gezogen, das jenige zu tadeln, was Andere besonders übermäßig loben; und, worüber Jedermann loszieht, das zu vertheidigen, und die guten Seiten hervorzuziehen, macht mir ein eigenes, bis zur Hartnäckigkeit gehendes Vergnügen.

Die Empfindung hat bei mir immer eine vorherrschende Neigung zum Formlosen; das Formgeben bringt mich dem Verstande näher, als billig ist.

Daß mir die meisten Dinge im Leben mißlingen, kommt wohl nur daher, daß ich sie nicht so angreife, wie es sein müßte, um sie zum besten Ende zu bringen, son bern nur suche, sie sobalb als möglich vom Halse zu

schaffen. Daher kommen die Verlegenheiten immer wieder zurück, und ich weiß recht wohl, daß, wenn ich mich über mein böses Geschick beklage, ich die Schuld auf meine Ungeschicklichkeit, mein Aufschieben, mein Zaubern und Uebereilen nehmen muß.

#### 1821.

Woher kommt es denn, daß ich immer einen Menschen haben muß, den ich anfeinde, auf den ich alles Schlechte, Widrige und Abgeschmackte übertrage, das mich in der Welt anekelt, und bann ben Menschen eigentlich hasse, und (obwohl nur in Gebanken) verfolge, als ob er wirklich all das Hassenswerthe in sich vereinigte, ob ich mir gleich bei kaltem Blute gestehen muß, daß ich ihm in Manchem Unrecht thue. Und bas ist immer nur Ein Mensch. 3ch kann immer nur Ginem herzlich gram sein, und so oft ich jedesmal einen neuen finde, söhne ich mich halb unbewußt mit den früher Angefeindeten aus. Auch sind diese Grollträger nicht immer Leute, die etwa mich beleidigt hätten, vielmehr bin ich sehr versöhnlich, oder vielmehr sehr vergeglich, oder vielmehr sehr (hochmüthig=) nicht achtend gegen Beleidigungen, nein, es ist jedesmal etwas rein Objektives von Schlechtigkeit ober Abgeschmacktheit, was mich so in Harnisch bringt. Kann man nicht die Sache verabscheuen ohne eine Person? Was ist es für eine läppische Schwäche, zur Mißbilligung bes Schlechten eine Leibenschaft gegen die Schlechten und zur Uebung ber Gerechtigkeit im Allgemeinen eine Ungerech= tigkeit im Einzelnen nöthig zu haben? Ich erinnere mich sehr wohl noch eines ähnlichen Charakterzuges bei meinem verstorbenen Vater.

phien Plutarchs geglül mit eigenen und erbor

In Herders Biogra Seele bedurfte der geist Luft zu athmen." Mit

Mir ist oft, wenn stimmt nie gesehen, als 1 schon einmal gesehen hät nie Gethanes thue, durch als sei es nicht das er wohl aus der Erinneru mögen auf die Ideen von

andere; die sind zwar klein, sehr klein, aber geschliffen und fein. Leider versteh' ich das nicht.

#### 1816.

Wenn eine Violinsaite gestrichen wird, so klingen die Saiten einer daneben liegenden unberührten Geige mit. Wie, wenn ein ähnliches Nachleben unserer Nerven Ursache an der so großen Wirkung der Musik wäre? Bei mir wenigstens liegt gewiß so etwas zu Grunde, denn ich darf nur einen Ton hören, ohne noch Melodie zu unterscheiden, so geräth schon mein ganzes Wesen in eine zitternde Bewegung, deren ich nicht Herr werden kann.

Ich bin froh, ein Deutscher zu sein. Nicht als ob ich die Nation so hoch stellte, eher das Gegentheil. Aber wenn der Mensch Papier ist, auf welches das Leben schreibt, so will ich als unbeschriebenes zur Welt gekommen sein. Der Deutsche bringt von allen Bölkern die wenigsten Vorurtheile mit. Das ist sein Vorzug, aber vielleicht sein einziger.

In einem philosophischen Werke verstehe ich nichts, bevor ich nicht weiß, worauf das Ganze hinausgeht; für mich gibt's keine Form ohne Inhalt.

Es ist etwas vom Tasso in mir, nicht vom Goethesschen, sondern vom wirklichen. Man hätte mich hätscheln müssen, als Dichter nämlich. Als Mensch weiß ich mit jeder Lage sertig zu werden, und man wird mich nie mir selber untreu sinden. Aber der Dichter in mir

braucht ein warmes Element, sonst zieht sich das Innere zusammen, und versagt den Dienst. Ich habe wohl versucht, das zu überwinden, aber mir dabei nur Schaden gethan, ohne das Pflanzenartige meiner Natur umändern zu können.

Ich bin ziemlich wandelbar in meinen Entschlüssen, meine Meinungen sind aber so eisern mit meiner innersten Natur verstochten, daß, so lange ich lebe, ich meines Wissens keine geändert habe. Wer mir die Unrichtigkeit einer derselben bewiese, könnte mich höchstens bedauern machen, sie zu haben; sie gegen eine andere zu vertausschen, wäre mir eben so unmöglich, als einen Theil meines Leibes verbessern, er möchte so schlecht sein, als er wollte. Mein Denken ist immer nur ein Suchen von Gründen, das Resultat war lange vor der Unterssuchung da.

Mir ist es Bedürfniß, mich immer mit einem Lernsgegenstande zu beschäftigen. Durch diesen Kunstgriff gcsnieß' ich, im Mannesalter, fortwährend den Nachgeschmack der Kinderzeit, und es soll mich, hoff' ich, jung erhalten noch zwei Stunden vor meinem Tode.

Fällt es Jedermann so schwer als mir, sich eine junge Römerin zu denken, die mit ihrem Heißgeliebten von ihrer Leidenschaft — lateinisch spricht? Warum kann ich mir sehr wohl eine Griechin in derselben Lage in ihrer Sprache redend vorstellen?

### 1822.

Der absurde Verfasser der falschen Wanderjahre macht unter Andern Goethen den Borwurf, daß seine Schilderungen der Liebe das Zeitalter verderben. Bei mir haben sie gerade das Gegentheil bewirkt. Meine ersten Neigungen waren, vielleicht wohl mit durch Goethe's Mariannen und Philinen, auf Schauspielerinnen gerichtet, und ich dachte mir ein Verhältniß mit dieser Klasse von Frauenzimmern immer als das reizendste. Als ich aber in der Folge mit Schauspielerinnen wirklich bekannt wurde, wirkte die Unähnlichkeit derselben mit den nach Goethe geschaffenen Urbildern so heftig auf mich, daß ich mich mit Abscheu von ihnen entsernte und, obschon ich nothwendig so oft in ihrer Nähe sein mußte, nie irgend ein Verhältniß mit einer von ihnen gehabt habe.

Wenn ich alte, aber einfach erzählte Märchen, lese, z. B. das englische vom König Artus, so kommt mir manchmal bei einzelnen Stellen eine Erinnerung der Empfindung, mit der ich derlei Erzählungen in meiner Kindheit hörte. Dieser Eindruck geht aber so schnell vorüber, daß ich mir nicht klar machen kann, worin eigentlich sein Reizendes liegt. Am deutlichsten glaube ich ihn zu schildern, wenn ich mir ihn aus dem Gefühle des Wunderbaren, verbunden mit dem des Nichtwunderns über dieses Wunderbare, des Zuhauseseins in demselben, zusammengesetzt denke. Daß das Wunderbare in der Kindheit für uns zugleich den lebendigen Reiz des Natürlichen hat, ist die Ursache von dem tiesen Eindruck, den Märchen auf Kinder machen.

Mein Geist ist den Krämpsen eben so unterworfen, als mein Körper. Jede nur etwas stärkere Gemüthsbewegung, selbst von der Gattung der angenehmen, bringt in meinem Innern eine solche krampsige Zusammenziehung hervor, und erst wenn alle diese Beranlassungen, all diese Anspannungen entfernt sind, kann mein Geist sich ausdehnen, und dann kommt gewöhnlich auch die Poesie.

Woher mag es denn kommen, daß ich, dem man in seinem dichterischen Wirken einen ziemlichen Grad von Phantasie nicht wird abstreiten können, doch beim Denken einen solchen Grad von Verstandesgemäßheit fordere, daß mein Geist von Natur aus dabei alles zurückstößt, was von der Einbildungskraft hergeholt ist?

Ich habe immer mehr nach starken Anschauungen gearbeitet als nach Begriffen, daher werde ich auch, wenn die Gewalt der ersteren durch einen Zeitverlauf geschwächt ist, leicht an meinen Werken irre, und meine große Gewissenhaftigkeit läßt mich leicht auf die Seite der Tadler hinübertreten.

Was mein — weniger absichtliches, als durch meine Natur gebotenes — Streben war, und, wie es scheint, mir nicht gelungen ist, war, die Poesie dem Ursprünglichen, durchaus Bildlichen, die Berechtigung in der Empfindung und nicht im Gedanken Suchenden der alten Dichter näher zu bringen. Die neuern Dichter, so vortrefflich sie sein mögen, hatten mir immer so viel Beimischung von Prosa, so viel Lehr= und Reslexionsmäßiges, daß ich eigentliche

Erquidung nur in der alten Poesie fand, wo die Gestalt noch der Gebanke und die Ueberzeugung der Beweis ist. Damit ist nicht jene alte Poesie gemeint, die jene Gigen= schaften nur aus Unbeholfenheit und Unfähigkeit hat, wie die mittelhochdeutsche, oder daß ich mich je vom Volks: liebe angezogen gefunden hätte, sondern jene Dichter waren es, die, mit Talent und Geist begabt, als die Spite einer an sich poetischeren Zeit jene Einheit abspiegelten, mit ber das Leben sie umgab, und die die neuere Zeit im Fortschritt ber Entwicklung - vom Standpunkte ber Prosa aus: zu ihrem Glücke — längst abgestreift hat. Die Grie: chen, die Spanier, Ariost und Shakespeare waren die Freunde meiner Einsamkeit, und ihre Darstellungsweise mit der Auffassung der neuern Zeit in Einklang zu bringen, mein halb unbewußtes Streben. Da ich aber mit meiner Ansicht in den letzten zwanzig Jahren so ziemlich allein stand, so war es mir nicht möglich, die Anschauung immer lebendig und rein zu erhalten, um so weniger, als ich, durch die traurige Lage der Welt und meines Vaterlandes vielfach zerftreut und gestört, die Ausführung nicht mehr so in Einem Zuge vollenden konnte, als für ein solches Verfahren unter solchen Umständen durchaus nothwendig wäre. Der nackte Gedanke mußte zu Hilfe gerufen werden, der dann die Anschauung, so wie die Anschauung den Gedanken störte. Zwischen dem Anfang und der Beendigung des goldenen Bließes starb meine Mutter, und ich machte die Reise nach Italien. kam jener schändliche Geistesbruck in Desterreich, ben ich barum nicht weniger empfand, weil mir nicht jedes Mittel recht war, ihn abzuschütteln. Hero und Leander, Weh bem, ber lügt: zwei meiner liebsten Stoffe, und von vorn herein ganz naiv gemeint, find nicht das geworden,

was sie hätten werden sollen, und nach dem Vorgange meiner frühern Arbeiten auch hätten werden können, und ein paar andere Stücke in meinem Pulte werden, so lang ich lebe, das Licht des Tages nie erblicken, weil ihnen jenes Lebensprincip fehlt, das nur die Anschauung gibt, und ber Gebanke nie ersetzen kann. Damit will ich nicht mich rechtfertigen, und meine Schuld auf die Zeit und die Verhältnisse schieben. Ein wahrer Dichter hätte sich über alles das weggesett, und einen Mittelpunkt in seiner Begeisterung gefunden. Aber eine zu berührbare Natur, mit einer hypochondrischen Anlage und einem entschiedenen Widerwillen gegen die Deffentlichkeit, konnte unter ben gegebenen Umständen sich nicht viel anders nehmen und fassen. Auch dabei ist keine kleinthuerische Bescheidenheit So fühle ich mich gegenüber bem, was sein soll. Gegenüber dem, was sonst in unsern Tagen ist, kenne ich meine Vorzüge sehr gut. Man könnte aber sehr gut der beste Dichter einer gegebenen Zeit und noch immer ein höchst unbedeutendes Licht sein.

# 1816.

Wenn mein Nervenspstem gereizt ist, so zeigen sich oft die sonderbarsten Erscheinungen. So z. B. höre ich auch mit den Schläfen, wie sonst mit den Ohren. Es fängt nämlich die Empfindung des Hörens bei einer Schläfe (meistens bei der linken?) an, und pflanzt sich durchs ganze Haupt bis zur entgegengesetzten fort. Etwas Nehn-liches habe ich auch schon in der Mitte der Stirne, ober den beiden Augenbraunen, wahrgenommen. In solchen Augenblicken glaube ich oft das Denken wie eine mechanische Operation wahrzunehmen. Jeder Gedanke gibt

gleichsam einen elektrischen Schlag, und die Ideen communiciren unter einander in wellenförmigen Bewegungen.

Ich habe zweimal in meinem Leben im Theater eine ähnliche, äußerst angreifende Empfindung gehabt. mehreren Jahren, als ich zum erstenmale einen Kastraten (Velluti) singen hörte, und vor einigen Wochen, als ich dem (übrigens weniger als mittelmäßigen) Schauspiele: Die Waise und der Mörder, beiwohnte. Das erstere Mal machte die Stimme des Sopransängers einen äußerst widerwärtigen Eindruck auf mich, der sich immer mehr verstärkte. Auf einmal änderte die Gestalt des Sängers sich vor meinen Augen aufs Häßlichste, bis sie zu einer wahren Teufelsfrate ward, und jetzt durchflog mich ein unnennbares, entnervendes Gefühl, das beinahe wie ein heftiger, elektrischer Schlag auf mich wirkte. Ich habe oft versucht, dieses Gefühl mit Worten auszudrücken, und immer blieb ich in der Beschreibung dabei stehen, sei mir gewesen, als ob Feuer aus dem Körper des Sängers ausgehe. Das war es aber gewiß nicht, obschon ich nichts näher Bezeichnendes finden kann. — Nach Jahren geschah mir neulich etwas Aehnliches. Mule. Demmer spielte in dem genannten Drama die Rolle des Taubstummen mit hinreißender Lebhaftigkeit. Um Schlusse bes Stückes, als sie den Mörder ihres Vaters erkennt, wurden ihre Bewegungen mit jedem Moment immer heftiger, und ich war fast im Fieber. Endlich erblickt sie das verhaßte Antlit, und fährt entsetzt zurück — da war's geschehen. Der Schlag ging durch meinen ganzen Körper, und ich war barnach so ermattet, daß ich mich mühsam aus bem Theater schleppen mußte. Auch hier war meine Empfindung gleichsam mit einem schimmernden Lichte begleitet, bas aus bem Rörper ber Schauspielerin auszugehen schien. Wohlgemerkt, tas letztemal war ich kurz von einer Krankheit aufgestanden.

Ich weiß wohl, wie ich's machen sollte! Nicht lange über einem Werke brüten, das Größte und Kleinste, das Oberste und Unterste haarscharf ausrechnen, und dann, furchtlos beginnen. Viel schreiben sollt' ich, herausgießen die Fülle der Gedanken, wie sie der Gott gibt; unbekümmert über Jehler, wenn nur der Vorzüge mehr sind. Es wäre schlimm, wenn Jedermann so arbeitete, aber ich sollte so thun. Jedermann muß seine Art, zu arbeiten, haben, wie Jeder seine eigene Art, zu sein, hat. Obige ist die meinige.

Ich weiß, daß ich es nie erreichen werde, nach was ich strebe in der dramatischen Poesie: das Leben und die Form so zu vereinigen, daß beiden ihr volles Recht geschieht. Man wird es vielleicht nicht einmal ahnen, daß ich es gewollt, und doch kann ich nicht anders.

## 1818.

Mit einer eigenen, unendlich traurigen Empfindung denke ich der Plane, die ich einst in bessern Tagen machte. Wenn ich mir jetzt die Idee, die mich bei der Ausarbeitung des Spartakus begeisterte, bedenke, so schaudre ich, und es ist mir kaum begreiflich, sie je gehabt zu haben.

## 1820.

Daß ich bei länger dauernden Arbeiten leicht dem ersten Plane untreu werde, liegt auch mit darin, daß ich

Lieblingsthemata und Ansichten in mir herumtrage, die sich mir unbewußt einmischen, wo es nur immer möglich ist.

Daß meine im Grunde schwache Gesundheit nie bis zur eigentlichen Krankheit kommt, davon ist wohl die Ursache, daß bei geistiger Beschäftigung sich mein Organismus sehr steigert und dadurch die Ausdünstung vermehrt. Das gleicht die Einflüsse der Witterung wieder aus, denen ich sehr unterworfen bin.

Ich habe durch Schrenvogels Tod viel verloren. Nicht seinen Rath bei meinen eigenen Arbeiten. Ich habe nie mit Jemanden meine Plane oder ihre Ausführung besprochen, und nie, mit Ausnahme der Ahnfrau, an einem vollendeten Stücke etwas nach seiner Meinung geändert. Aber er hatte, was Form und Technik betrifft, gleiche Ansichten mit mir, und wir konnten daher überhaupt uns über Literatur u. dergl. besprechen, ohne uns mißzubersstehen, oder erst langweilig den Standpunkt festzustellen. Seit seinem Tode ist Niemand in Wien, mit dem ich über Kunstgegenstände sprechen möchte, ja auch in Deutschland wäre Niemand, der mir anstände, höchstens etwa Heine, wenn er nicht innerlich ein lumpiger Patron wäre. Das durch versauere und verstocke ich in mir, und die Produktion stellt sich immer ferner.

Die Jugendeindrücke wird man nicht los. Meinen eigenen Arbeiten merkt man an, daß ich in der Kindheit mich an den Geister- und Feen-Märchen des Leopoldstädter Theaters ergötzt habe; aus Liszts Klavierspiel, schlagen überall die Zigeuner vor.

Man hat unrecht, über seine Zeit ärgerlich zu sein. Man nenne mir erst eine, die besser war, als die gegenswärtige, ich weiß keine. Selbst wo sie einem zuwider ist, ja anekelt, ist es nur in dem Wenigen, was man verssteht, und worin man sich ihr überlegen fühlt, indeß in dem Vielen, das man nicht versteht, man den Andern vieleleicht ebenso zur Last ist. So kann ich mir recht gut einen vernünstigen Legitimisten denken, dem ich mit meisnen liberalen Persektibilitäts-Jdeen, und mit Recht, eben so widerlich bin, als er mir mit seinen literarischen. Man sollte derlei eben ertragen können und seinen Weg gehen, ohne sich um die Andern viel zu kümmern.

# März 1848.

Die Leute sagen mir: nun habt ihr die Preßfreiheit, nun schreib! sprich zum Volke! Aber zu schreiben aus keinem andern Grunde, als weil man die Preßfreiheit hat, käme mir vor, wie ein junger Kadett, der zum erstenmale einen Säbel an der Seite hat, und der nun glaubte, er müßte ihn nun gleich auf der Stelle gegen irgend Jemand brauchen. Die Preßfreiheit ist ein scharfes Schwert, laßt es uns nur ziehen, wenn die Noth es erheischt.

Aber die Noth war schon da! — Allerdings. Ich hatte auch die Feder schon halb aus der Scheide gezogen. Anfangs wollte ich dem Bolke sagen: sei muthig! — aber sie waren muthig. Als später die Zugeständnisse etwas zögernd auf sich warten ließen, wollte ich sie zur Mäßizgung ermahnen — aber sie waren mäßig. Zuletzt schien's mir nothwendig, zu warnen, man möge über den Starrssinn halb wahnsinnig gewordener Rathgeber nicht die sprichwörtlich gewordene Milde, das Wohlwollen des

regierenden Hauses vergessen; als ich aber auf die Straße kam, suhr der Kaiser eben durch die kurz noch halbempörte Stadt, und das Volk jubolte ihm entgegen, wie einst als Kronprinz, als er nach einer todesgefährlichen Krankheit das erstemal sich wieder öffentlich zeigte; als ob die letzten Jahre des Druckes gar nicht da gewesen wären. Da dachte ich mir: Was soll man einem Volke sagen, das durch einen glücklichen Instinkt überall das Rechte selbst heraussindet?

Ich war immer stolz, ein Desterreicher zu sein. Wenn mir literarische Freunde über unser Zurückgebliebensein in der Bildung klagten, und wie das übrige Deutschland geringschätzig auf uns herabsehe, so bachte ich mit Georg in Götz von Berlichingen: gudt ihr —! und so weiter. Gesunder Menschenverstand und Natürlichkeit der Empfindung sind unscheinbare Güter; wer sie aber durch nachgeplapperte Theorien und unfruchtbare Vielwisserei verloren hat, ift übler daran, als wer auf sie allein beschränkt ist. Ich war immer stolz, ein Desterreicher zu sein. Ich habe nie im Auslande brucken lassen, nie stand ein Wort von mir in den deutschen Journalen. Selbst die Censurgesetze habe ich geachtet, weil ich glaubte, es zieme dem rechtschaffenen Manne, sich den Gesetzen seines Vaterlandes zu fügen, gesetzt auch, sie wären absurd. Und sieh da, der Tag ist gekommen, wo sich mein Stolz gerechtfertigt. Ihr habt euch in diesen letzten Tagen als Desterreicher benommen, als ein Bolk, das Ropf und Herz im rechten Gleichgewicht hat, keines bas andere unter= brudend, und beibe einander bienend. Und boch möchte ich ein Wort ber Warnung sprechen.

meinem Leben nicht vergess
stellung zu Muthe war.
vermuthet mein eigenes le
formt, nach der Natur ben
todten Starrheit vor die L
fühl viel Aehnliches mit
Gestalten, die man geschaff
Luft gestellt hat, vor sich
sehen, den Klang ihrer I
höchst Sonderbares. Die A
auch offenbar mein Scham
in mir, das sagt, es sei eh
nacht zu zeigen, als das Ae

18

Wenn ich mir recht über ten, die sich rasch in einem z gen, hingegen andere, von graustandebringung ein längere so leicht mißrathen, so sinde wußt, so viel nur irgend möglich, von jenem Interesse in meine Hauptpersonen und ihre Schicksale, und so kommt es, daß bei sonst unverrücktem Gang des Ganzen und Beibehaltung der Motive selbst, doch eine Ungleichheit im Ton entsteht, deren ich mir bald dunkel bewußt werde, und die, zu Deutlichkeit gekommen, mir, und mit Recht, alle Lust und Freude an dem Werke nimmt. So ging cs mir mit dem goldnen Bließ. Ich muß es für ein verunglücktes Werk halten, und weiß Gott, ob es mir je gelingen wird, es mir wieder als ein Ganzes vor die Anschauung zu bringen, und aus einem Gusse zu vollens den. Ich verzweisle daran.

#### 1822.

Das, worauf es bei dem goldenen Bließ ankömmt, ist wohl dieses: Kann das Bließ selbst als ein sinnliches Zeichen des Wünschenswerthen, des mit Begierde Gesuch: ten, mit Unrecht Erworbenen gelten? Oder vielmehr: ist es als ein solches entsprechend bargestellt? Wenn es das ist, so wird dieses dramatische Gedicht mit der Zeit wohl unter das Beste gezählt werden, was Deutschland in diesem Fache hervorgebracht hat. Ist aber die Darstellung dieses geistigen Mittelpunktes nicht gelungen (und so scheint es mir), so kann bas Gebicht als Ganzes freilich nicht bestehen, aber die Theile wenigstens werden noch lange Dessen harren, ber's besser macht. Ich weiß wohl, daß meine Gemüthsstimmung jetzt getrübt ist, aber ich glaube doch, das Werk ist mißlungen. Sollte ich jetzt hintreten, wie so Mancher, und versuchen, den Leuten das Verständniß zu eröffnen und sagen: so hab' ichs gemeint, das habe ich mir dabei gedacht? Was heißt das!

Eine Maschinerie, an die man nicht glaubt, ist schon darum schlecht, denn sie ist poetisch unwahr, wäre sie auch metaphysisch unwiderleglich. Es bleibt nichts übrig, als zu warten, ob die Leute nicht von selbst daran glauben wollen.

Ich habe seit dem Bließ eine eigene Hinneigung zu großen, zusammengesetzten, ins Weite gehenden Compositionen. Davor muß ich mich hüten, das ist nicht meine Sache. Wenn meine Phantasie die Schranken nicht fühlt, geht sie aus dem Weiten ins Weitere, und ermattet sie bei der Länge des Weges nur für einen Augenblick, so saßt die Hypochondrie Posto, und zerstört mit ihrer Selbstritik alles Gewonnene wieder. Man erzählt von einem General, daß er gesagt haben soll: Eine Armee von vierundzwanzigtausend Mann kann ich kommandiren, eine von hunderttausend kommandirt mich. Das sollte für alle Dichter gesagt sein, vornehmlich aber für mich. Die Ahnsfrau, Sappho, das waren meine Stoffe.

Man hat sonderbar gefunden, daß ich dem aus dem Stoffe von Hero und Leander gezogenen Stücke den Titel: Des Meeres und der Liebe Wellen, gegeben. Mir lag aber daran, gleich von vornherein anzudeuten, daß die Behandlung, obgleich mit antiker Färbung, doch romantisch gemeint sei. Es war überhaupt ein Versuch, beide Richtungen zu vereinigen. Die Ausführung mag zurückgeblieben sein, oder vielmehr, ich weiß, daß sie es ist; aber das Vorhandene scheint mir noch immer beachtenstwerth. Die Fehler sind im vierten Akte, aber leider von der Art, daß sie nicht wegzuschaffen sind. Das pflegt immer so zu gehen, wenn man an einem in früherer Zeit

unreif, aber warm gedachten Plan später bei der Ausführung ändert und umstellt. Bor allem ist die Figur des Priesters dabei zu kurz gekommen.

Mein neuestes Trauerspiel: Der treue Diener seines Herrn, hat, wie man mir sagt, in einem der hiesigen Blätter einen herben Tadler gefunden. Was nun die Sache selbst, den Grund oder Ungrund des Tadels, betrifft, so fällt mir nicht ein, darüber ein Wort zu verlieren, denn sein eigenes Werk loben, ist beinahe eben so albern, als das eines Andern unbesugt verunglimpfen. Nur in Bezug auf die Form glaube ich Recensenten von dieser Sorte darauf ausmerksam machen zu müssen, daß in der literarischen Welt dieselben Anstandsregeln gelten, wie in der bürgerlichen, und daß, wenn die Herren einmal irren, die Lakaien zwar allerdings das Recht haben, darüber ihre Meinung zu sagen, aber mit dem Hut in der Hand.

Es ist mit den eigenen Gedanken ein eigenes Ding. Erstens ist seit Erschaffung der Welt so viel und mitunter von sehr begabten Leuten so gedacht worden, daß man, die Richtigkeit vorausgesetz, selten etwas denken wird, das nicht einer vor uns auch schon gedacht hätte. Dann gibt es Gedanken, die sich durch ihre Natürlichkeit Jedem aufdringen, und bei denen der Letzte so viel Verdienst hat, als der Erste. Und das sind eben die wirksamsten in der Poesie: alte Gedanken an der rechten Stelle. Dann liest man so viel, daß, gerade bei einem schlechten Gedächtniß, man nicht weiß, wie viel von einem Gedachten Einem selbst gehört, und was einem Andern. Mir wenigstens ist es oft geschehen, daß ich beim Wiederlesen vor lange gelesener Autoren mit Erschrecken gewahr worben bin, daß Gebanken, auf die ich mir etwas zu gut that, nur geborgt waren, welches Borgens ich mich gewiß enthalten hätte, ware mir nur eine Ahnung eines folden Diebstahls im Augenblicke bes Nieberschreibens gegenwärtig gewesen. Oft habe ich aber auch meine Bedanken, mitunter beinahe mit denselben Worten, bei Schriftstellern gefunden, die früher als ich geschrieben, die ich aber viel später gelisen habe. Wie z. B. eben jett in Herbart eine Aeußerung über Schelling und Hegel mit benselben Worten, die ich in einem Epigramm über die Beiden gebraucht. Was bleibt nun da übrig? In Gottesnamen zu schreiben, was Einem Paffenbes einfällt und sich damit zu trösten, daß nur der ein leichtsinniger Schuldenmacher ist, der nichts besitzt, als was er erborgt.

I.

Was ich auf meine poetische Flucht für Bücher mitnehmen werde? fragst du. Wenig und viel! Herodot
und Plutarch. Dazu die beiden spanischen Dramatiker.
Und Shakespeare nicht? Shakespeare nicht. Obgleich er
vielleicht das Größte ist, was die neuere Welt hervorgebracht hat: Shakespeare nicht. Er thrannisirt meinen
Geist, und ich will frei bleiben. Ich danke Gott, daß
er da ist, und daß mir das Glück ward, ihn zu lesen,
und wieder zu lesen und auszunehmen in mich. Nun
aber geht mein Streben dahin, ihn zu vergessen.

Die Alten stärken mich, die Spanier regen mich zur Produktion an; aber die ersteren stehen zu ferne, die letze teren sind zu rein menschlich, mit ihren Fehlern mitten



Beitrage jur Celbftbiographie.

449

unter ben größten Schönheiten, mit ihrer häusig nur gar zu weit getriebenen Manier, als daß sie den ächten Quell bes wahren Dichters: die Natur, die eigene Anschauungsart, das Individuelle der Auffassung, irgend im Gemüthe beeinträchtigen sollten. Der Riese Shakespeare aber setzt sich selbst an die Stelle der Natur, deren herrlichstes Organ er war, und wer sich ihm ergibt, dem wird jede Frage, an sie gestellt, ewig nur er beantworten. Nichts mehr von Shakespeare! Die deutsche Literatur wird in seinem Abgrunde untergehen, wie sie aus ihm hervorgestiegen ist. Ich aber will frei sein und selbstständig, lieber ein Wurm, der sich selbst sein Blatt sucht, als der Flötenspieler, durch den Baucanson entzückt.

#### H.

Du magst ben Wunsch, schreibst bu, nicht aufgeben, daß das Theater eine moralische Tendenz erhalte? Du hast Unrecht, nicht bloß in fünstlerischer, auch in moralischer Hinsicht, dent' ich. Denn erstens hat die Moral bes Theaters, die doch des Gefälligen nie entbehren kann, etwas so Zwitterhaftes, daß nur höchst selten ein praktischer Rugen daraus hervorgehen kann. Dann würde aber auch all das Leichtfertige und Lustige, das auf denselben Brettern verhandelt wird, unter der Aegide jener Ansicht nur um so verderblicher auf das Gemüth des Zuschauers einwirken, der, gewohnt, Lehren von dorther zu empfanzen, die angenehmen darunter gewiß nicht unbeachtet vorsübergehen lassen würde. Das Theater muß als sittlich gleichs giltig behandelt werden, oder es wird Sitten verderbend.

#### Ш.

Du nimmst die Partie beines Baterlandes, und willst nicht zugeben, daß dieses paffive Stehenbleiben, dieses Erillparger, sammtl. Berte. X. 29

Richtweiterschreiten auf bem Pfabe ber Entwicklung, so erniedrigend, so unwürdig sei, als es mir vorkomme. Run benn, ich wiederhole es: ein Verbrechen an der Menschheit ist es! Wodurch ist denn der Mensch, was er ist, als durch seine Gattung? Sein ganzer Bestand als Mensch liegt nicht in Einem Individuum, nicht in tausend, sondern in der Menschheit als Ganzes, als moralisches Befen, entgegengesett bem physischen, bem einzelnen. Richte einen Affen ab, bis zur höchsten Vernunftähnlichkeit, bis jum äußersten Grade ber Geschicklichkeit, seine Jungen werden nicht mehr wissen, als jedes andern Affen Junge, und willst du sie vervollkommnen, so mußt du von vorn anfangen, von der ersten erwerblichen Fertigkeit, wie bei ihrem Bater; von seinem Wissen ist nichts auf sie über: gegangen, wird nie etwas übergehen, und so steht jedes Thier noch auf berselben Stufe, in ber die ersten seiner Art am Tage der Schöpfung standen. Warum? Weil ihnen die Gabe der Mittheilung fehlt, weil sie nur als Individuen da sind, weil sie nur im Verstande des Menschen eine Gattung ausmachen, in der That aber Einzelwesen sind, höchstens Generationen, mit bloß physischer Wechselwirkung ber Mitlebenden, jede eingeschlossen in den Zwischenraum von Geburt und Tod. Der Mensch aber erbt von frühen Jahr: tausenden, und späte Jahrtausende erben von ihm. unreifer Knabe unserer Zeiten weiß Dinge, die den Weisen Griechenlands ein Räthsel waren, die Geschichte ist sein Leitstern im Wollen und Handeln; er ist und trinkt und pflanzt sich fort als Individuum, aber er lebt nur als Mensch, als Glied seiner Gattung. Darin liegt bas Beiligthum seiner Existenz, bas ist bas Pallabium seiner Borzüge, in dieser allgemeinen Menscheneinsicht, in diesem allgemeinen Menschenwillen tritt ber Gott ein in die Ratur.

Daher ist jedes absichtliche Stehenbleiben der einzelnen ober moralischen Person ein Verbrechen an dem Geschlechte, ein Vergehen gegen Gott. Wollen wir nichts hinzufügen zu dem Schatze der Menschheit, wer gibt uns ein Recht, das vor uns Gesammelte zu gebrauchen? Wollt ihr stehen bleiben, so gebt vorerst zurück, was eure Eltern euch geliehen, damit ihr es in organischer Fortentwicklung vererbt an ihre Enkel. Zieht euch in Höhlen, knirscht Eicheln, tragt zur Schau die Blöße eures thierischen Selbst, gebt auf Sprache und Schrift, und schämt euch nicht, Bestien zu heißen, wenn ihr es durchaus sein wallte. Ich wollte lieber ein Hund sein, und den Mond anbellen, als —

## IV.

Hast du gelesen, was Jakobi im Wolbemar sagt, über die Formen der Menschheit, ober vielmehr über die Formen, in benen sich bas Söhere im Menschen zu verschies benen Zeiten und an verschiebenen Orten zeigt? Wie bas Gefäß nach und nach verwittert, der Inhalt verfliegt, und welche Kämpfe es kostet, bis eine neue Hülle bes Göttlichen aufgefunden und anerkannt ist? Wie aber boch das Höhere, das Gottähnliche nie zu Grunde gehen kann, sondern nur in einer Art Seelenwanderung in neue Körper übergeht. Die traurigsten Zeiten sind dann offenbar die, wo eine solcher Formen im Verscheiden ift, und die eine Hälfte ber Menschheit sich abmüht, das inhaltsleere Gefäß jusammenzuhalten und zu fliden, die andere Hälfte aber den Gehalt überhaupt leugnet, weil er in dem verwitterten Gefäße nicht mehr zu finden ist. Die Zeit unmittelbar vor und nach der französischen Revolution war eine solche traurige; aber mir bäucht, die Morgenröthe einer neuen Existenz schimmert hervor über ben fernen Bergen.

# Beitrage jur Celbftbiographic.

Wenn damals eine mächtige Hülle des Göttlichen, der Tugend, vielleicht auf lange zu Grunde ging: die Religion, als positive Anstalt, so beginnt dafür ein neues Behikel der Tugend, virtus, sich zu bilden in dem Streben der Bölker nach Freiheit, nach bürgerlicher und politischer Freiheit. Schon ist der Mensch nicht mehr auf sein enges Selbst beschränkt, schon nimmt er wieder Theil an einem Allgemeinen, die Begeisterung erwacht, und die Tugenden haben ja das gemein mit den Lastern, daß, wenn man Einer die Thüre öffnet, sich die andern ungerusen miteindrängen. Land! Land! armer Schiffer!

at 1



.

.

·
.



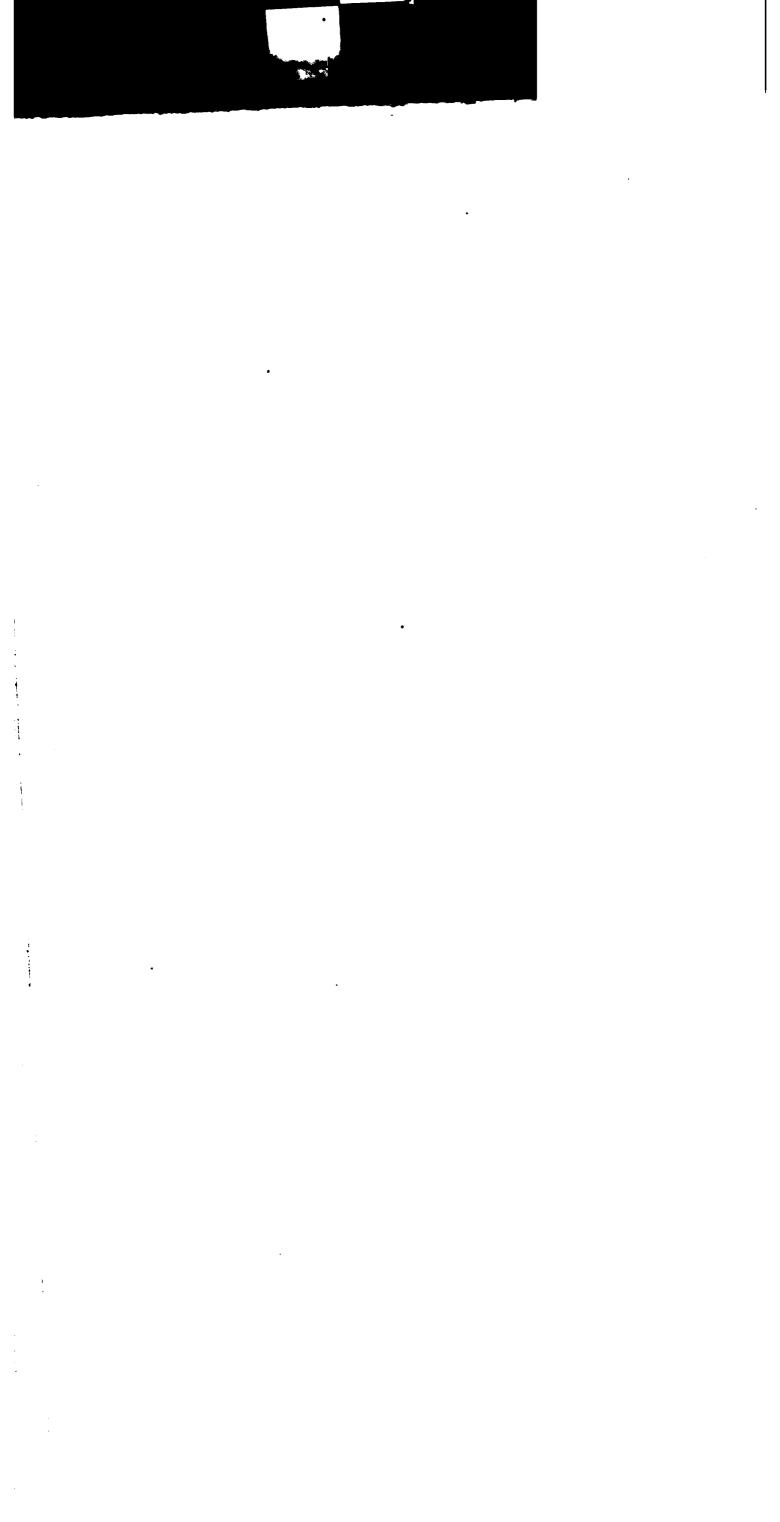

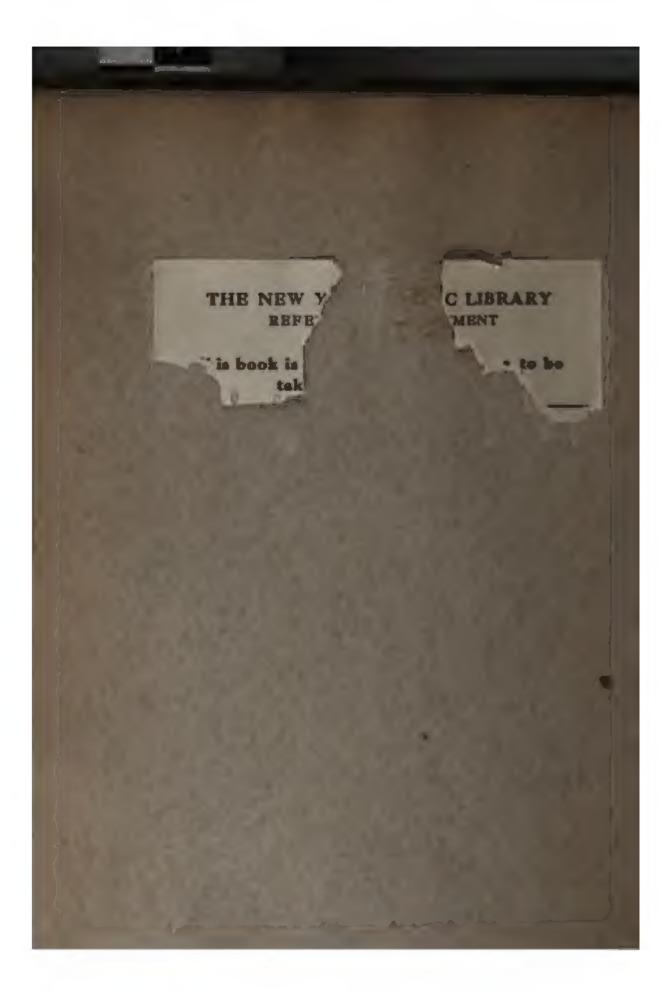

OCT 26 1918

: \_

•

